

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

B 1,179,877





|   |  |   | • |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| • |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |



# PHILOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

# **HERAUSGEGEBEN**

VON

A. KIESSLING UND U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.

ZWÖLFTES HEFT:

# ARATEA

SCRIPSIT

ERNESTUS MAASS.

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1892.

# ARATEA

SCRIPSIT

ERNESTUS MAASS.

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1892.

•

. .

# ALBERTO MARTH

ASTRONOMO

|  | · |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   | · |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

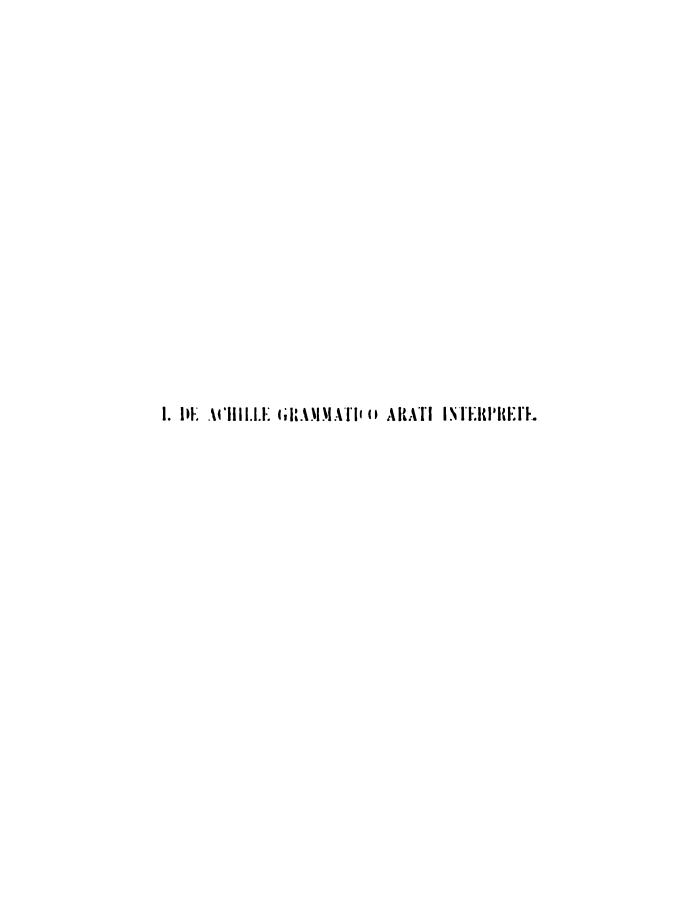

|  | ·• |  |   |  |
|--|----|--|---|--|
|  |    |  |   |  |
|  |    |  |   |  |
|  |    |  |   |  |
|  |    |  |   |  |
|  |    |  |   |  |
|  |    |  |   |  |
|  | ·  |  |   |  |
|  |    |  | - |  |
|  |    |  |   |  |
|  |    |  |   |  |
|  |    |  | ٠ |  |
|  |    |  |   |  |

Achillis liber Arateus duobus codicibus italicis continetur. Mediceo plut. XXVIII 44 et Vaticano 191. Codicem Mediceum Petro Victorio cum editionem Achillis et principem et unicam Florentiae anno 1567 adornaret praesto fuisse fere solum conferendo perspeximus. 'Magnis ille occupationibus impeditus et quia satisfacere cupidis huius auctoris' non posset, nisi ipsum sua lingua loquentem cito divulgasset, in obeundo munere non eam se praestitisse curam suo ipse vadimonio praefatus confitetur, qua consuevisset. Perfacile igitur Iosepho Iusto Scaligero emendandi reddidit negotium. Exemplar editionis Florentinae notis et correctionibus Scaligeri ornatum cum fuisset ex legato Danieli Heinsio traditum, tandem in bibliothecam aulae Vinariensis traductum est et in Villoisonis manus incidit, qui Scaligerana anno 1783 Turici in 'Epistulis Vinariensibus' p. 78 sqq. publicavit. Et ipsi ut inspicere haec possemus, per Gilberti nostri bibliothecae praefecti benevolentiam impetravimus. Pendet a Victoriana editione 'Uranologium' Parisiis anno 1630 a Petavio Scaligeri inimicissimo emissum p. 121 sqq., a Petavio Migneus, qui mero casus ludibrio ut in 'Patrologiae graecae cursus completi' vol. XIX (Parisiis 1857) p. 934 sqq. vel hoc opusculum reciperet simul cum Petavii versione latina adductus est').

M(ediceus) s. XV chartaceus 8º sex libros libellosve rubro atramento ita inscriptos comprehendit:

fol. 1 περί των κλιμάτων τῆς γῆς, ἐν οἰς συμβαίνει αὕξησις καὶ μείωσις τοῦ νυχθημέρου ἐναλλάξ.

fol. 2b Αδαμαντίου σοφιστού περί ανέμων.

¹) Praefatur ita Migneus p. 745: quae sequuntur (absoluto Eusebio) opuscula chronologica et astronomica cum apud eruditos plurimi valeant et iis quasi fundamento nitantur chronologi Christiani veteres (quod immerito dictum esse facile patet), nobis faciendum putavimus, ut ea recuderemus etc.

fol. 5 a ἐκ τῶν Αχιλλέως πρὸς εἰσαγωγὴν εἰς τὰ Αράτου Φαινόμενα usque ad fol. 34 b addita subscriptione τέλος τῶν Αχιλλέως πρὸς εἰσαγωγὴν εἰς τὰ Αράτου Φαινόμενα. Per totum hoc opus signa conspiciuntur a lectore quodam sedulo inlata, fortasse a Victorio.

fol. 35 a έχ τοῦ τρίτου λόγου Ἱππάρχου τοῦ εἰς τὰ ἀράτου χαὶ Εὐδόξου Φαινόμενα περὶ τῶν συνανατελλόντων

άστρων τοῖς ιβ' ζωδίοις.

fol. 43a ἐχ τῆς εἰς τὰ τοῦ ἀράτου Φαινόμενα Θέωνος ἐξηγήσεως ἐχλογαὶ διορθωθεῖσαι παρὰ τοῦ σοφωτάτου μοναχοῦ χυρίου Μαξίμου Πλανούδους usque ad fol. 79a τέλος τῆς ἐξηγήσεως τῶν Φαινομένων ἀράτου. Sunt haec scholia fere Marciana additamentis byzantinis aucta.

V(aticanum) ad hunc usque diem nemo ad usum novae Achillis editionis convertit. Quamquam non defuerunt qui passim codicem inspicerent nonnulla excerpturi, velut enotatam ab H. Keilio frustuli cuiusdam amplioris Sophoclei varietatem scripturae A. Nauckius non sine commodo adhibuit ad 'Tragicorum graecorum fragmenta' colligenda p. 226 editionis alterius, Hinckhius Hilleri gratia 'Mercurii Eratosthenici' reliquias illine descripsit. Liber igitur est bombycinus, saeculo incerto (viros doctos si audiveris quotquot sententiam professi sunt) in Graecia exaratus. Saeculo XIII Keilius addicit in 'Philologo' I p. 157, Dielesius s. XIII-XIV in 'Doxographis' p. 18 adn., Partheyus s. XIV-XV in 'Relationibus academiae berolinensis' 1863 p. 374: ubi indicem codicis ex catalogo fol. 3-5 a recentiore aliquo inserto desumptum, sed non satis accuratum, reperies. Partheyus enim eo potissimum et sibi et aliis imposuit, quod discernere acriter manus diversas diversorum temporum noluit, tametsi poterat facillime. Quae Achillem perscripsit tinctura fusca, ea manus a fol. 173-228 b continuatur spatio rubricatori et inscriptori vacuo relicto. Nam non modo capitum initia sciendum est verum titulos quoque ab altera manu vix posteriore rutilo atramento suppleta esse, praeterea ex alio codice ab hac eadem manu quaedam inducta: cuius rei afferimus argumentum quod p. 125 C Petavianae editionis lacunam a librario signatam haec manus accusativo διάλυσιν explevit, item alia, quae nunc non attinet commemorari. Tertia aliquanto recentior manus perraro quidem attamen velut fol. 209 med. agnoscitur scripsitque

incerti auctoris opusculum ποῖα τῶν ζωδίων συνανατέλλουσιν καὶ συγκαταδύνουσι τοῖς ἐν τῷ ζωδιακῷ ιβ΄ ζωδίοις. Denique Victorius ipse totam Achillis in Vaticano scriptionem ita percensuit, ut Medicei sui discrepantias sua manu adnotaret. Quae res cum fragmentorum conlatores fefellisset, effectum est ut pro testimoniis hanc quartae manus varietatem habendam existimarent2). Folio 209 confecta isagoga, quae falso sive Eratostheni seu Hipparcho tribuitur, et laterculo 'interpretum Arati' (de quibus in Hermae volumine XVI a. 1882 p. 386 sqq. disputatum est) subjecto globum signatis caeli regionibus prima manus appinxerat: cui nonnulla terrarum graece nomina inscripsit secunda, Indiam Pentapolin Palaestinam Aethiopiam Aegyptum Libyam Africam Turciam. In quibus cum Tovozia compareat, erunt fortasse qui Byzantio expugnato conditoque in Europa Turcorum imperio scripta haec esse autument: nisi forte Tovoxia etiam, dum Asiae finibus Turci terminarentur, appellitari poterat. Quo deficiente auxilio ad codicis aetatem paullo arctius definiendam nihil iam suppetit praeter ea quae in 'Analectis Eratosthenicis' p. 10 indicavimus: eandem manum in codice Anthologiae Planudeae britannico 16, 409 (Additions p. 201) a Planude, ut videtur, exarato sese nobis obtulisse.

Iam enumerabimus ex codicis Vaticani quae huc spectat parte opuscula sive opera dicere mavis omnia:

fol. 173 Ποόκλου διαδόχου ὑποτύπωσις τῶν ἀστρονομικῶν ὑποθέσεων.

fol. 189 Ἰωάννου Άλεξανδρέως περί τῆς τοῦ ἀστρολάβου χρήσεως καὶ τὶ τῶν ἐν αὐτῷ καταγεγραμμένων σημαίνει ἕκαστον.

fol. 194 των Αράτου Φαινομένων πρός εἰσαγωγήν έκ των Αχιλλέως.

fol. 203 b αί έξ ετέρων διαιρέσεις.

<sup>2)</sup> In praefatione postquam de Hipparcho suo exposuit, 'Achillis' inquit 'itidem duo exemplaria nactus sum non parum inter se multis locis discrepantia, quod facit tamen ad verba potius et ipsorum seriem quam ad sententiam auctoris magnopere variandam. Missa quoque sunt ad me Roma una cum Achille scripta quaedam mutilata veterum quorundam doctorum hominum, qui studio ac labore suo aut Arati poema aut scientiam hanc siderum illustrare voluerant, et illa ipsa praeterea plena macularum, quae tamen cum haud penitus inutilia iudicassem multis locis correcta sedulitate mea non indigna putavi, quae foras exirent' etc.

ib. γένος 'Αφάτου καὶ βίος et περὶ ἐξηγήσεως.
fol. 205 b ἐξ ἐτέρων σχολίων εἰς 'Αράτου Φαινόμενα

είσαγωγή.

12

fol. 207 · Έρατοσθένους, ἐν ἄλλφ Ἱππάρχου, εἰς τὰ Ἀράτου Φαινόμενα,

fol. 207 b ποῖα τῶν ζφδίων συνανατέλλουσι καὶ συγκαταδύνουσι τοῖς ἐν τῷ ζωδιακῷ ιβ΄ ζωδίοις.

fol. 210 " Ιππάρχου των Αράτου και Ευδόξου Φαινο-

μένων έξηγήσεως βιβλίον α'β'γ'.

Vaticani beneficio Achillem multa nec spernenda ad genuinam integritatem reciperaturum esse censemus. Demonstravit codicis bonitatem in Mercurii Eratosthenici reliquiis Hillerus, nos conlatione totius libri instituta nonnisi gravia nonnulla et nova delibabimus.

P. 145 Petavii post κέχρηται nullo intercedente spatio in capitis exitu unus Vaticanus haec subiunxit, quae emendatiora pro-

ferimus commemoratis inferius codicis discrepantiis:

Ιστέον δέ³), ὅτι ἐξωμάλισαν¹) ἄστρου καὶ ἀστέρος τὴν διαφορὰν οἱ ποιηταί τοὺς γὰρ πλάνητας ποτὲ μὲν ἄστρα ποτὲ δὲ ἀστέρας ὀνομάζουσιν ὡσαύτως δὲ τὸν Σείριον³) ἀστέρα ὅντα ἄστρον ὀνομάζουσιν. σαφὲς δὲ ποιήσει Πίνδαρος (ΟΙ. Ι 5—10) ἄστρον τὸν ἥλιον καλῶν διὰ τούτων εἰ δ' ἄεθλα γαρύενδ) ἔλδεαι, φίλον ἦτορ, μηκέτ ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρα φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δι' αἰθέρος». μήποτ' οὖν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς (διὰ τὴν)¹) τοῦ φωτὸς αὐτῶν ὑπεροχὴν ἄστρα αὐτοὺς καλοῦσιν.

Alterum exemplum e p. 152 D Petavii repetimus. Ubi ex Mediceo editio Victorii haec de polo exhibet hiante defectu mutilata:

τηρητέον δέ, ὅτι ἀρρενιχῶς λέγονται οὖτοι οἱ πόλοι (poli mundani). οἱ δὲ Πυθαγόρειοι δεξιὰ μὲν τὰ βόρεια, ἀριστερὰ δὲ τὰ νότια χαλοῦσιν χτλ.'

Exspectares, de feminino πόλος fore quae doceantur. Iam vero insertum post πόλοι novum hoc Aristophanis comici fragmentum

4) δτι έξωμάλισαν scripsi: κέξω μαλιστ' αν V.

3) Glow V.

7) supplevi.

<sup>9)</sup> post & lacuna unius vel duarum litterarum V.

<sup>6)</sup> γαρύεν libri Pindari: γαροζεν V.

repperimus, quamvis propter verborum depravationem conceptae laetitiae remiserimus aliquantulum:

δ δὲ Αριστοφάνης ἐν τοῖς Δαιταλεῦσιν ἢ ἐπεὶ ἡλίου τροπίου τέθειχε τὸ ὄνομα τοῦ πόλου καὶ θηλυχῶς πόλος τουτέστιν ἡλικολωνᾶ, ἐν ῷ σκέπτουσι τὰ μετέωρα ταυτὶ καὶ τὰ πλάγια ταυτί.

Corrigendi negotium et Athenaeus sublevabit V p. 207 f de horologio disserens τούτου δ' ἐφεξῆς σχολαστήριον ὑπῆρχε πεντάκλινον ἐκ πυρὸς τοὺς τοίχους καὶ τὰ θυρώματα κατεσκευασμένον, βιβλιοθήκην ἔχον ἐν αὐτῷ, κατὰ δὲ τὴν ὀροφὴν πόλον ἐκ τοῦ κατὰ τὴν Αχραδίνην ἀπομεμιμημένον ἡλιοτροπίου et Pollux VI 109 sq. καὶ τὸ μὲν κοτταβεῖον ἐκρέματο ἀπὸ τοῦ ὀρόφου ὑπτιόν τε καὶ λεῖον, καλκοῦ πεποιημένον, ώσπερ λυχνίου τὸ ἐπίθημα . . . ἐψκει δὲ πόλφ τῷ τὰς ώρας δεικνύντι et ipse Aristophanes (fr. 163 K.) apud eundem Pollucem IX 46 τὸ δὲ καλούμενον ὡρολόγιον ἡ που πόλον ἄν τις εἴποι, φήσαντος Αριστοφάνους ἐν Γηρυτάδη.

πόλος τόδ' ἐστίν; εἶτα πόστην ἦλιος τέτραπται; Itaque ἡλιοτροπίου τοῦτ' ἐστίν Κολωνῷ periclitanda nobis videntur, cetera invenit Wilamowitzius:

δ δὲ Αριστοφάνης ἐν τοῖς Δαιταλεῦσιν ἐπὶ ἡλιοτροπίου τέθεικε τὸ ὄνομα τοῦ πόλου καὶ θηλυκῶς.

πόλος τοῦτ' ἐστίν, ή 'ν Κολωνοῖ

σχοπούσι τὰ μετέωρα ταυτί καὶ τὰ πλάγια ταυτί.

Horologii usum inter noviciam 'sophistarum' supellectilem rettulisse comicus videtur, qua illi adolescentium mentes a pristina simplicitate seducerent: quemadmodum eiusmodi multa constat hac in comoedia ludibrio habita esse. Innotuit vix ante hanc aetatem per Metonem gnomon Atheniensibus\*), cum in vulgari metiendi ex umbra temporis consuetudine vulgo perseverarent\*). Colonum forensem ex levi corruptione scholio adiuti in Aristophanis Avium v. 997 restituimus: Μέτων ἄριστος ἀστρονόμος καὶ γεωμέτρης τούτου ἐστὶν ὁ ἐνιαυτὸς ὁ λεγόμενος Μέτωνος. φησὶ δὲ Καλλίστρατος ἐν Κολωνῷ ἀνάθημά τι εἶναι αὐτοῦ ἀστρολογικόν Εὐφρόνιος δὲ (fr. 94 Strecker), ὅτι τῶν δήμων ἦν ἐκ Κολωνοῦ. τοῦτο

<sup>&</sup>quot;) Schaubach, Geschichte der griechischen Astronomie bis auf Eratosthenes p. 119 sog.

<sup>9)</sup> Aristoph. Eccles. v. 652 cum scholiis, Ideler 'Handbuch der Chronol.' I p. 316 sqq., Petavius ad Uranol. p. 269 sqq.

μὲν οὖν ψεῦδος · Φιλόχορος γὰρ (fr. 99 M.) Λευχονοέα φησὶν αὐτόν, τὸ δὲ τοῦ Καλλιστράτου ἄδηλον <sup>10</sup>) · ἴσως γὰρ ἦν τι καὶ ἐν Κολωνῷ. ὁ δὲ Φιλόχορος ἐν Κολωνῷ μὲν αὐτὸν οὐδὲν θεῖναι λέγει, ἐπὶ ἀψεύδους δὲ ⟨τοῦ add. Dindorf⟩ πρὸ Πυθοδώρου ἡλιστρόπιον ἐν τῷ νῦν οὕσῃ ἐχκλησίᾳ πρὸς τῷ τείχει τῷ ἐν τῷ Πυκνὶ κτλ. Callistrati Aristophanei sententiam Achilles nesciens ipse amplexus est <sup>11</sup>). Ergo quo spectet facete illud Aristophanis dictum Av. v. 997 Μέτων ὃν οἶδεν Ἑλλὰς χώ Κολωνός, tandem aliquando eluxit.

P. 139 E haec in Achillis codice Mediceo occurrent:

ἀπὸ δὲ σημείου ἐπὶ σημείον ἀποκαθίσταται ἐν ὀκταετηρίδι (Scaliger: VM ὀκτωκαιδεκαετηρίδι), εἴγε γνήσιόν ἐστι τὸ σύγγραμμα Ἐρατοσθένους οὖτος γὰρ ἀνέγραψε δεικνύς, ὡς οὐκ εἴη Εὐδόξου. κατὰ δέ τινας ἐν ἑβδομήκοντα ἔτεσιν κτλ.

Mendosa haec esse in margine observavit Petavius ac defectum post Eratosthenis mentionem versione latina indicavit; item Boeckhium 12) secutus Susemihlius in Historia litterarum alexandrinarum I p. 733 non percepta sibi esse verba tradita prodidit. Videamus ipsi. Eratosthenem Eudoxo librum aliquem abiudicasse dicit Achilles: quo quid contineretur superioribus declaraverat scriptor, ubi 'appellatur' inquit 'annus solis ab eodem signo ad idem redeuntis conversio CCCLXV diebus et exigua insuper particula confecta. Ad idem autem punctum ille solis annus octo annis vertentibus redit, si est germanum opus illud' — Eudoxi putares, de quo testis confestim Eratosthenes producitur. Ae legitur ita in libro Vaticano:

είγε γνήσιον έστι το σύγγοαμμα. Έρατοσθένης γὰρ άντέγραψε δειχνύς, ώς οὐχ είη Εὐδόξου.

His expeditis commotam inde a Fabricii 'Bibliotheca graeca' IV p. 126 de oblitterato hoc Eratosthenis opere dubitationem sedabimus. 'Octaëterin' composuisse Eratosthenem Geminus in 'Phaeno-

<sup>10)</sup> adnlov Wilamowitz, Kydathen p. 167: onlov codd.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Dositheus astronomus ἐν Κολωνεία observasse dicitur (cf. Boeckh libro p. 15<sup>13</sup> citando p. 31), ubi ἐν Κολωνοῦ male Fabricius B. G. IV p. 33 Harl. mutavit obloquente Boeckhio. Res plane incerta.

<sup>12)</sup> P. 136 'Es bleibt nur die verwirrte Stelle des Achilles [Tatius] (Isag. zu Arats Phaenom. 19 [ed. Victorius]) übrig, welche der Vermuthung Raum geben könnte, des Eudoxos Oktaēteris sei nicht als echt erkannt worden; aber diese kann eben wegen des Verwirrten nicht entscheidend sein. Höchstens mag man glauben, es habe Redactionen der Eudoxischen Oktaēteris gegeben, die nicht als echt galten.'

menis' auctor est peridoneus p. 34 C Petavii: "θεν τὰ "Ισια πρότερον μεν ήγετο κατά τάς γειμερινάς τροπάς, ώς και Έρατοσθένης έν τῷ 'περὶ τῆς 'Οκταετηρίδος' ὑπομνήματι μνημονεύει. Titulum ex perperam intellecto Achillis loco mutari iussit Fabricius in Οχτωχαιδεχαετηρίδος, suppositum Eratostheni illum fuisse commentarium Bernhardyus in 'Eratosthenicis' p. 262 opinatus est, immerito uterque. Probae memoriae subsidio rectius quam ceteri simulatque Achillis textum constituimus, omnis vel e Gemino sublata est offendendi origo atque facultas, scripsitque reapse 'de Octaëteride' sive de Calendario Eratosthenes 13). Libri Eudoxo a summo critico dempti de anno solari, b. e. de Calendario, argumentum erat, nec titulum ignoramus. Nam quod Critoni Naxio, aevi alexandrini historico eidemque astronomo, 'Octaëterin' Eudoxi criticus antiquus nescio quis adsignavit11), arcto haec res vinculo cum proposita quaestione conligatur10). Res de 'Octaëteride' est, pervetusto quodam et anonymo Calendario, quem erant qui Eudoxo addicerent. Quibus obstitit Eratosthenes, cum fastos ipse componeret, nec octennali ratione verum quadriennali usum esse illum contendit: qua de re Plinius N. H. II 48, 130 'et imbribus' inquit

<sup>13)</sup> Possunt de Eratosthenis 'Calendario' gravia coniectari nonnulla, hoc tamen loco aliena.

<sup>14)</sup> Suidas s. v. Kolrwv, Susemihl. p. 733.

<sup>15)</sup> Vulgaris altero a. Chr. saeculo ferebat opinio relictum ab Eudoxo esse de Octaëteride librum, de qua in Eudoxi vita Laertiana haec rettulit Sotio in Successionibus' VIII 86 sq.: . . τέτταρας μήνας πρός ένιαντῷ διατρίψαντ' αυτόθι (apud sacerdotes Aegyptios Eudoxum) ξυρόμενον θ' υπήνην και όφουν την 'Όχταετηρίδα' κατά τινας συγγράψαι. Quid sit Octaëteris, Censorinus aperit 'De die natali' 18, 4 (p. 37 Hultsch.): «Hoc quoque tempus (quadriennium olympicum), quod ad solis modo cursum nec ad lunae congruere videbatur, duplicatum est et octaëteris facta, quae tum enneaëteris vocitata, quia primus eius annus nono quoque anno redibat. Hunc circuitum vere 'annum magnum' esse pleraque Graecia existimavit, quod ex annis vertentibus solidis constaret.» Ceterum Dositheo quoque mathematico erant qui 'Octaëterin' Pseudoeudoxi attribuerent (Censorinus 18, 5; Wachsmuth 'Prolegomena in Calendaria graeca' in editione Ioh. Laur. Lydi 'De ostentis' p. LV). Boeckhius 'Ueber die vierjährigen Sonnenkreise der Alten' (Berlin 1863) p. 29 errat, cum dicit: 'Sein (des Dositheus) Parapegma hing ohne Zweifel mit seiner Oktaëteris zusammen, die Censorin mit den unklaren (?) Worten einführt «Dositheus, cuius maxime octaëteris Eudoxi inscribitur», woraus zu folgen scheint, dass er sich darin hauptsächlich an die Eudoxische anschloss' et p. 135 (cf. Scaliger 'De emend. temp.' II p. 71 et Boeckh 'Zur Geschichte der Mondcyklen' p. 10).

16 ARATEA

'venti sopiuntur. Exspectantur autem maxime, .nde nubes discussae adaperuere caelum. Omnium quidem (si libeat observare minimos ambitus) redire easdem vices quadriennio exacto Eudoxus putat, non ventorum modo verum et reliquarum tempestatum magna ex parte. Et est principium lustri eius semper intercalario anno Caniculae ortu'. Cf. Mommseni 'Chronol. rom.' 2 p. 56 et Idelerum 'De Eudoxo' in 'Commentationibus acad. berol.' 1830 p. 62.

Publicari Achillis nomine praefixo haec solent opuscula:

1. τῶν Αράτου Φαινομένων πρὸς εἰσαγωγὴν ἐχ τῶν Αχιλλέως (quocum primi capitis titulum περὶ παντός temere coaluisse dudum monuit Dielesius p. 18) fol. 194 b in.—203 fin.

2. τῶν Αράτου Φαινομένων πρὸς εἰσαγωγὴν ἐκ τῶν Αχιλλέως. ἐξ ἐτέρων σχολίων εἰσαγωγή (προοίμιον quod subsequitur in inscriptione ad primum caput spectat) fol. 205 b fin.—207 a med. = p. 165—169 Petavii.

Fatemur ignorari a nobis tituli alterius sententiam, quoniam 'ex aliis scholiis' (quam Achilleis scilicet) deprompta eadem simul Achillea esse nequeunt, et animi patientiam ac mentis quandam moderationem demiramur, qua quod cogitando nancisci non possunt tolerare atque adeo credere vel periti et experti critici non desistunt. Quid igitur? Posteriorem titulum oportet solummodo ad ea quae statim succedunt trahi, diremptum hine priorem non pro inscripto sed pro subscripto haberi et ad commentarium antecedentem reduci. Et sunt haec indubitata, siquidem vel traditionis ipsius fide nituntur. Etenim in Vaticano anterioribus reapse subscriptum est των Αράτου Φαινομένων πρός είσαγωγήν έκ των Αγιλλέως, inscriptum proximis έξ έτέρων σχολίων είσαγωγή, ut ratio postulat. Quae cum ita sint, erepta Achilli posteriore isagoga prius illud commentariolum eidem reddendum est necessario. Gerit hoc in fronte pro titulo verba 'περί ἐξηγήσεως' (Arati) et ex scholiis in Arati procemium multo iis, quae ad nos librarii Marciani praesidio pervenerunt, uberioribus etsi nequaquam diversis sumptum est. Iam indagavimus quid sibi titulus 'έξ ετέρων σχολίων είσαγωγή' velit, dummodo 'ex Achillis scholiis' illa quoque 'περί έξηγήσεως' frustula remansisse statuamus. Adnectitur porro hoc έξηγήσεως caput 'Vitae Arati', cui yévos Apárov zai Blos inscriptum est, apud

Westermannum inter Arateas primae p. 52 sqq., ut ad iuncturam ne δέ quidem copula desit: την δὲ τῶν Φαινομένων ἐξήγησιν πρῶτον μὲν ἑστώσης τῆς σφαίρας, μετὰ δὲ ταῦτα πινουμένης ἐποιήσατο Άρατος 10). Ergo rectissime Victorius fecit p. 108 sqq., quod haec separare inter se non ausus est. Nos et primae Arati vitae et περὶ ἐξηγήσεως fragmento scriptorem suum ex codice Vaticano tandem restituimus Achillem. Et possumus huius rei quandam confirmationem ex textus Aratei forma et indole afferre. Qua in re diutius commoraturi primum ex Achillis Isagoga et ex fragmento περὶ ἐξηγήσεως locos quibus opus est singulos apponimus.

1. Achilles περὶ έξηγήσεως p. 272 A Petav. φέρεται δή τὰ

Φαινόμενα ύπὸ μέν τινων απροσιμίαστα (v. 19)

οι μεν όμως πολέες τε και άλλυδις άλλοι έόντες

ύπο δέ τινων διάφορα προοίμια άρχην έχοντα.

άμφί μοι ήελίοιο περικλειτοίο τε μήνης Εσπετέ μοι Μοῦσαι.

τινά δὲ τῶν ἀντιγράφων.

Αγκλείδη, ξείνων ίερον θάλος, εί δ' άγε σύζν μοι οὐρανίην ψαύσειας έπὶ τρίβον.

10 ἔνια δέ.

'Αντίγονε, ξείνων ίερον θάλος.

τὸ μὲν οὖν ἀπροοιμίαστον φέρεσθαι τὸ ποίημα παντελῶς ἐστιν ἀπρεπὲς καὶ ἀνάξιον τῆς τοῦ ποιητοῦ ἀρετῆς καὶ τῆς τηλικαύτης ὑποθέσεως (ἄναρχον γὰρ καὶ ἀκέφαλον ἔσται τὸ ποίημα), τὸ δὲ 15 ἀπὸ τοῦ «᾿Αγκλείδη» καὶ τῶν ἑξῆς ἄρχεσθαι πρὸς τῷ διὰ κακοζηλίαν ἐκφυγεῖν ταῦτα τὰ ἔπη τὸν ᾿Αράτειον χαρακτῆρα ἔτι καὶ ἐναντίωμα ἔχει τὸ οἴεσθαι ἑβδομηκονταετηρίδα εἶναι, ἐν ἡ ἀποκαθίσταται ὁ ῆλιος ἀπὸ σημείου ἐπὶ σημεῖον. ἔχει γὰρ τὸ κατεψευσμένον προοίμιον οὕτως

ξαταχα σὺν δεκάδεσ(σ)ι περιπλομένων ἐνιαυτῶν τοῦ Ἀράτου ἐννεακαιδεκαετηρίδα εἰδότος ἄποκαταστατικὴν τοῦ

ήλίου διὰ τούτων (v. 752-755).

τὰ γὰρ συναγείρεται ήδη ἐννεακαίδεκα κύκλα φαεινοῦ ἡελίοιο,

<sup>16)</sup> Finxit igitur sphaerae Arateae machinam ac fieri potest, ut recte Dielesius Suid. s. v. 'Αχιλλεύς verba ἔγραψε δὲ περὶ σφαίρας καὶ ἐτυμολογίας καὶ ἱστορίαν σύμμικτον πολλῶν καὶ μεγάλων καὶ θαυμασίων ἀνδρῶν μνημονεύουσαν ad hunc Achillem grammaticum revocaverit (Doxogr. l. c.).

Philolog. Untersuchungen XII.

δσσα τ' από ζώνης είς έσχατον Ωρίωνα νὺξ ἐπιδινεῖται, κύνα τε θρασύν 'Ωρίωνος. ώστε, εί προσδεχθείημεν το προοίμιον, έν αυτώ μεν έβδομηχονταετημίδα έσται λέγων ὁ ποιητής, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς ἐννεακαιδεκαετηρίδα, αὐτὸς ἑαυτος ἐναντιούμενος ὅπερ ἄτοπον. ἄμεινον οὖν κτλ. (cf. p. 21).

- 3. Eórtes V cum Marciani textu lemmate scholiasta, qui ita contra grammaticos disputavit: άλλοι ἐόντες] πολλοί τῶν γραμματικῶν ἀντί τοῦ «ἐόντες» «Ιόντες» Εγραψαν καὶ τούτους τοὺς ἀστέρας πορεύεσθαι. Εστι δὲ ὁ λόγος Αράτω περί των Φαινομένων και άπλανων άστέρων, οὐ των πλανητών των έπτά οί γὰρ ἀπλανεῖς ἀεὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐστήχασι καὶ μόνον συγκαταφέρονται καί (συν)αναφέρονται τῷ οὐρανῷ καί ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἔλκονται καί ἀναφέρονται πάσαν ημέραν | 6 έπετε V | 8 supplevi; ceterum notum hoc fuit prooemium scholiastae Marciano ad v. 733 | 17 ξβδομηχονταεξαετηρίδα coni Scaliger | 20 supplevi | 23 συναείδεται coni Scaliger | 29 και ante αὐτὸς V: del Wilam.
- 2. Achilles Isag. p. 139 E Petav. λέγεται δὲ ἐνιαυτὸς ἡ ἀπὸ ζωδίου έπι ζώδιον αποχατάστασις αύτου έν ημέραις τξέ και έλαγίστω μορίω. από δε σημείου έπι σημείον αποκαθίσταται έν οκταετηρίδι, είγε γνήσιον το σύγγραμμα (Έρατοσθένης γάρ άντέγραψε δειχνύς, ώς ούχ είη Εὐδόξου), κατά δέ τινας ἐν έβδομή- 5 κοντα έτεσεν (ής δόξης έστι και Κάλλεππος), κατά δε Μέτωνα δι έννεακαιδεκαετηρίδος ταύτη κατηκολούθησεν Άρατος φησί γάρ (v. 752-755) ·

συναγείρεται ήδη έννεακαίδεκα κύκλα φαεινού ήελίοιο. όσσα τ' από ζώνης είς ἔσχατον Ωρίωνα νὺξ ἐπιδινείται, κύνα τε θρασὺν Ώρίωνος.

1, 2 ἀπὸ ζ, scripsi, cf. supra 1, 18 ἀπὸ σημείου ἐπὶ σημείου et infra 2, 3: από τοῦ ζ. V. από τοῦ αὐτοῦ ζ. M | 2 ζωδιον V: τὸ αὐτὸ M | 4 όκταετηρίδι corr Scaliger: όκτωκαιδεκαετηρίδι VM | Έρατοσθένης γάρ V, cf. supra p. 14: Έρατοσθένους ούτος γὰρ M | 4, 5 ἀντέγραψε V (punctum, quod supra τ additum videtur, chartae vitio ortum est): ἀνέγραψε M | 5 εξ post εβδ. addit Scaliger | 9 συνεγείρεται V.

De scriptura «συναγείρεται» bis exhibita verba facimus, quae singularitate excellit et discordat a Marciani textu scholiisque συναείδεται offerentibus. In hac lectione explicanda scholiographus ac Vossius in partes diversas discesserunt: hic συναείδεσθαι 'vulgo

10

celebrari' interpretatus cogitat de tabellis astronomicis per hominum ora id temporis traditis. At illa notio neque dispicitur illo in verbo alibi neque inesse, compositi naturam ac formam si speetaveris, ullo pacto potest. Multo ad linguae consuetudinem convenientius rectiusque scholiis haec adnotantur: «συναείδεται» δε άντι του συνάδεται . . . δ δε λόγος γίνωσχε, ὅτι ἀναλογούντες άλλήλοις και σύμφωνοι γίνονται οί του ήλίου δρόμοι δια ιθ' έτων έπιθεωρούμενοι. όμοίως δέ καὶ ή άνατολή τῆς του 'Ωρίωνος ζώνης μέχοι τῆς παντελούς δύσεως αύτου, ἔτι γε μὴν καὶ ἡ του Κυνὸς άνατολή τε καὶ δύσις διὰ τῶν ἴσων σύμφωνοι γίνονται. τας μεν ουν ημέρας της εννεακαιδεκαετηρίδος από της του ήλίου ένεργείας ὑπέδειξε, τὰς δὲ νύχτας ἀπὸ τῆς τοῦ Ὠρίωνος ἀνατολῆς τε καὶ δύσεως διὰ τὸ ἐκεῖνα τὰ ἄστρα καταληπτὰ τοῖς ἀνθρώποις έν τη νυχτὶ μάλα γίνεσθαι. Negue miramur admodum medialem usum verbi συναείδεσθαι pro συναείδειν (concinere), neque in structura - γινώσκεις τάδε καὶ σύ τὰ γὰρ συναείδεται ήδη haerendum esse putamus. Causam enim cur non ignorare legentem ipse existimet poeta proferre vult. Qualem causam re vera continet illud συναείδεται, i. e. δμολογείται, et scholiastae paraphrasis suppeditat. Etenim tabulae Metonis astronomi significantur calendariae, duodeviginti annorum spatia complexae ac publico usui in urbibus destinatae teste scholiasta ad h. l.: Μέτων τις γέγονε παλαιός άστρονόμος, ός αχριβώς αριθμήσας είπε μιχρόν ένιαυτόν ώς πρός σύγχρισιν του μεγάλου, περί οὖ πάλιν (?) ἐλέγομεν, ὅταν (ὅτε cod.) σύνοδος των ζ΄ άστέρων γένηται έπλ άπωλεία του παντός. δεξάμενοι τοίνυν οἱ μετὰ 17) Μέτωνα ἀστρονόμοι πίναχας ἐν ταῖς πόλεσιν έθηκαν περί των του ήλιου περιφορών των έννεακαιδεκαετηρίδων, ότι καθ' έκαστον ένιαυτόν τοιόσδε έσται χειμών καὶ τοιόνδε θέρος και τοιόνδε φθινόπωρον και τοιοίδε άνεμοι και άλλα18) πρός βιωφελείς χρείας τοίς ανθρώποις. ἐπειδή οὐν ήδη ταῦτα ἐγνώσθη έκ των πινάκων καὶ αὐτὸς ἐκείθεν ἔγνω τὰ πολλά ὁ Ἰρατος, φησίν ότι 'καὶ αὐτὸς γινώσκεις' πάλαι γὰρ ἀείδεται καὶ φανερὰ τοις Έλλησι γέγονεν. έδέξαντο δε αυτά Έλληνες παρ' Αίγυπτίων

<sup>17)</sup> οἱ περὶ Idelerus ('Handbuch der Chronol.' I p. 3164) et Wachsmuthius in Lydi editione p. LVII mutabant Bekkeri editione decepti, ubi δεξάμενοι τοίννν omissum est.

<sup>18) (</sup>άλλα) πολλά supplet Wilamowitzius, πολλα Marcianus exhibet.

καὶ Χαλδαίων. Falso igitur Buttmannus p. 34 editionis 'ab hoc' inquit 'verbo (συναγείφεται) pendent non solum haec ἐννεαχαίδεχα χύχλα, sed haec quoque, ὅσσα τε — νὺξ ἐπιδινεῖται, et haec (756, 7), οί τε (h. e. ὅσα τε οί) Ποσειδάωνος ὁφώμενοι ἢ Διὸς αὐτοῦ ἀστέφες ἀνθρώποισι τετυγμένα σημαίνουσιν. Praesens «συναγείφεται» de eo quod identidem fit parapegmatis publicandis'. Nunc vide. Lectionem peiorem «συναγείφεται» ex testium copia solus propagavit Achilles cum fragmenti περὶ ἐξηγήσεως scriptore: quem eundem esse Achillem ex codice Vaticano iamiam discitur.

En iustum libellorum illorum ordinem cum titulis sive inscriptis sive subscriptis:

1. τῶν Αράτου Φαινομένων πρὸς εἰσαγωγὴν ἐκ τῶν Ακιλλέως inscriptum a manu secunda. τῶν Αράτου Φαινομένων πρὸς εἰσήγησιν ἐκ τῶν Ακιλλέως subscriptum a manu prima. Apud Petavium p. 121—164.

2, αἱ ἐξ ἐτέρων διαιφέσεις inscriptum a manu prima. Ineditum.

3. γένος Αράτου καὶ βίος et περὶ ἐξηγήσεως inscripta a manu prima. τῶν Αράτου Φαινομένων πρὸς εἰσαγωγήν ἐκ τῶν Αχιλλέως subscriptum a manu secunda. Apud Petavium p. 268—276.

έξ ἐτέρων σχολίων εἰσαγωγή inscriptum a manu secunda. Apud Petavium p. 165—169.

Errorem porro redarguimus codicis Vaticani notitiam emendatiorem assecuti, quem in definienda Achillis aetate chronologi commiserunt inviti. Commemoravit Ptolemaei Geographiam, ut mittamus alios secundi post Chr. n. saeculi scriptores, Achilles diciturque a Firmico Materno IV 10<sup>19</sup>) 'prudentissimus': ergo tertio saeculo iure eum attribuit Dielesius p. 18. Idem 'accuratiora' inquit 'inveniri vix poterunt, nisi forte Isidorianum (p. 166 Ε φησί δὲ Διόδωρος καὶ Κοδράτος καὶ ὁ διδάσκαλός μου Ἰσιδωριανὸς διαφέρειν σφαίρας τὸ σφαιροειδὲς ταύτη κτλ.') eundem esse placet atque Hypsiclem a praeceptore Isidoro (Fabricius B. G. IV p. 20 Harless.) cognominatum, quod coniecit Rohdeus, Griech. Rom.

<sup>19)</sup> Editionis Hervagianae p. 48.

p. 471 2. Falso haec Rohdeus commentus est, quod illa Isidoriani mentio isagoga 'ex aliis scholiis' et non ex Achille deprompta continetur.

Num Achillis reliquias suum in usum alii converterint, primus et solus inquisivit Dielesius p. 19, qui de scholiis in Basilium Baroccianis exponens 'integro' inquit 'Achille usum esse scholiastam et aliunde discas et illinc, quod scholion hoc (cf. Crameri Anecd. Oxon. III 413): δ δὲ αὐτὸς ἐωσφόρος καὶ ἔσπερος. καίτοι γε τὸ παλαιὸν ἄλλος ἐδόκει εἰναι ὁ ἐωσφόρος καὶ ἄλλος ὁ ἔσπερος. πρῶτος δ' Ἰβυκος ὁ Ὑργῖνος (fr. 42) συνήγαγε τὰς προσηγορίας ex Achille c. 17 excerptum est, quod mutilatum legitur p. 136 C πέμπτος ὁ τῆς ᾿Αφροδίτης παρὰ μὲν ελλησιν ἐωσφόρος (καὶ ἔσπερος suppl. Dielesius) πρῶτος δὲ Ἦβυκος εἰς ἕνα συνέστειλε τὰς προσηγορίας το) . Adacti venerando viro obloquimur, nec haec nec cetera, de telluris immobilitate et de astronomis in universum quae sunt apud Cramerum, miserrime illa quidem truncata ac perexilia, ita videri comparata, ut prompsisse ex Achille scholiastam certo concludas. Cf. caput III.

Ipse Achilles quibus fontibus hauserit, idem primus indagare feliciter coepit ibidem Dielesius. Coepta ut tuto (ni fallimur) continuari possint ac promoveri aliquatenus, Vaticano codice efficitur. Itaque totum περὶ ἐξηγήσεως caput Achilleum servato scriptoris ordine cum scholiis in Aratum Marcianis et commentario in Germanicum Basileensi, a quo ceteri interpretes a Breysigio promulgati vix hic illie differunt, componimus.

ACHILLES.

MARCIANUS.

P. 272 E Petav., postquam diversas de Arati initio sententias percensuit quas supra p. 17 proposuimus, concludit in hunc modum:

ἄμεινον οὖν τὸ διὰ τῶν ἐκ Διός] πάνυ πρεπόντως δ πλείστων ἀντιγράφων φερό- Άρατος τὴν τῶν ἄστρων διεξ-

<sup>20)</sup> Cf. Wilamowitzium Herm. XVIII 1883 p. 417.

ACRILLES.

μενον προσίεσθαι, οὖ ή ἀρχή (v. 1)·

5 ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα τὸν οὐδέκοτ ἄνδρες ἐῶμεν. ἀρμόττον γὰρ ᾶν εἰη ἀπ' αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ποιήσασθαι τὸν περὶ τῶν οὐρανίων ἐξηγούμενον. πρέ-10 πει δὲ καὶ ποιηταῖς μάλιστα αῦτη ἡ ἀρχή, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς συμποσίοις τρεῖς κρατῆρας ἐκίρνων, καὶ τὸν μὲν πρῶτον Διὸς Ὁλυμπίου, τὸν δὲ δεύτερον Διοσ-15 κούρων καὶ ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον Διὸς Σωτῆρος. διὸ καὶ ὁ Θεό-

ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα — φησί καὶ ἐς Δία λήγετε Μοῦσαι.

χριτος (XVII 1)·

ό δε Όρφεὺς πάντα καιρὸν ἀνατίθησι Διὶ λέγων (p. 457. 460 Herm.)

Ζεὺς ἀρχή · Ζεὺς μέσ(σ)α · Διὸς
δ² ἐκ πάντα τέτυκται.
δθεν ἀκολούθως καὶ τῷ ἔθει
τῷ παλαιῷ καὶ τῷ ὑποκειμένη
ὑποθέσει ἀπὸ Διὸς πεποίηται
τὴν ἀρχήν.

## MARCIANUS.

ιέναι μέλλων θέσιν τούτων τὸν πατέρα καὶ δημιουργὸν Δία ἐν πρώτοις προσφωνεί. Δία δὲ νῦν 5 τὸν δημιουργὸν ἀκουστέον.

... ἄλλως. ἐχ Διός] ἀπὸ τοῦ Διὸς ἄρχεται, ἐπειδὴ μέλλει μετεωρολογεῖν. βασιλεὺς δὲ τῶν ὅλων καὶ πατὴρ ὁ Ζεύς.

14. τῷ μιν ἀεὶ πρῶτόν τε] καὶ Πλάτων ἐν Νόμοις (IV 715 E) «ὁ μὲν θεὸς [ἡμῶν] ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ μέσα πάντων ἔχων εὐθεἰα περαίνει κατὰ φύσιν πορενόμε- 15 νος». ἴσως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν σπονδῶν, τῷ τὴν μὲν πρώτην σπονδὴν εἶναι τῶν θεῶν τῶν 'Ολυμπίων, δευτέραν δὲ ἡρώων, καὶ τρίτην Διὸς Σωτῆρος. 'Όμηρος 20 δὲ (II. IX 97) ἐπὶ τοῦ βασιλέως ' «ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ' ἄρξομαι».

τὸ δὲ 'ἐκ Διός' ἀντὶ τοῦ ἀπὸ <sup>30</sup> Διός Πίνδαρος (Nem. II 3) 'Διὸς ἐκ προοιμίου'.

(Gromaticorum liber Arcerianus s. VI—VII p. 251 Lachm., Haupt 'Op.' III p. 360: «Pyrrhus geometra in 'Arato' [dixit] principium istud 'ex Iove incipiamus' falsum dicit, quoniam a Iove, non ex Iove ordiamur».)

# ACHILLES.

MARCIANUS.

40 αείσομαι έκ Διὸς αρχομένα», άλλως τε καὶ τι 'ἀπό' δύσφημόν έστιν, ώς εί τις λέγοι 'άπωθεν.'

13 των V | 20 Motσαι libri Theocritei | 30 εγκαλούσι Wilam: επικαλούσι V | 35 σχήματι scripsi ex Leshonacte p. 36 Rudolphi Muelleri, ž9 zi (ut coni Hauptius) V; τω έκ ούτως coni Wilam | 37 πολλά V | 38 έκ Διὸς €x V | 39, 40 δè αεί σοι με V, δè αείgoun coni Scaliger: corr Valckenaer | 40 αργόμενα V. αργόμενος coni Scaliger: corr Bergk | 41 vs scripsi: 8 V | 42 λέγοι ἄπωθεν Scaliger: λέγει ἄποgev V.

8 μέλλει Par. C (2841 s. XIII): γαίσει | 11 μιν Marciani textus: μέν lemma | 13 seclusi ut alienum | 15 πορενόμενος etiam Pseudoaristoteles 'De mundo' c. 7 p. 401b Bekker; totum locum ita habent codices Schanzii: ὁ μὲν δή θεός, ώσπερ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος, άρχήν τε και τελευτήν και μέσα τών όντων απάντων έχων εύθεία περαίνει κατά φύσιν περιπορενόμενος; ceterum deest hic scholiorum locus inter testimonia apud Schanzium | 30 scholion in Marciano propemodum evanuit; relegi recentiorum ope | 35 sqq de emendationibus Lachmannum et Hauptium consulas.

Tantum adparuit, eandem fere materiam poetae explicando utrimque adhiberi doctam et copiosam. Iam pergimus conferendo:

ACHILLES.

SCHOL, IN GERMANI- MARCIANUS. сим р. 55 Вг.

Δία δὲ οῦ μὲν τὸν ουρανόν, οι δὲ τὸν ήλιον, οί δὲ τὸν μυθικον έξεδέξαντο. οί 5 μέν ούν τὸν ούρανὸν λέγοντες παρατίθενται τὸν ποιητήν λέγοντα (Π. ΧΙΧ 357). ώς δ' ότε ταρφειαί νιφάδες Διος έχποτόωνται.

10, 1 ἐκποτέονται Ηοmeri codices; fugit haec Achillis lectionis diversitas Nauckium haud aspernanda.

et quaeritur, cuius Io- commentationem de vis meminerit, utrum- Iovis vi ac potestate ne fabulosi an natu- huic quoque scholiaralis. et philosopho- stae innotuisse ex rum quidem plurimi hacomissionis signi- 5 naturalis aiunt eum Io- ficatione ad v. 1 convis meminisse, Crates ligitur: οὐ προσήκει autem (p. 62 Wachs- de to viv the altiar muth.) Iovem dictum ζητείσθαι του Διός. caelum, invocatum ve- Perverso ordine ad 10 ro merito aerem et v. 14 iterum haec adaetherem, quod in his notata sunt: Ex Aios sint sidera. et Home- έχ Διὸς ἄρχεται, έπειrum Iovem dixisse in δή χαίρει (sic) μετεωaliqua parte (Il XIX φολογείν. βασιλεύς δέ 15

ACHILLES.

τουτέστιν έξ ούρανου. καὶ Αρατον αυτὸν έν τοῖς ἑξῆς (ν. 224) λέέν Διὸς είλειται ο έστιν έν τω ουρανώ. οί δὲ Δία τὸν αἰθέρα παραλαβόντες παρατίθενται Εύριπίδην 10 λέγοντα (fr. 941 N.2)\* εδράς τον ύψου τόνδ' απειρον αίθέρα καί γην πέριξ έχουθ' ύγραϊς έν άγκάλαις; 15 τούτον νόμιζε Ζήνα, τόνδ' ήγου θεόν». καὶ ϊσως Ζηνά τις αὐτὸν καλοίη διὰ τὸ πυρώδη είναι τὸν αἰθέρα ἀπὸ 20 μεν του αίθεσθαι αίθέρα, ἀπὸ δὲ τοῦ ζην η παρά την ζέσιν Ζήνα. οί δὲ Δία τὸν ηλιον νοήσαντες λέ-25 γουσιν, ότι και Σοφο-

> 11 vov v. schol. B ad Il. XIV 200 p. 51, 15 alii, item ex coniectura Scaliger: τόνδ' V | 13 πεοιεξέχοντα V, cf. schol. ΙΙ. Επήγαγε κατά τι άπειοον είρηχεν, ότι κατα το την γην έχειν πέριξ ύγραισιν άγκάλαις alios | 22 ή Achilles et codices Hoscripsi: καί V | ζέσιν Wil merici | 3 έκποτόαντοι cf. Etymologica: ζήτησιν Basileensis, unde -έονται V. Cf. caput IV.

SCHOL. IN GERMANI-CUM p. 55 Br.

diòs EllETTAD.

MARCIANUS.

357) caelum «ώς δ' των όλων ὁ Ζεὺς καὶ ότε ταρφειαί νεφέλαι πατήρ. ού προσήχει Διὸς ἐκποτόωνται et δὲ τὰ νῦν τὴν οὐσίαν γοντα περί του Ίππου ipsum Aratum (v. 224) ζητείσθαι του Διός, αύταρ ο Ίππος έν πότερον σώμα η πραγ- 5 μα καὶ πότερά έστι ψυχή ή νοίς κτλ.

> 2 rupádes recte et Breysigius, at cf. Achillem.

5

10

15

# ACHILLES.

SCHOL. IN GERMANIcum p. 55 Br.

MARCIANUS.

xλης Δία τὸν ηλιον καλεῖ λέγων(fr.1017N.2). «Ήλι, οίχτίροις έμέ. (ον) οί σοφοί λέγουσι 5 γεννητην θεών πατέ*ρα (τε) πάντων» καὶ* ἔννοιαν τῆς δόξης ταύτης φασίν έχειν τὸν ποιητήν, δταν λέγη 10 (Il. XIII 837) ήχη δ' άμφοτέρων ίκετ' αίθέρα καί Διὸς αὐγάς **χαὶ τὸ** (Il. III 277) 15 «ήέλιός θ', δς πάντ' ξφοράς καὶ πάντ' ἐπαχούεις», παρό ἐστι «πάντα ίδων Διὸς όφθαλμός και πάντα 20 νοήσας» (Hesiod. Opp.

(et «πάντα ίδων Διος 267). οί δὲ Δία τὸν ὀφθαλμός» cum dicit Hesiodus (Opp. 267), φουσι μάρτυν Φιλή- Iovem dictum esse

> 20, 1 suppl Wil | 22 Hesiodus scripsi ex scholiis Marcianis Suringarium secutus, Heliodorus coni Robertus in Ps.-Erat. Cataster. p. 20 39, Zenodotus Kiesslingius: Herodotus (quem dici contendit immerito Wachsmuthius 'De Cratete' p. 62 putatque commemorari I 131, ubi de Persis sermo est τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Jία appellantibus).

2. μεσταὶ δὲ Διός 20 ούδεν γάρ έστιν, δ μή πεπλήρωται άέρος. Ήσίοδος (Opp. 267) «πάντα ίδων Διός όφθαλμός», Διὸς όφ- 25 θαλμον τον άξρα λέ-

1. τὸν οἰδέποτ' ἄνδρες (έωμεν)] μετέβη έπὶ τὸν κατ' έπωνυ- 30 μίαν Δία τὸν φυσιχόν, ός έστιν άήρ. καὶ γὰρ τὸν ἀέρα Δία λέγουσιν

3 ηελίοιο πτείρειε έμέ  $\nabla$ ,  $\eta \dot{\epsilon} \lambda \iota o \varsigma$  olxtelpei'  $\dot{\epsilon} \mu \dot{\epsilon}$ coni Scaliger: correxerunt M. Schmidt Bergk Nauck | 4 suppl Petavius | 6 suppl Wagner: (καί) πατέρ' ἀπάντων Petavius 18 είδως ὁ τοῦ Διὸς V: correxi | 20 νοήσας Hesiodi codices: vowv V.

άέρα ἀχούσαντες φέ-

μονα τὸν χωμιχόν:

25 φησὶ γὰρ fr. 91 K. «ὖν

10

ACHILLES. ούδὲ εἰς λέληθεν (οὐδὲ εν ποιών), ούτε κακόν ούδε γ' εσθλόν, ούτος είμι έγω Απο, ον άντις 5 ονομάσειε και Δία».

διὸ καὶ τὸν Αρατον εμεσταί δὲ Διὸς πα-15 πασαι δ' ανθρώπων

αγοραί.» πάντη γάρ Διός κεσπώντες χοήμεθα. γὰρ τὸν ἀέρα ἀνα-20 πνέομεν. άλλα μην

έπάγειν (ν. 2-3)

σαι μέν άγυιαί,

1, 2 supplevi ex scholiis in Germanicum et Stobaei Eclogis p. 39 et p. 120 editionis Wachsm. | 3 ovre έσθλον V, ούτε γε έσθαν scholia in Germanicum, unde οὖτε γ' ἐσθλόν Scaliger: οὐδέ γ' ἐσθλόν ego scripsi ex usu dicendi Platonico, cum our' αρ' ἐσθλόν auteferat cum Meinekio Kockius; ovo' αύ ποιήσων ούδε πεποιηχώς πάλαι ούτε θεός ούτ' ἄνθρωπος ex interpolato exemplari Stobaeus bis | 3 ovroc Stobaeus et scholia in Germanicum: et Sangermaneusis | 11 out V.

SCHOL, IN GERMAN. aera, et Crates einsdem est opinionis [et] testemque esse Philemonem comicum dicit (fr. 91 K.): «ov ovdě είς λέληθεν ούδε εν ποιών ούτε κακὸν οὐδέ γ' ἐσθλόν, οὖτος είμ' έγω Αήο, ον άν τις ονομάσειε καὶ Δία.» hine autem constat et (οὐτός ἐστι διὰ πάνipsum Aratum dicere των διήχων κατά (v. 1-2)ετον οὐδέποτ άνδρες φασι - και γάρ τον έωμεν αροητον». namque quoniam nihil aliud est vox quam percussus aer, videtur

convenienter dixisse,

auctoritatemque rei

praestat «plenas Iove

e Breysigii codicibus nonnisi necessaria quae mihi viderentur enotavi. - 1 est Urbinas: esse Basileensis | 2 et del Wil | 6 ovte ye é. Basileensis hinc scripsi: hoc.

MARCIANUS.

Στωιχούς ένιοι γουν άξρα Δία λέγουσιν - 15 τον Ποωτέα τούτον είναι τον άξρα αίνίττεται γάο Όμηρος (Od. IV 458) · «γίνετο δ' ύγρον ύδως και δέν- 20 δρ(ε)ον υψιπέτηλον») καὶ πύο. δ πάντα έστὶ καὶ έξ αὐτοῦ πάντα, ώς ὁ λόγος. τὸν Δία δ' οὐδέποτε 25 άρρητον καὶ άπροσαγορευτον έωμεν οί άνθρωποι είκότως οί γαρ Στωικοί ύποτίθενται, μαλλον δέ 30 πάντες οί όρον φω-

14 an ov pro zal? Wil zal - léyovoir ante érioi 1. 27 traicit | 19 inter y et v in vivero una littera evanuit | 22 yao post o omisi.

ACHILLES.

5 τοῖς ποιηταῖς εύρί- est. τὰ τοιαῦτα πάντα ἐν desideramus»: τῷ ἀέρι.

10

15

20 θικόν, τὸν Κρόνου dotus Aetolus et Dioτοῦ Αράτου τὸν Δία modi opinionem: esse προφέρεσθαι, μυθι- enim talem causam 25 κῶς μέν, ὡς ὅταν λέγη Iovem et convenire (v. 31-32, quos nunc omnes vias eo conomittimus adscriptos fertas, quas tanquam p. 50).. ἔστι γὰρ καὶ loco eius describit. **συσιχώς** χαὶ μυθιχώς 30 ἐξηγήσασθαι τὸ προ- tinus p. 57 Br. in adn.: οίμιον. τὸ δὲ «ώς δ' ότε ταρφειαί νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται» (Il. 12 - 14 uncos Pareum se-

ποτόωνται V.

SCHOL. in GERMAN. cuncti mortales ostendunt usum suspirio. sed per quem vivimus aere indigent.

fat quod ait «dextra monstra» ad auguria pertinent avium]. propter quod et Stoici Iovem esse adfirmant, qui per materiam manat spiritus; et similis οῦ δὲ Δία τὸν μυ- nostra anima. Zenoπαϊδα, νοοῦσιν. ἡμῖν dorus aiunt nec fabuδὲ δοχεῖ τριχῶς ὑπὸ loso Iovi officere eius-

> (Arati interpres la-«Zenodotus autem Ae-

cutus (cf. infra p. 36 sq.) posui | 24 causam vertit 28 lacunam indicavi || ex graeco ἀρχή vel αίτία 33 supra p. 23 l. 10 έχ- (i e. δύναμις) | 27 an quam?

MARCIANUS.

καὶ ἐν τῷ βίω φαμὲν vias referens et com- νῆς γράψαντες, πε- $\tau \dot{o} \nu \Delta l \alpha \, \ddot{v} \epsilon_{l} \nu \times \alpha l \, \delta_{l} o$  — nis hominum conven-  $\pi \lambda \eta \nu \mu \dot{\epsilon} \nu o \nu \, \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \rho \alpha \, \alpha \dot{\nu}$  σημείας καλούμεν και tus : nihil eorum quae την είναι. οὐδέποτε νεφεληγερέτην παρά in terra sunt sine aere γοῦν (γὰρ cod.) ἄρρηratione etiam τον αὐτὸν ἐῶμεν ἀεὶ 5 σχομεν. ταῦτα δὲ καὶ «omnes Iovis usum γὰρ δι' αὐτοῦ τὰς nam δήσεις ποιούμεθα.

10

15

20

25

**30** 

1, 2 πεπληρωμένον αὐτόν.

ACHILLES. XIX 357) '¿ξούρανοῦ' νοήσαι όλον έστὶ πλάσμα. Όμηρος γάρ οίδε τον Δία όμβρων 5 παραίτιον (II. XII 25. Od. XIV 457), zal πά-LIV TO EN DIOG ELLETται» (ν. 224) ώσαύτως παραλαβείν ανόητον. 10 où yao Eliter Er dui, άλλ' έν τῷ τοῦ Διὸς κλίματι ή οίκητηρίω, 'οὐρανώ' κατὰ παράλειψιν, ώς έν παιδο-15 τρίβου ή κιθαριστού. οίχειότατα δὲ ἀπὸ Διὸς ήρξατο ώς ποιητου και των όλων δεσπότου, ώστε τὰ 20 λοιπά προοίμια παραιτητέον. καὶ γὰρ Hotodog (Opp. 2), où μάλιστα ζηλωτήν τὸν Άρατόν φαμεν γεγο-25 νέναι, ἀπὸ Διὸς ήρξατο.

Schol. In German.
tolus et Diodorus aiunt
neque fabulis contendere huiusce modi
subministrationem;
initium enim omnium
rerum Iovis.»)

MARCIANUS.

ad v. 223 ὁ δὲ Ἰππος ἐν τῷ τοῦ Διὸς οἴκῳ, ἐν τῷ οὐρανῷ ἡ, ὡς 10 Διόδωρος, «ἔνδιος» ὁ μεσημβρινός «ἔνδιος δ' ὁ γέρων ἡλθ' ἐξ άλός» (Od. IV 450) κεῖται γὰρ μεταξύ 15 τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ. βέβαιον δέ.

20

25

ACHILLES.

ήτιάσαντο δέ τινες, δτι έγπειται τὸ στῷ «ἀρχώμεσθα». δμοιον δέ ἐστι τῷ παρὰ τῷ ποιητῆ «χα-30 ζώμεσθα» (ΙΙ. V 34) καὶ «σοὶ πάντες μαχόμεσθα» (ΙΙ. V 875).

(«ἀρχόμεσθα») δὲ εἶπεν ὡς ποινὰ πᾶσι γράφων, οὐχ ὡς Απολλώνιος (Arg. I 1) ἐξ ἰδίου 32 supplevi. MARCIANUS.

τὸ δὲ «ἀρχώμεσθα» μετὰ τοῦ σῖγμα· ἔστι γὰρ καὶ ἀρχαϊσμός. "Ομηρος" «δόρπον ἐφοπλισόμεσθα» (Π. VIII 503, ΙΧ 66).

29 δόρπα τ' loci Homerici, nisi forte Od. XII 292 «δόρπον θ' ὁπλισόμεσθα» respicitur.

### ACHILLES.

μόνου προσώπου «άρχόμενος σέο, Φοίβε».

τὸν οὐδέποτε] ἄρθρον προτακτικὸν ἀντὶ ὑποτακτικοῦ ὅν διὰ 5 τὸν συγκρουσμόν.

«ἄνδρες» δὲ ἰδικὸν ἀντὶ γενικοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅμοιον τῷ «ἄλλοι μέν ἡα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί» (Il. II 1).

10 2. μεσταὶ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί] ὅτι καὶ οἱ ποιηταὶ παν- όπτην καλοῦσιν κὦ Ζεῦ παν- όπτα πανταχοῦ» (Nauck fr. Tr.² adesp. 43) καὶ «ἡέλιος, ὃς πάντ' 15 ἐφορᾶς» (Il. III 277).

«άγυιαΙ» δὲ τὰ ἄμφοδα, δι' ὧν τὰ γυῖα φέρομεν.

 «ἀγοραί» δὲ αἱ ἐχκλησίαι καὶ αἱ σύνοδοι. λέγεται γὰρ καὶ βου λαῖος Ζεὺς καὶ ξένιος καὶ ἑταιρεῖος φίλιος φυτάλμιος ἐπικάρπιος.

 μεστὴ δὲ θάλασσα καὶ λιμένες] ἐμπόριος καὶ λιμένιος καὶ κερδῷος τοῖς ἐμπόροις.

3 lemma separavi ut semper in hoc fragmento | 6 ἄνδρες scripsi: ἀνδρός V | 12, 3 πανταχοῦ ω Ζεὺς πανόπτα V: corr Meineke | 20 ως ξ.: corr Wil | 21 φίλιος cetera indicis exempla: φίλος V | 22 φυτάλμιος scripsi (item olim Scaliger): φυτάλιμος V | 24 ἐπιπόριος V: em Petavius.

### MARCIANUS.

10

5

15

(Aratus Iovem appellavit omnium regem) ἢ ὅτι δι' ὅλου τοῦ κόσμου ἡ πρόνοια χωρεῖ τοῦ 20 θεοῦ καὶ αὐτὸς διὰ παντὸς ἔρχεται τοῦ κόσμου συνέχων αὐτόν, ἢ κατὰ μέντοι τὰς ἐπωνυμίας αἰνίττεται αὐτόν, ᾶς ἐφ' ἐκάστη πράξει ⟨ἐτίθεντο⟩ εἰς θεὸν ἀνα- 25 φέροντες οἱ ἀρχαῖοι τὰ καλῶς γινόμενα, ῶς εἰσι (φησί) γενέτωρ φράτριος ὁμόγνιος ἑταιρεῖος φίλιος ἱκέσιος ξένιος ἀγοραῖος βουλαῖος βρονταῖος καὶ τὰ ὅμοια. 30

21 θεοῦ Wilam: θείου Marcianus || 23 μέντοι corruptum || 25 supplevi || 27 φησί, scilicet 'is quem exscribo' loquente scholiasta; an ex ωCGICI ΦΗCI verbum a me suppletum efficiendumst, velut ἐξεύρισκου? || 27—30 uberiora indicis exempla promulgavit Studemund in 'Anecdotis variis' I p. 264 sqq., quem fugit huius scholiastae memoria.

ACHILLES.

SCHOL. IN GERM. dicendo autem «nos etiam genus eius» ostendit animae immortalitatem.

MARCIANUS.

5. ήπιος αρμόδιον 5

έπίθετον πατρός είπε

τὸ «ήπιος».

5. ο δ' ήπιος ανθρώποισιν έπεί «πατηρ ανδρών τε θεών τε, διὰ τοῦτο καὶ «ήπιος» · «πατήρ δ' ώς

10 ήπιος ήεν» (Od. II 47 al.).

7. λέγει δ' ότε βῶλος άφίστη γράφεται καὶ «ἀροστή» ή άρο-15 σίμη, (ούκ ευ) επιλέγει γάρ «βουσί τε καὶ μαχέλησι». μαχέλαις δὲ οὐκ ἀφοῦται γη.

9. γυρώσαι χύχλω 20 περισχάψαι παν γάρ τὸ χυχλοτερές γυρόν. «γυρός έν ώμοισι» (Od. XIX 246).

bene praeterea, quod 'lenem' ait: noverat enim virtuti aliquid aemulum futurum. deum igitur adversus delicta 'lenem'. sed quoniam omnium in totum bonorum causast, rationabiliter et omnium parens adfirmatur et non solum hominum sed etiam deorum.

10

7. βωλος αρίστη ούχ «άροστή», ώς Ασκληπιάδης ου γάρ (αν) δύναιτο μακέλη βώλος 15 αρούσθαι, άλλα σκάπτεσθαι.

τὸ δὲ «γυρωσαι» (9) ή φυτεύσαι η βόθρον 20 ορύξαι, έν ώ τα φυτά κατατίθενται. . . καὶ φυτά γυρώσαι καλώς περισχάψαι τὰ γὰρ φυτά λαμβάνει κύκλη 25 την γην περί την έπιφάνειαν πρός τὸ μη ψύχεσθαι κτλ.

10. ἐστήριξεν ότι

14 supplevi | 19-24 Etym. M. s. v. yvowoal) «καί φυτά γυρώσαι». σημαίνει τὸ φιαλώσαι καί περιφράξαι ή βόθρον όρύξαι, έν φ τὰ φυτὰ κατατίθενται, παρά το γύρον ποιείν έν τῷ περιφράσσειν, cf. inferius p. 37.

10. αυτός γαρ τάδε 30 σήματ' έν ούρανώ έστηριξε τους άστέρας καὶ τὰ εἰδωλα. παρά δὲ τὸ ἐστηρίχ-

25

14 n scripsi: zal V | 15 deesse aliquid vidit Peta- coni Pareus, cf. interpr. vius; supplevi | 18 yn lat. sciebat enim adverscripsi: TIG V.

12 aliquod malum male sarium.

#### ACHILLES.

θαι ήτυμολόγησε τῶν ἀστέρων τὸ ὄνομα. ἄλλοι δέ φασιν ἀπὸ ᾿Δστοαίου. διὰ δὲ τοῦ 5 «ἐστήριξε» τὸ ἀχίνητον τῶν ἀπλανῶν ἐδήλωσεν.

12. τετυγμένα] παςφχημένου χρόνου άν10 τὶ μέλλοντος, ώς παρὰ
τῷ ποιητῆ (Od. V 90)
εἰ δύναμαι τελέσαι
γε καὶ εἰ τετελεσμένον
ἐστίν » ἀντὶ τοῦ τε15 λεσθησόμενον.

13. ἀνδράσιν ώράων] ἀντὶ τοῦ ώρῶν.

ὄφο' ἔμπεδα πάντα φύωνται] ἀσφαλῶς 20 φυτεύσωσι, παθητικῷ ἀντὶ ἐνεογητικοῦ, ἢ 'ἵνα φαίνηται', ὡς «σπάρτα λέλυνται» (Il. II 135).

25 15. χαῖφε πάτες, μέγα θαῦμα, μέγ' ἀν-θρώποισιν ὄνειας] «οὐλέ τε καὶ μέγα χαῖφε» (Od. XXIV 30 402).

#### ACHILLES.

`αὐτὸς καὶ προτέρη γενεή] ὧ Ζεῦ, σὺ καὶ ἡ σὴ γενεά, ἤτοι

ὶ ἐτυμολόγησε V || 4 τοῦ scripsi: τὸ
 V || 17 schol. post lin. 20 scriptum in
 V: traieci || 29 οὐ λέγει κ. V: corr Wil.

#### MARCIANUS.

ακίνητοί είσιν οὖτοι οἱ ἀκλανεῖς καθ' αὑτούς, συμπεριάγονται δὲ τῆ τῶν ὅλων ῥύμη.

# MARCIANUS.

χαίρε πάτες —] έπὶ τοῦ Διὸς ἄμφω, 'χαίρε, ἐπεὶ αὐτὸς εἰ καὶ ἡ προτέρα γενεά' (1). οῦ δὲ προτέραν γενεὰν τοὺς Τιτᾶνάς φασιν (2) (οῦς καλεῖσθαι τὸ νῦν οὐδένα λόγον ἔχει, καταταρταρωθέντας

ACHILLES.

οί Τιτάνες, ώς καὶ παρὰ Αντιμάχω (fr. 42 K.): «γηγενέας τε θεοὺς προτερηγενέας Τιτῆνας». καὶ "Ομηρος (Il. XIV 201. 302): 5 «Ωκεανόν τε, θεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Τηθύν» (= 2). εἰ δὲ ὡς πρὸς ἀνθρώπους προτέρα νοήσομεν, λέγοι ἄν τὴν τετάρτην ἀπὸ τοῦ χρυσοῦ γένους τὴν τῶν 10 ἡμιθέων (Hesiod. Opp. 160). ἡμεῖς γὰρ τῆς πέμπτης γενεᾶς (= 5).

«Τιτήνας» δὲ διὰ τοῦτο λέγει χαίρειν, ἐπειδὴ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς 15 ᾿Αστραῖον ἕνα τῶν Τιτάνων ὄντα ὑμνεῖ λέγων (v. 98—99) ·

> εἴτ' οὖν Αστραίου πείνου γένος, ὅν δά τέ φασιν ἄστρων ἀρχαῖον πατέρ' ἔμ-

μεναι.

δύναται δὲ τὸ αὐτὸ καὶ τοῖς προειρημένοις καὶ τοῖς ἐπιφερομένοις συνάπτεσθαι, ὥσπερ καὶ «χαίρετε δὲ Μοῦσαι» (v. 16) καθ' 25 ἑαυτό. εἶτα «μάλα πᾶσαι» (v. 17) ὑφ' ἕν.

έμοι γε — ἀστέρας εἰπεῖν ἦ θέμις εὐχομένω τεχμήρατε πασαν ἀοιδήν] τὸ «θέμις» ἀμφίβο-30 λον ἤτοι γὰρ τῷ προτέρω συν-

1  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  scripsi:  $\ddot{\iota}\sigma\omega_{\varsigma}$  V  $\parallel$  3  $\tau\varepsilon$  ante  $T\iota\tau$ . V: om editores Antimachi  $\parallel$  24  $\chi\alpha\iota_{\varrho\varepsilon\tau\varepsilon}$  etiam in Marciano eodem vitio metrico affectum, cf. p.  $40 \parallel 25 \ n\bar{\alpha}\sigma\alpha\iota$  etiam in Marciano  $\parallel$  27  $\frac{1}{4}$  scripsi ex paraphrasi  $\dot{\omega}_{\varsigma} \ \pi\varrho\sigma\sigma\bar{\eta}\varkappa\sigma\nu$  offerenti; accedit quod verba  $\dot{\alpha}\sigma\tau\dot{\epsilon}\varrho\alpha_{\varsigma}\ \varepsilon\dot{\iota}\pi\varepsilon\bar{\iota}\nu$  non a  $\vartheta\dot{\epsilon}\mu\iota_{\varsigma}$  sed ab  $\varepsilon\dot{\nu}\chi\sigma\mu\dot{\epsilon}\nu\varphi$  suspensa sunt:  $\varepsilon\dot{\epsilon}$  V.

MARCIANUS.

ύπὸ τοῦ Διός), ἄλλοι τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Διός πρότερον γὰρ γεγόνασι καθ' Ἡσίοδον (Theog. 468) (3). ⟨ἢ⟩ προτέραν [δὲ] ἡμῶν γενεάν, τοὺς πρώτους καὶ πρὸ 5 ἡμῶν ἀστρονόμους (4). βέλτιον δὲ [καὶ] τοὺς ῆρωας τοὺς προτέρους ἡμῶν νοεἰσθαι, ὧν καὶ τὰ πολλὰ τῶν ἄστρων ἐπώνυμα, οἰον Περσεὺς Ὠρίων (5).

4 supplevi et δè delevi | 7 καὶ delevi.

#### ACHILLES.

απτέον ἢ τῷ ἑξῆς, ἤτοι ἀστέρας εἰπεῖν ὡς προσῆχον τεχμήρατε, ἢ εὐχομένῳ ὡς προσῆχον παράστετε εἰπεῖν, ὡ Μοῦσαι.

ο τεχμήρατε] μέχρι τέλους εἴπατε` τέχμωρ γὰο τὸ τέλος.

Subscripta sunt, ut supra 10 diximus: τῶν ἀράτου Φαινομένων πρὸς εἰσαγωγὴν ἐκ τῶν ἀχιλλέως.

3 προσήχον scripsi: προσήχοντα V.

## MARCIANUS.

τεχμήρατε] πιστώσασθε άπό τοῦ τεχμηρίου καὶ εἰς τέλος ἀγάγετε' τὸ γὰρ τέχμαρ τέλος. ἄλλοι δὲ δείξατε.

Velim aciem ad ea intendas, in quibus p. 25 sq. interpretes congruunt: Philemonem in hac re iam a Cratete citatum fuisse adparet. Est igitur qui in Achillis verbis οἱ δὲ — ἀναπνέομεν delitescit Crates Mallota. Quamquam Hesiodi testimonium in diversam sententiam Achilles — et non scholiasta Germanici — convertisse videtur, ille Solem, aerem hic (ex Cratete, ni fallimur) Iovem interpretatus. Scripsisse Cratetem commentarium Arateum neque hinc cognoscitur nec Marciani codicis scholio ad v. 62 (p. 63 Wachsm.): ὁ δὲ Κράτης η ησίν το τὸν ὁρίζοντα μίξις ἀμηστέρων (ortuum et occasuum) γίνεται, ὡς καὶ "Ομηρος (Od. X 86)"

ἐγγὺς γὰς νυπτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι. ἐπεὶ γὰς πας ἐκείνοις ἡ ἡμέςα ὡςῶν εἴκοσι, ἡ δὲ νὺξ τεσσάςων, συναπτούσης ὅσον οὐδέπω τῆς δύσεως τῷ ἀνατολῷ, εὐλόγως εἶπεν (uterque locus ad interpretationem Homericam iure eodem referri potest) nec praesto alia sunt testimonia. Crederes, illa cum ita sese habeant, ex aliis quibusdam Cratetis copiis²¹) et scholiastam et Achillem prompsisse: quod praepedimur Asclepiadis Myrleani memoria ab utroque iniecta. Cuius suspicio «ἀροστή» quoniam et Achilli et scholiastae innotuit, post Asclepiadem qui utrique subest Arati interpres fuisse debet. Quem concludi posse putamus Stoicorum recentiorum ordini adscribendum esse. Caecutiret,

<sup>21)</sup> Cf. caput huius libelli IV.

si quis eorum quae ad prooemium Arati explanandum scripta sunt partem potissimam e Stoica disciplina manasse diffiteretur. Stoici quid de Iove senserint, itidem atque interpres Arateus Posidonius περί θεών (Laert. Diog. VII 1, 147-148) et Apollodorus, ut putamus (Cornut. 'Theologiae graecae comp.' c. 2. 9), congruis argumentandi momentis declararunt. Velut iidem Iliadis et Operum de solari Iovis natura vel coniuncti versus apud Macrobium exstant (Homericus solus apud Cornutum c. 11), Iovem caelum esse item exordii Aratei ope demonstratur ib. I 18, 15 ('mundus autem vocatur caelum, quod appellant Iovem, unde Aratus de caelo dicturus ait έχ Διὸς ἀρχώμεσθα'), epithetorum Iovis eadem collectio eodem Stoicorum consilio in Cornuti capite 9 excerpta est. Quae sufficient. Iam vero scholiis in Germanicum (supra p. 27) qui adhibetur Diodorus Alexandrimus 22), strenuus Posidonianae doctrinae propagator, is interpretamenta Stoica posterioribus poetae enarratoribus, Achilli praesertim, fere consueta sedulo congessit (Diels p. 19-22). Hinc igitur Cratetis quoque mentio repetenda est.

Titanum mentio ab Achille poetae obtrusa est, sublata de medio diversa explicatione a scholiasta, cum absurda (οὐδένα λόγον έγουσα) videretur. Videmus tamen vel hic persisti utrimque in eadem exhaurienda materia. In qua concordat etiam fragmentum interpretis Aratei, quem ex codice Parisino 2728, C Bekkeri, s. XV per Georgium Gregoropuli fol. 101 a exarato desumpsimus, etsi eadem explicandi supellectile et ille utitur: προτέρη γενεή τινές τούς πεοί 'Οφίωνα καὶ Ευρυνόμην καὶ Ούρανον (καὶ) Κρόνον άπο γάρ των πρώτων βασιλευσάντων πεποίηται την κλήσιν (= 2). τινές δὲ τοὺς ήρωας, οὺς Ἡσίοδος προτέρη γενεή κατ' ἀπείρονα γαΐαν' (Opp. 160) (= 5). άλλοι το χούσειον γένος, έπεὶ δικαιότεφον έγένετο (deest). οἱ δὲ ἀχοιβέστεροί φασι τὴν τῶν μαθηματιχῶν καί ποιητών, παρ' ών έλαβε καί την τών Φαινομένων πραγματείαν (= 4). Itaque totum 'interpretis Parisini fragmentum' communicandum est, ne qua Achillis commentarius Arateus inaedificatus sit materia dissimulemur. Quod facilius etiam et acrius perspiciemus, dummodo ad pristinam integritatem quoad fieri potest illud reducatur. Id facturi et in Germanicum scholia et Marciani hausta indidem iuxta locamus.

<sup>22)</sup> Simul cum Zenodoti Aetolo, Stoico ut videtur: de quo cf. caput III.

ζζ ητείται διὰ τί ἐκ τοῦ Διὸς ἤρξατο καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν Μουσῶν, ὡς "Ομηρος. οἰκειότερον ἡγήσατο ἀρχὴν τῶν Φαινομένων 5 ποιήσασθαι ἀπὸ τοῦ Διός, ἐπειδὴ καὶ τῶν Μουσῶν ἀρχηγέτης οὖτός ἐστιν. οὐ φαίνεται δὲ ᾿Αρατος μόνος οὕτως ἡρχθαι, ἀλλὰ καὶ Κράτης ὁ κωμικὸς εἶπὼν 10 «ἐξ 'Εστίας ἀρχόμενος εὕχομαι θεοῖς» καὶ Σώφρων «ἐξ 'Εστίας ἀρχόμενος καὶ Δία πάντων ἀρχηγέτη(ν)».

15

20

β. πᾶσαι] τοῦτο ἐνδειχτικὸν τῆς προνοίας, δι' ἣν ἡ ζωή τε ἡμῖν καὶ ἡ εὐζωία. τουτὶ γὰρ τὰ δύο συντιθέμενα δηλοῖ ὀνόματα, τὸ τοῦ Διὸς καὶ τοῦ Ζηνός.

1 supplevi litteram rubricatori relictam  $\parallel 7$   $\alpha \dot{\nu} \tau \dot{\nu} \dot{\sigma} \dot{\sigma}$  P(arisinus)  $\parallel 9$   $\varkappa \rho \alpha \tau \dot{\eta} \dot{\rho}$  P  $\parallel 13$   $\alpha \dot{\rho} \chi \eta \gamma \dot{\epsilon} \tau \eta / || /| P \parallel 26$   $\varkappa \alpha \dot{\epsilon}$  ante  $\delta \dot{\epsilon}$  omisi ut Marcianus  $\parallel 29$  discrevi a sequentibus.

# Schol. in Germanicum p. 54 Br.

ab Iove principium] quaeritur quare ab love coepit et non a Musis ut Homerus? conveniens magis hoc aestimavit principium Phaenomenis, uti Iovem invo- 5 caret, quoniam et ipsarum Camenarum est origo Iuppiter. non solus autem ita coepisse videtur Aratus, sed et Crates comicus (fr. 52 K.) «a Vesta incipiens pro- 10 fari carmina» et Sophron in mimo, qui Nuntius scribitur, (fr. 51 Botzon) «a Vesta incipiens omnis invoco deos, Iovem omnium principium» (quae ita vel traiecimus 15 vel correximus in Hermae vol. XIX a. 1882 p. 100: sed et Crates comicus «a Vesta incipiens omnes invoco deos» praefari carmina, et Sophron in mimo, qui Nuntius 20 (in)scribitur, «a Vesta incipiens Iovem omnium principem (invoco>»).

#### MARCIANUS.

πάσαι δ' ἀνθρώπων ἀγοραί] 25 τοῦτο ἐνδεικτικὸν τῆς προνοίας, δι' ῆν ἡ ζωή τε ἡμῶν καὶ ἡ εἰζωία ἀπαντῷ. τοῦτο γὰρ τὰ δύο ὀνόματα συντεθέντα δηλοῖ, τό τε τοῦ Διὸς καὶ τοῦ Ζηνός.

25 ανδρών Marcianus.

(πάντη δὲ Διὸς κεχρήμεθα πάντες)] οῖ μὲν πρὸς τὸ πάντα ὑπ' ἀὐτοῦ ζωογονεῖσθαι, οῖ δὲ ἐπὶ τοῦ δημιουργοῦ ἀπεδέξαντο.

5 γ. ἴσως μὲν ἐχ ποιητικῆς ταὐτης ἀδείας τοὺς προγόνους καὶ προπάτορας ἡμῶν ' θεῶν παϊδας' [ὡς τὸ «πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε» (II. I 544 alibi)]. δύναιτο δ' 10 ἄν νοεῖν ὁ "Αρατος τὸ δημιουργεῖσθαι ἡμᾶς ὑπὸ φύσεως καὶ θεῶν διὰ τὴν πρόνοιαν. «ἔργον» δὲ τὸ τῆς γεωργίας νοεῖ ἰδίως, καθὼς καὶ ὁ Ήσιοδος (Opp. 311):

«ἔργον οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ' ὄνειδος». 'βιότου' δὲ λέγει κτήσεως καὶ χρημάτων. ἄλλως.
 [δὲ] παρὰ τὸ «πατὴρ ἀνδρῶν τε Θεῶν τε». εἰ γὰρ αὐτὸς ταῦτ' ἐδημιούργησε πρὸς τὸ τοῖς ἀν-Θρώποις βιωφελές, αὐτὸν ἂν καλέσαιμεν πατέρα καὶ δημιουργόν. δύναται καὶ ἔπὶ τοῦ ἀέρος' αὐτὸν γὰρ ἐπισπώμενοι δι' αὐτοῦ ζῶμεν, καὶ ἔστι ζωτικὸς καὶ τῆς

5. δ δ' ήπιος άνθρωποισιν] άρμόδιον ἐπίθετον εἶπε τὸ ·ήπιος». «δεξιά» δὲ καὶ τὰ αἴσια καὶ

άναπνοής ήμων αίτιος.

4 ἐπὶ Wil; παρὰ P || ἀπεδέξαντο scripsi, ἐδέξαντο coni Wil: ὑπεδέξαντο P || 5 videtur licentia poetica in proxime antecedentibus fuisse commemorata, nisi forte ταύτης vitiosum || 7 Euripidem Med. 825 dicere videtur Wil || 8—9 uncos posuit Wil || 13 νοεῖ scripsi: νοεῖν P || 18 δὲ delet Wil || 21, 22 καλέσομεν P || 29 τὰ Marcianus: τὸ P.

MARCIANUS.

\*\*

τοῦ γὰο ⟨καὶ⟩ γένος εἰμέν] "Ομη- 15 ρος «πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε» εἰ γὰο αὐτὸς ταῦτ ἐδημιούργησε πρὸς τὸ τοῖς ἀνθρώποις βιωφελές, αὐτοῦ ἄν κληθείημεν, αὐτὸν πατέρα καὶ δημιουργὸν ἀνα- 20 γραφόμενοι. δύναται καὶ ἐπὶ τοῦ ἀέρος αὐτὸν γὰο ἐπισπώμενοι ἐξ αὐτοῦ ζῶμεν, καὶ ἔστι ζωτικὸς καὶ τῆς ἀναπνοῆς ἡμῶν αἴτιος.

ἤπιος] ἀρμόδιον ἐπίθετον πατρὸς εἶπε τὸ «ἤπιος». «δεξιά» δὲ τὰ αἴσια καὶ πρὸς τὸν βίον

συμφέροντα καὶ δεξιοὺς οἰωνούς λέγομεν τοὺς αἰσίους φαινομένους. Cf. schol. in German. supra p. 27 l. 12—14.

5 δ. (δεξιά)] καλὰ καὶ συμφέροντα.

«ἔργον» δὲ κατ' ἔξοχὴν τὸ κατὰ γεωργίαν.

τὸ «γυρῶσαι» ἀντὶ τοῦ φυτεῦ10 σαι ἢ βόθρον ὀρύξαι, ἐν ιῷ τὰ
φυτὰ κατατίθεται. οὖτος γὰρ
σημαίνει τὰς ὧρας τῆς γεωργίας
καὶ τοῦ σπόρου. «λέγει» δὲ
ἀντὶ τοῦ σημαίνει. καὶ Όμηρος
15 (Il. II 49) «Ζηνὶ φάος ἐρέουσα
καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν».

ε. γυρώσαι] περισχάψαι, εὖ γεωργήσαι τὰ γὰρ φυτὰ λαμβάνει χύκλφ τὴν γῆν περὶ τὴν 20 ἐπιφάνειαν κατὰ τὸ μὴ ψύχεσθαι ἡ γὰρ Θερμότης αὐτοῖς συμβάλλεται. ἔστι δὲ καὶ σωρεῦσαι, τουτέστι κύκλφ τὴν γῆν τῶν φυτῶν σωρεῦσαι.

25 ζ. τῶν ὡρῶν τὰ σημεῖα ἐποιήσατο τοὺς ἀστέρας. Θέλει δὲ τὰς ἀνατολὰς αὐτῶν καὶ τὰς δύσεις δηλοῦν. Πλειάδος ἑ৻ὑα ἐπιτολὴ ψέρους ἀρχή, δύσις δὲ ἑ৻ὑα 30 χειμῶνος.

5—8 καλὰ γεωργίαν ante p. 36 l. 27 scripta in P: traieci  $\parallel$  14 σημαίνει scripsi: σημαίνομένου P  $\parallel$  21 αὐτοῖς Marcianus: αὐτῆς P  $\parallel$  25 ὁρῶν P  $\parallel$  27 αὐτὸν P  $\parallel$  29, 30 ἑφα ἀρχὴ θέρους P: traiecit et corr Wil ex Marciano  $\parallel$  δύσεις P.

#### MARCIANUS.

συμφέροντα. ούτω καὶ 'δεξιοὺς οἰωνούς' λέγομεν τοὺς αἰσίους.

δεξιὰ σημαίνει] χαλά, συμφέροντα. «ἔργον» δὲ λέγει χατ' ἐξοχὴν τὸ τῆς γεωργίας.

10

15

καὶ φυτὰ γυριῦσαι] καλῶς περισκάψαι. τὰ γὰρ φυτὰ λαμβάνει κύκλφ τὴν γῆν περὶ τὴν ἐπιφάνειαν πρὸς τὸ μὴ ψύχεσθαι ἡ 20 γὰρ θερμασία αὐτοῖς συμβάλλεται. ἢ «γυρῶσαι» τουτέστι κύκλφ τῶν φυτῶν τὴν γῆν σωρεῦσαι.

αὐτὸς γὰρ τά γε σήματα] αὐτὸς 25 τῶν ὡρῶν σημεῖα ἐποιήσατο τοὺς ἀστέρας. Θέλει δὲ τὰς ἀνατολὰς αὐτῶν καὶ τὰς δύσεις δηλῶσαι, οἰον Πληιάδων ἑιίαν ἐπιτολὴν ἀρχὴν θέρους γίνεσθαι, δύσιν δὲ 30 ἑιίαν ἀρχὴν χειμῶνος. κακῶς δὲ οἱ γράφοντες «σηματά» τὴν τελευταίαν ὀξύνουσιν, ἵν' ἢ τὰ δη-

1 τοὺς post δεξιοὺς omisi ut P || 28 φύσεις Marcianus || 30, 1 ἀρχὴν W: ἀρχῷ Marcianus.

καλώς σημεία είρηκε τὰ ἄστρα·
καὶ γὰρ ὁ ποιητὴς τὸν κομήτην
5 (σημείον) εἶναι πολέμου «ἢ ναύτησι τέ(ρας) ἡὲ στρατῷ» (Il. IV
76).

η. «ἐσεέψατο» ἀντὶ τοῦ ἐφρόντισεν ἐεάστου μέρους ἐνιαυτοῦ
10 σημεῖον εἶναι, οἶον Πλειάδας ἀρότου καὶ ἀμήτου, τὸν Κύ(να θέρους).

«ἐστήριξεν» οἶον ἀχίνητοι ἀπλανεῖς. ἄστρον δέ ἐστι χινούμενον 15 ἔστι δὲχαὶ τὸ ἐχπλείστων ἄστρων σύστημα, οἶον Καρχίνος Λέων,

καὶ ἡ ἐπιτολή τινος ἀστέφος νεω20 τε(ρίζουσά) τι τῶν περιγείων,
οἰον Αρχτούρου ἐπιτολὴ ἢ Κυνός. λέγεται δὲ καὶ ὁ (ῆλιος)
ἄστρον, ὡς παρὰ τῷ Πινδάρῳ
(fr. 107, 2 Bgk.) «ἄστρον ὑπέρ25 τατον» καὶ («φαεννὸν ἄστρον» Οἰ.
Ι. 6). σώματα δὲ καὶ οἱ διάτ-

5 inclusa evanuerunt in P: supplevi ex Marciano || 5,6 ναύτησιν P || 6 η στρατόν P || 9 ἐχάστου Marcianus: ἐχτοῦ P || 10 πλειάδας Marcianus: πλειάδας P || 11 τον scripsi: τοῦ P || 11, 12 inclusa evanuerunt in P: supplevi ex Marciano || 15 ἔστι scripsi: ἤδη P || 20 evanida in P: supplevi ex Marciano || τι Marcianus: τῆι P || 22 evanida in P: supplevi ex Marciano || τι Marcianus: τῆι P || 22 evanida in P: supplevi ex Marciano || 25 supplevi evanida || 26 διάττοντες scripsi: διαιτώντες P.

# MARCIANUS.

λούμενα· θέλει γὰς τοὺς ἀστέρας σημεῖα λέγειν τῶν καιρῶν.

καλώς δὲ τοὺς αστέρας σημεῖα εἶπεν. καὶ γὰρ ὁ ποιητής τὸν κομήτην ἀστέρα σημεῖον εἶναι 5 πολέμου λέγει τὰ ναύτησι τέρας» (Π. IV 76).

τὸ δὲ «ἐσεέψατο» ἀντὶ τοῦ ἐφρόντισεν, ὥστε ἑκάστου μέρους ἐνιαυτοῦ σημεῖον εἶναι, οἶον 10 Πλειάδας ἀρότου καὶ ἀμήτου, Κύνα θέρους.

ἐστήριξεν] ότι ἀχίνητοί εἰσιν οὖτοι οἱ ἀπλανεῖς καθ' αὐτούς, συμπεριάγονται δὲ τῆ τῶν ὅλων 15 ῥύμη. ἄστρον δὲ ἐστι κινούμενον καὶ τὸ ἐκ πλείστων ἀστέρων σύστημα, οἶον Καρκίνος Αἐων, καὶ ἡ ἐπιτολὴ δὲ τινος ἀστέρος νεωτερίζουσά τι τῶν περιγείων 20 ἄστρον, οἶον Αρχτούρου ἐπιτολὴ ἢ Κυνός. λέγεται δὲ καὶ ὁ ἥλιος ἄστρον, ὡς παρὰ Πινδάρω (fr. 107, 2 Bgk.) «ἄστρον ὑπέρτατον». νῦν δὲ ὁ Αρατος τοὺς ἀστέρας 25 ἄστρα εἴρηκεν.

4 και P: καλῶς Marcianus || 21 ἄστρον scripsi: ἄστρων Marcianus || 23 ὡς Parisinus: ἰδίως Marcianus.

τοντες. ὁ δὲ Αρατος νῦν ἀστέρας ⟨ἄστρα⟩ εἴρηκεν.

- 9. ὄφο' ἔμπεδα] ἡ διάνοιά ἐστι τοιαύτη ὁ τὰ πάντα δη5 μιουργῶν θεὸς παρορμῷ τοὺς ὅχλους κατ' ἀντίληψιν τῶν κατὰ τὸν βίον ἐπιτηδείων. σημαίνων τοὺς οἰκείους χρόνους ἐκ τῶν ἐτησιῶν ὡρῶν ἔαρος θέρους φθινο10 πώρου χειμῶνος.
  - ι. περοτέρη γενεή] vide supra
     p. 34 adscripta.
- κ. τοὺς γὰς λόγων ἐπιμελουμένους πράως ποιοῦσιν αἱ Μοῦ-15 σαι διαλέγεσθαι. (?)

οὐ πάνυ αὐτὸ τῷ μύθῳ συντρέχει.

α. τὴν μείζονα Άρχτον Ἡσίοδος εἴρηχε Αυκάονος εἶναι θυ-20 γατέρα ἐν Αρχαδία δὲ κατοικοῦσαν ἑλέσθαι μετὰ Αρτέμιδος τὴν θήραν ἐν τοῖς ὄρεσι.

2 supplevi ex Marciano | 6 κατ' scripsi, cf. Marcianum: καὶ P | 8 τε ante τῶν add P: omisi ut Marcianus || 13-15 conieci: τοὺς γὰο λόγων είλουμένους πράους ποιοῦντες φύσει διαλεγομένους P || 16 αὐτῷ P: corr Wil || 22 abrupta media oratione exit historiola Hesiodea.

### MARCIANUS.

ἔμπεδα] ζότι) ὁ τὰ πάντα δημιουργῶν θεός. ἡ δὲ διάνοια
τοιαύτη ἐστίν παρορμῷ ὁ θεὸς δ
τοὺς ὄχλους πρὸς ἀντίληψιν τῶν
εἰς τὸν βίον ἐπιτηδείων, σημαίνων τοὺς οἰκείους χρόνους ἐκ τῶν
ἐτησιῶν ώρῶν ἔαρος θέρους
φθινοπώρου χειμῶνος.

μειλίχιαι μάλα πᾶσαι] μειλίχιαι αί Μοῦσαι, ὅτι πρὸς πάντας καὶ καθόλου εὐμενείς.

'Ησίοδος δέ φησι Λυκάονος θυγατέρα είναι καὶ ἐν Αρκαδία κατοικοῦσαν έλέσθαι μετά Αρτέ- 20 μιδος την περί τὰς θήρας άγωγην έν τοις όρεσι ποιείσθαι, φθαρείσαν δὲ ὑπὸ Διὸς ἐμμείναι ἐν ταῖς πρότερον κλέπτουσαν τῆ Αρτέμιδι τὸ σύμπτωμα. ήδη 25 δὲ ἐπίτοχον οὖσαν ὑφθηναι ὑπ' αὐτῆς λουομένην ἐφ' ῷ ὀργισθείσαν την Άρτεμιν θηριώσαι αὐτήν. καὶ οὕτω τεκεῖν ἄρκτον ούσαν τὸν κληθέντα Αρκάδα. 30 οὖσαν δὲ ἐν τῷ ὄρει θηρευθηναι ύπο αλπύλων τινών καλ παραδοθηναι Λυκάονι μετά του βρέφους. μετά χρόνον δέ τινα δόξαι

24 λέγουσαν Marcianus: corr Wilamowitzius in Roberti Catasterismis Pseudoeratosthenicis p. 50.

MARCIANUS.

εἰσελθεῖν εἰς τὸ Αυχαῖον (ὅ ἐστι τοῦ Διὸς λεγόμενον ἄβατον) ἀγνοήσασαν τὸν νόμον. ὑπὸ τοῦ ἰδίου ⟨δὲ⟩ υἱοῦ διω⟨χο⟩μένην χαὶ αὐτὴν τῶν Αρχάδων ἀναιρεῖσθαι ὁ μελλόντων διὰ τὸν εἰρημένον νόμον ὁ Ζεὺς διὰ τὴν συγγένειαν αὐτῆς ἐξείλετο χαὶ ἐντοῖς ἄστροις αὐτὴν ἔθηχε χτλ.

1 Δυγκαΐον Marcianus.

Elucet tertio iam p. Chr. saeculo eodem commentario Arateo Achillem quo scholia Marciana vel decimo vel non multo ante usum esse. Alterum addimus, conlatione facta quod consectarium est. Nam se applicasse Achillem textui poetae ratione certa constituto nisi esset ultro manifestum, proderent et lemmata et versus in Isagoga citati. Animadvertimus (ut putamus) Marcianam editionem interno quodam vinculo cum Achillis textu cohaerere. «ἀροστή» Asclepiadeam suspiciunculam sprevit uterque. Lectio «χαίρετε» Marciana etsi versus decimi sexti metro officit et verissime aliunde χαίροτε δὲ Μοῦσαι scribitur, nihilominus testimonio Achillis p. 32, 24 producto repetita est. Solis his duobus locis non damus multum: casum causaberis. Ergo alterum adicimus, de cuius vi fideque ne detrahatur longiore utendum est commentariolo. Itaque primum illam quam dicimus Achillis de axone particulam p. 151 D ex codicibus recensebimus:

διήκει δὲ ὁ ἄξων ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου διὰ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἔως τοῦ κέντρου τοῦ ἀνταρκτικοῦ. παρελληπται δέ, ἵνα εἰδῶμεν, ὅτι περὶ αὐτὸν καὶ τὰ ἄκρα αὐτοῦ δινεῖται ὁ οὐρανός, ὥσπερ περὶ άρμάτειον ἄξονα δινοῦνται οἱ τροχοί. τὴν δὲ ὕλην αὐτοῦ οὐκ ἐδίδαξεν ἡμᾶς Ἅρατος, ἀλλ' ὡς 5 ἐν ποιήσει μυθικώτερον ὥσπερ ὀβελίσκον αὐτὸν εἶπεν εἰ μὲν οὖν λέγοι τις αὐτοῦ τὴν ὕλην ἐκ πυρὸς ⟨ἢ γῆς⟩, ἐλθὼν ἐπὶ τὴν τοῦ ὕδατος σφαίραν σβεσθήσεται ἢ ὑπὸ τῆς τοῦ πυρὸς σφαίρας καταφλεκθήσεται εἰ δὲ ἐκ τῶν λοιπῶν, ἀέρος ἢ ὕδατος, ἀμιγὴς

ἔσται τοῖς ἄλλοις καὶ ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἀφανισθήσεται. γεωμέτραι δὲ αὐτὸν ὑποτίθενται γραμμήν τινα λεπτήν, διήκουσαν 
ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου μέχρι τοῦ ἀνταρκτικοῦ, καθάπερ εἴρηται· οἱ δὲ φυσικοὶ φιλόσοφοι τὸ μεταξὺ διῆκον πνεῦμα 
λέγουσιν ἄξονα. μέμνηται δὲ αὐτοῦ Ἐρατοσθένης ἐν τῷ Ἑρμῆ 
15 λέγων... (fr. ΧΥΙΗ Hiller) καὶ ὁ "Αρατος λέγων (v. 21—23)"

αὐτὰς ὅ γ' οὐδ' ὀλίγον μετανίσσεται, ἀλλὰ μάλ' αὕτως ἄξων αἰὲν ἄρης εν, ἔχει δ' ἀτάλαντον ἁπάντη μεσσηγὺς γαῖαν, πεςὶ δ' οὐς ανὸς αὐτὸν ἀγινεῖ.

ωνόμασται δ' ἄξων διὰ το περί αὐτον ἄγεσθαι καὶ περιδινεῖσθαι 20 τον οὐρανόν.

1 ἀνταρχτικοῦ VM: corr Scaliger, item Petavius  $\parallel$  post κύκλου add V καθ' δν  $\parallel$  3 γνῶμεν M  $\parallel$  7 supplevi e lin. 9, ubi τῆς ante τῶν in γῆς mutavit et traiciendum dixit Wil  $\parallel$  έ. ὅτι τ. V  $\parallel$  7-8 ἐκ πυρὸς ἐλθῶν - σβ. εἰ δ' ἐκ γῆς ὑπὸ coni Wil  $\parallel$  12, 3 καθῶς V  $\parallel$  16 οὐκ V  $\parallel$  μετανίσεται V  $\parallel$  αἰεὶ pro αὐτως V  $\parallel$  17 διιῶν pro αἰὲν V; ἄξον' ἀδενάρηρεν Anouymus in Isag. p. 166 Petav.; repetivit versus 22 - 23 (ἔχει - γαῖαν) p. 128 Petav. idem Achilles  $\parallel$  18 αὐτὸν scripsi ex VM, at non «αὐτὸν» (cf. infra p. 42 l. 1), quia Achilles superius l. 3 utitur paraphrasi 'περὶ αὐτὸν (axonem) καὶ τὰ ἄκρα αὐτοῦ δινεῖται ὁ οὐρανός' κτλ.

V. 23 οὐρανός Achilles recepit consentientibus Etymologo Magno 8. V. άγινω («περί δ' οὐρανὸς αὐτὸν άγινεί» (ησὶν Άρατος) et Marciano in margine<sup>23</sup>). οὐρανόν in eiusdem codicis textu est, ut dicat poeta 'axis ipse immobilis aequilibrem undique in medio tenet terram et caelum ipsum circumversat'. Addit scholiasta, non Marciani ipsius scripturam 'περί δ' οὐρανὸν αὐτὸν άγινεῖ', sed alias duas vulgo praeplacuisse, et grammaticis quidem ineptam coniecturam 'περί δ' οὐρανὸς αὐτὸν (sc. τὸν ἄξονα) ἀγινεί' quasi axem illum immobilem caelum circumvertere posset, verum mathematicis 'περί δ' οὐρανὸς αὐτὸν άγινεῖ', ut caelum sese ipsum circum axem versare diceretur: πολλή και διάφορος ένταῦθα ζήτησις περί την γραφήν έγένετο μαθηματικοίς και γραμματικοίς. οί μέν γὰρ γραμματικοί ἀγνοήσαντες εἶπον 'περιάγει ὁ οὐρανὸς τὸν ἄξονα'. ἔστι δὲ τοῦτο τῶν ἀτοπωτάτων εἰ γὰρ ἀκίνητον αὐτὸν ἀπεδώκαμεν καὶ αὐτοῦ τοῦ Αράτου ἀντικρὺς εἰπόντος «άλλὰ μάλ' αὖτως ἄξιον αἰὲν ἄρηρε», πώς οἶτοι<sup>24</sup>) περιάγεσθαι αὐτόν

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Alibi Achilles a marginali Marciani adnotatione critica recedit, velut v. 19 (p. 17 sq.) et v. 31 (p. 51).

<sup>24)</sup> avrol codex.

φασιν; ἀλλ' οἱ μὲν μαθηματιχοὶ τὸ «αὐτόν» δασύνουσιν, ἵν' ἢ 'ξαυτόν' <sup>28</sup>), ὁ δὲ λόγος 'περὶ δὲ τὸν ἄξονα ἄγει καὶ στρέφει ὁ οὐρανὸς ἑαυτόν'. His expositis ipse scholiasta eandem lectionem quam textus codicis commendat 'περὶ δ' οὐρανὸν αὐτὸν ἀγινεῖ eamque ita explanat: δύναται δὲ καὶ οὕτως ψιλουμένου τοῦ «αὐτόν», ἵν' ἢ ὡς πρὸς τὰ προειρημένα 'περὶ δὲ τὸν ἄξονα αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα ὁ οὐρανὸς ἀγινεῖ' [ὡς τὸ προειρημένον] καὶ περιφέρει.

άλλως] αὐτὸν περιάγει (φησίν) ὁ ἄξων, τὸν οὐρανόν· ούχ οὕτως δὲ ἔχει — ὁ γὰρ οὐρανὸς ἀφ' ξαυτοῦ στρέφεται — ὥσπερ δὲ λέγομεν, ὅτι ὁ χρόνος πάντα φέρει καὶ τοὺς ὁδοιπόρους ἡ ὁδός,

ούτως δ άξων τὸν ούρανὸν φέρει.

Summam faciamus. Cum non modo scripturam Achilles sequatur mathematicis adversam sed interpretando fabulariter tueatur, in universum grammaticis adnumerandus est a scholiasta Marciano commemoratis.

Omnem Arateorum versuum memoriam ex Achille conlectam et quoad potest fieri purgatam deinceps proferemus (pauca commentationi alteri, quae erit de Hipparchi ad crisin in Arato factitandam emolumento, aptius reservaturi) et cum Marciano codice 476 Arati et antiquissimo et longe optimo 26) componemus.

#### I.

Achilles p. 135 A ὁ ᾿Αρατος τῆ τῶν πολλῶν δόξη κατακολουθήσας τοὺς ἀπλανεῖς ἐναρηρέναι φησὶ τῷ οὐρανῷ (v. 10) αὐτὸς γὰρ τάδε σήματ΄ ἐν ούρανῷ ἐστήριξεν

παρά τὸ «ἐστήριξεν» ἀστέρας αὐτοὺς παρετυμολογών.

2. Idem p. 134 B αστής μέν έστιν, ωσαν ὁ τοῦ Κοόνου ἢ τοῦ 5 Ερμοῦ, εἶς ἀριθμῷ, ἄστρον δὲ τὸ ἐκ πολλῶν ἀστέρων σύστημα, ως ἡ Ανδρομέδα ἢ ὁ Κένταυρος. οἰδε δὲ τὴν διαφοραν καὶ Άρατος (v. 11—12)

άστρα διαχρίνας έσχέψατο δ' είς ένιαυτόν άστέρας

λέγων.

25) τὸ ξαυτόν codex.

40

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Cf. 'Analecta' mea 'Eratosthenica' et commentationem 'De Arati Phaenomenis recensendis' Hermae 1884 insertam.

3. Idem p. 123 A ὁ δὲ ἀρατος τὴν μὲν θέσιν τῶν ὅλων εἰς Δία ἔοιχεν ἀναφέρειν, τὴν δὲ γέννησιν καὶ ἔννοιαν εἰς ἀστραῖον. περὶ μὲν γὰρ τοῦ Διὸς λέγων ἐπιφέρει (v. 10—12).

αὐτὸς γὰς τάδε σήματ' ἐν οὐςανῷ ἐστήςιξεν ἄστςα διαχείνας ἐσχέψατο δ' εἰς ἐνιαυτόν ἀστέςας, οί κε μάλιστα τετυγμένα σημαίνοιεν περὶ δὲ τοῦ 'Αστραίου φησίν (v. 98—99)'

είτ' οὖν Αστραίου (κείνου) γένος, ὅν ὁά τέ φασιν ἄστρων ἀρχαῖον πατέρ' ἔμμεναι.

εἰ μη ἄρα τὸν μὲν Αστραίον ποιητήν τῶν ἀστέρων ὑποβάλλει, τὸν δὲ Δία χοσμητήν γεγενήσθαι ἱστορεί.

4. Idem περὶ ἐξηγήσεως p. 276 Β ἐπειδὴ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς Ἀστραῖον ἕνα τῶν Τιτάνων ὄντα ὑμνεῖ λέγων (v. 98—99)

> είτ' οὖν 'Αστραίου πείνου γένος, ὅν δά τέ φασιν ἄστρων ἀρχαίον πατέρ' ἔμμεναι.

1 δ om M || 6 εἶς ἐν V || 15 τά γε Marcianus cum lemmate Stobaeus Eclog. p. 206, 15 Wachsm. || 17 κε μάλιστα Marcianus: καὶ μάλα VM; καὶ μάλιστα Stobaei codex Ρ μάλιστα F p. 206, 17, κε μάλα Plutarchi Plac. II 19 codex Β (Dielesii Doxogr. p. 347 a) || σημαίνουσιν Stobaei codices FP || 19 supplevi ex altero loco || 20 ἀρχαίων V, cf. locum alterum || 23—26 totum locum p. 32 exscripsi.

Omnibus nominibus absurdum est quod in scholiis fertur a quibusdam receptum fuisse «αὐτὸς γὰφ τάγε σηματά», unde Vossius male sedulus «αὐτὸς γὰφ σημαντά γ΄» elicere voluit. — «τάδε» apud Achillem bis exaratum recurrit in Plutarchi Placitis II 19 essetque positum δεικτικώς. Quod quamvis in procemio ad Iovem fortasse displicere possit, nolumus nihilominus de sentiendi ratiunculis decertare.

V. 12 profectus a Stobaei varia lectione «σημαίνουσι» Meinekius «οί τε μάλιστα τετυγμένα σημαίνουσι» sibi scribendum putavit. Attamen eo lapsus est, quod male intellectum linguae artificium depravavit. Neque enim ex hoc modeste et caute dicendi genere vices temporum hominibus stellae 'indicant', ὄφρ' ἔμπεδα πάντα φύωνται, sed 'indicare possint'.

V. 98 rectius «κείνη» Marcianus. «κείνου» propter sequentia verba εἴτε τευ ἄλλου si ad Αστραίου redegeris, ea vix defugi poterit opinio, quasi Aratus de compluribus Astraeis inepte cogitasset.

#### II.

Achilles p. 151 D (v. 21-23): supra p. 40 sq. tractavimus

# III.

Achilles p. 152 C  $\mu \epsilon \mu \nu \eta \tau \alpha \iota$  δè  $\alpha \dot{\nu} \tau \tilde{\omega} \nu$  (polorum) καὶ Αρατος (v. 24—27):

καί μιν πειραίνουσι δύω πόλοι άμφὶς ἐόντες.
άλλ' ὁ μὲν οὐκ ἐπίοπτος, ὁ δ' ἀντίος ἐκ βορέαο
ὑψόθεν ஹκεανοῖο. δύω δέ μιν άμφὶς ἔχουσιν
ἔΑρκτοι ἅμα τροχόωσαι.

5

5

10

15

1 δè om  $\mathbf{M}\parallel 3$  μην π.  $\mathbf{V}\parallel$  δύο  $\mathbf{M}\parallel$  πόλλοι  $\mathbf{M}\parallel$  5 ωχεανοῖο etiam Marcianus inter lineas et in scholio: ἐχ βορέαο idem in textu.

V. 26, 7 ἔχουσαι — τροχόωσι Marcianus cum lemmatis duobus. Utrumque per se verissimum est, at sequitur vocula a consona incipiens τὸ δὴ καλέονται ἄμαξαι: ergo sequendus Marcianus.

# IV.

Achilles p. 161 D ὅτι δέ, ὡς εἶπον, χρὴ τὴν σφαῖραν κινεῖν (scil. ἐπὶ τὰ ἐναντία), διδάξει ἡμᾶς αὐτὸς Αρατος, ποτὲ μὲν περὶ τῶν Αρχτων λέγων (v. 29—30).

αίεὶ δὲ κατωμάδιαι φορέονται

ἔμπαλιν εἰς ὤμους τετραμμέναι.

ποτε δε έπι τοῦ 'Οφιούχου λέγων (ν. 577-578):

τὸν δὲ καὶ εἰς ιὅμους κατάγει μογερὸν Ὀφιοῦχον

Καρχίνος έχ γονάτων, κατάγει δ' 'Όφιν αιχένος έγγύς. και πάλιν (v. 594-595)'

αντέλλει δ' Ύδρης κεφαλή χαροπός τε Λαγωός καὶ Προκύων προτεροί τε Κυνός πόδες αίδιομένοιο.

καὶ πάλιν (v. 625—626)·

ίμισυ δὲ Στεφάνοιο καὶ αὐτὴν ἔσχατον οὐρήν Κενταύρου φορέουσιν ἀνερχόμεναι ἔτι Χηλαί.

καὶ περὶ τοῦ Κήτους (v. 632—633)·

καὶ τὸ μὲν εἰς λοφιὴν τετραμμένον ἄχρι παρ' αὐτήν δύνει, ἀτὰρ Κηφεὺς κεφαλῆ καὶ χειρὶ καὶ ὤμοις.

καὶ πάλιν (ν. 693-695).

Ίππος δ' Ύδροχόσιο νέον περιτελλομένοιο ποσσί τε καὶ κεφαλή ἀνελίσσεται ἀντία δ' Ίππου ἐξ οὐρῆς Κένταυρον ἐφέλκεται ἔσπερίη Νύξ.

5 ἔμπαλιν Μ: καὶ V || ἐς V || τ μογεροῦ Marciani lemma || 10 τε οπ V || 11 κυνὸς πόδες V: πόδες κυνὸς Μ Marcianus || 13 ἔσχατον VM || 14 φορίουσαν V || 16 τὰ V || ἐς Μ Marcianus || 17 ώμοις V: ὤμφ Μ || 19 ὑδριχόσιο Μ Marcianus, ὑδροχόο V || 19, 20 περιτελλομένοιο ποσσί τε καὶ κεφαλῆ οπ V.

V. 625 «ἔσχατον οὐοήν» pro ἐσχάτην cum Marciano, ut v. 60 «νειάτω οὐοή» pro νεάτη. Utrumque Vossius coniecturis summovere audacissime conatus est. Idem frustra sollicitavit hymni in Cererem Homerici versum 157 «κατὰ πρώτιστον ὀπωπήν» 'primo adspectu'. «Θερμὸς ἀντμή», «κλυτὸς Ἱπποδάμεια», «ὀλοώτατος ὀδμή» (Od. IV 442) congessit Rudolphus Muellerus 'De Lesbonacte grammatico' (Gryph. 1890) p. 57. Mittimus alia exempla. Apertum est, ab epicis quibusdam poetis et positivas et superlativas adiectivorum formas interdum duabus terminationibus contineri, hinc vel vitanda didicisse Aratum.

De versu 633 inter locupletissimos testes tanta exarsit contentio, ut nisi ex auctoritate discernere nequeas. «ὅμις» cum M Achillis Marcianus, «ὅμιοις» V et Hipparchi paraphrasis (quos praeferimus), «χεροὶ καὶ ὅμιοις» latini legebant. More solito, ne indicium cognitionis impediatur inopia, proponimus ex optimis codicibus (de quibus vide cap. II) Hipparchi de hoc loco commentariolum.

Π p. 220 Ε κέχρηται δὲ τούτω τῷ σχήματι τῆς ἐκφορᾶς δ Άρατος καὶ ἐπὶ τοῦ Ἐνγόνασι λέγων οὕτως (v. 618—622)· τοῦ μὲν ἄο' οἴη

κνήμη σὺν Χηλῆσι φαείνεται ἀμφοτέρησιν αὐτὸς ὁ εἰς κεφαλὴν ἔτι που τετραμμένος ἄλλη Σκορπίον ἀντέλλοντα μένει καὶ ὁὐτορα Τόξου οῦ γάρ μιν φορέουσιν.

των γὰς Χηλών ἀςχομένων ἀνατέλλειν τὸν Βοώτην φησὶν ὅλον ἀνατεταλκέναι καὶ τὴν Αςγώ, τοῦ δὲ Ὑδοου τὰ πρὸς τὴν οὐρὰν 10 μόνον ὑπὸ γῆς εἶναι, ἀνατεταλκέναι δὲ τοῦ Ἐνγόνασι τὴν δεξιὰν κνήμην μόνον ἕως τοῦ γόνατος, τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῦ σῶμα πλὴν τῆς ἀςιστερᾶς χειρὸς ἔτι ὑπὸ γῆς εἶναι τοῦ Σκοςπίου πρὸς τῆ

ἀνατολη ὄντος, την δὲ ἀριστερὰν χεῖρα καὶ την κεφαλην μετέωρον φαίνεσθαι τοῦ Τοξότου ἀνατέλλοντος (v. 623). ἀνατέλλειν δέ φησιν ἄμα ταῖς Χηλαῖς καὶ τὸ ῆμισυ τοῦ Στεφάνου καὶ τὴν οὐρὰν 15 τοῦ Κενταύρου (v. 625—626), δύνειν δὲ πάλιν τό τε σῶμα τοῦ Ἱππου ὅλον καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ ἸΟρνιθος καὶ τὴν κεφαλὴν τῆς ἀνδρομέδας καὶ τοῦ Κήτους τὸ ἀπὸ τῆς οὐρᾶς ἕως τῆς λοφιᾶς, τοῦ δὲ Κηφέως κεφαλήν τε καὶ χεῖρα καὶ ὤμους, καὶ τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ Ποταμοῦ (v. 627—633). ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τούτοις ὁ 20 ἸΑρατος τρόπον τινὰ παραγέγρασε τὰ τοῦ Εὐδόξου. Deinde de suo addit Aratum correcturus: .. τοῦ δὲ Κηφέως ἡ κεφαλὴ μόνον δύνει, οἱ δ᾽ ὧμοι αὐτοῦ ἐν τῷ ἀεὶ φανερῷ τμήματι κεῖνται, καθάπερ προειρήχαμεν.

4 φαείνεται om L  $\parallel$  5 ές Marcianus  $\parallel$  ἔτι που V Marcianus: ἐπί του L  $\parallel$  6 τόξων LV  $\parallel$  7 φορέουσαν L  $\parallel$  12 ἔτι om L  $\parallel$  γῆν L, cf. l. 10  $\parallel$  20 καὶ ante δ L  $\parallel$  23 οὶ δὲ L  $\parallel$  ἀειφανεῖ L.

V. 632 de Ceto poetam «καὶ τὸ μὲν ἐς λοφιὴν τετραμμένον ἄχρι παρ' αὐτὴν δύνει» rettulisse Achilles et Marcianus codex testantur. Elicuisse Vossius «ἄχρις ἀπ' οὐρῆς» ex verbis Hipparchi τοῦ Κήτους τὸ ἀπὸ τῆς οὐρᾶς ἕως τῆς λοφιᾶς' sibi iniuria videtur. Nam versum illum rectissime ita circumscribi iudicamus, ut Hipparchus fecit, et additamento 'ἀπὸ τῆς οὐρᾶς' (cuius nullum in textu vestigium cernitur) accuratius etiam declarari.

Item Achilles cum Marciano concordat memorabili versus 693 scriptura «véor», quod Attali est inventum (fr. 27 syllogae meae), cum «µéoor» omnibus sui temporis codicibus praeberi Hipparchus adseveret. Qui ortum Equi duobus his locis commemoravit:

Η p. 224 Α παφέχει δέ τισιν ἐπίστασιν, πῶς ἐπὶ τῶν ἄλλων ζωδίων ὁ ἄρατος τὰς ἀρχὰς ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ὑποτιθέμενος καὶ οὕτω τὰς τῶν ἄλλων ἄστρων ἀνατολὰς καὶ δύσεις διασαφῶν τὸν Ύδροχόον μέσον ἀνατέλλειν ὑποτίθεται λέγων οὕτως (v. 693—694).

Ίππος δ' Ύδροχόσιο μέσον περιτελλομένοιο

ποσσί τε καὶ κεφαλή ανελίσσεται.

τούτου δ' ἀποφουμένου ὁ Άτταλός φησιν ἁμάφτημα είναι (fr. 27)
.. ἐπεὶ οὖν τὰ δωδεκατημόφια τοῦ ζφδιακοῦ κύκλου ὑποτίθεται ἀναφεφόμενα, διὰ τοῦτο ὁ Άφατος λέγει 'τοῦ 'Υδφοχόου κατὰ μέσον τοῦ σώματος ἀνατέλλοντος ὁ Ίππος ποσί τε καὶ κεφαλῆ 10

ἀνελίσσεται, καὶ οὐχὶ τὸ μέσον τοῦ ἐν τῷ δωδεκατημορίφ μήκους, ώς οῖ τε πολλοὶ καὶ ὁ ἄτταλος ἐκδέχεται. ἀναγκαῖον οὖν εἶναι δοκεῖ μοι μὴ μετατιθέναι τὸν στίχον, ώς ὁ ἄτταλος ὑποδεικνύει, ἐν πᾶσί γε δὴ τοῖς ἀντιγράφοις οὕτως αὐτοῦ γραφομένου.

4 ὑδοιχόον L  $\parallel$  5 ὑδοιχόοιο L  $\parallel$  7 τοῦτο δ' ἀπορῶν L  $\parallel$  9 ὑδοιχόου L  $\parallel$  12 παλαιοί L  $\parallel$  13 μη add L primitus omissum: om V  $\parallel$  μετὰ τὸ τιθέναι V.

Hinc non dissentire idem nobis videtur Hipparchus II p. 223 Ε: τοῦ δὲ Ύδροχόου ἀρχομένου ἀνατέλλειν φησὶ (v. 693—698) συνανατεταλκέναι τῷ Αἰγόκερψ τοῦ Ἱππου τήν τε κεφαλὴν καὶ τοὺς πόδας, δύνειν δὲ τὰ ὀπίσθια τοῦ Κενταύρου καὶ τοῦ Ύδρου τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἕως τῆς πρώτης σπείρας. Sequitur Eudoxi 5 sententia.

1 ἀρχομένου scil. κατὰ μέσον τοῦ σώματος, ut priore ecloga exponitur  $\parallel$  φησὶν L  $\parallel$  2 τὴν κεφ. L  $\parallel$  4 σπείρας LV  $^{2}$ : ἐσπέρας V.

#### V.

1. Achilles p. 160 C ή δὲ κατὰ τὰ Φαινόμενα Αράτου τῆς σφαίρας θέσις ὀφείλει ἔχειν τὸν ἀρκτικὸν κύκλον τοῦ ὁρίζοντος ἐφαπτόμενον † τήν τε τοῦ Αράκοντος τῆς κεφαλῆς ἐφαπτομένης τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου, αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀρκτικοῦ ἐφαπτομένου τοῦ ὁρίζοντος καὶ ὥσπερ ξύοντος. διὸ καὶ ἤρατός φησιν (v. 61—62):

κείνη που κεφαλή τῆ νίσσεται, ήχί περ ἄκραι

μίσγονται δύσιές τε καὶ άντολαὶ ἠελίοιο.

15

τον γαρ δρίζοντα μεταξύ τοῦ ὑπὲρ γῆν καὶ ὑπὸ γῆν ἡμισφαιρίου εἶναι συμβέβηκεν. τινὲς δὲ οὐκ ἐπὶ τοῦ δρίζοντος ἀκούουσιν ἀλλ' 10 ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ τὸ ὑπὸ τοῦ Αράτου λεχθέν, διότι τοῦ, ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρίου τεμνομένου ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ τὸ μέν ἐστι πρὸς τῷ ἀνατολῷ, τὸ δὲ πρὸς τῷ δύσει. ἐμοὶ δὲ οὐ πάνυ τι δοκεῖ τοῦτο λέγειν Ἡρατος. εἰ μὴ ἄρα τις οὕτω λέγοι τὴν κεφαλὴν τοῦ Δράκοντος πορεύεσθαι (ν. 61—62)

ήχι περ ἄκραι

μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἠελίοιο,
καθὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐφαπτομένη ἡ κεφαλὴ τοῦ Δράκοντός ἐστι
καὶ πρὸς τῷ μεσημβρινῷ, ἔνθα συμβολὴ γίνεται τοῦ μεσημβρινοῦ
καὶ τοῦ ὁρίζοντος καὶ τέμνουσιν ἀλλήλους. καὶ διὰ τοῦ περὶ
20 Κηφέως λόγου τὸν αὐτὸν ἐνέφηνεν ἡμῖν ὁ Ἅρατος (▼. 182) \* τούτου

γὰς τὰ ἀπὸ τῆς ζώνης εως τῶν ποδῶν ἐντός ἐστι τοῦ ἀρχτιχοῦ. ἐπεὶ δὲ ὁ ἀρχτιχὸς χύκλος οὐδέποτε καταδύεται, ἡ δὲ ζώνη τοῦ Κηφέως ἐν τῆ περιφερεία ἐστὶ τοῦ ἀρχτιχοῦ χύκλου, τὸν ὁρίζοντα διὰ τῆς ζώνης αὐτοῦ ἐμφαίνει (v. 649—652).

ο δε ζώνη τότε Κηφεύς γαῖαν ἐπιξύει, τὰ μὲν ἐς κεφαλὴν μάλα πάντα βάπτων Ώκεανοῖο, τὰ δ' οὐ θέμις (ἀλλὰ τὰ γ' αὐταί ᾿Αρχτοι κωλύουσι) πόδας και γοῦνα καὶ ἰξύν.

1 supra  $\varrho$  vocis ἀράτον superscriptum o  $\parallel$  3 τήν τε M, τῆ τε V: corruptum  $\parallel$  τῆς  $\varkappa$ εφαλῆς V:  $\varkappa$ εφαλῆν M  $\parallel$  έφαπτομένης V:  $\neg$ ν M  $\parallel$  5 ξίοντος scripsi cf. v. 650: ξέειν αὐτόν V; αὐτοῦ δὲ - ξέειν αὐτόν om M  $\parallel$  7 ἀνατολαί V  $\parallel$  8 ὑπὲ $\varrho$  γῆς M  $\parallel$  10 -11 ἐπί - τεμνομένον om V; γῆν scripsi: γῆς M  $\parallel$  12  $\pi$ . τοι M  $\parallel$  16 ἀνατολαί V  $\parallel$  17 ἐστιν post ἐφαπτ. M  $\parallel$  18 μεσημβοην $\bar{φ}$  M  $\parallel$  ἔνθα scripsi:  $\varkappa$ αθὰ V,  $\varkappa$ αθὸ M  $\parallel$  μεσυμβοηνοῦ M  $\parallel$  19 τοῦ scripsi: τοῦτο VM  $\parallel$  20 λόγου V: λέγων M  $\parallel$  22 ἐπειδὴ ὁ V  $\parallel$  25 ἡ V  $\parallel$  ζώνη VM  $\parallel$  26 γαῖαν M: τε V  $\parallel$  ἐπὶ ξύι V  $\parallel$  ἐν  $\varkappa$ εφαλῆ V  $\parallel$  27 ἀλλὰ τὰ  $\gamma$ ' αὐταί M: ἀλλ' ἀτὰ $\varrho$  αὐτοί V  $\parallel$  28 ἄρχτου V  $\parallel$  post lξύν add V ἀρίστους δειπενύλιον τὸν ἀρχτιχὸν χύχλον: om M.

2. Idem p. 143 Ε φιλόσοφοι δὲ καὶ γεωμέτραι ὁρίζοντα αὐτὸν (Oceanum) καλοῦσιν. οἶδε δὲ ἄρατος αὐτὸν διορίζοντα τὰ δύο ἡμισφαίρια. φησὶ γάρ (v. 61—62).

ήχι πες ζάχοαι) μισγονται δύσιές τε και άντολαι ήελιοιο.

2 καὶ post δὲ add M || δρίζοντα M || 4 supplevi ex superioribus || 5 ἀνατολαί V.

Ter suis fretus subsidiis «ἡελίοιο» Achilles, «ἀλλήλησεν» Marcianus posuit et legisse Cicero videtur, cuius versum inferius adscripsimus p. 49. Licentius Germanicus v. 62 et Avienus v. 165 sqq. sermonem poetae latine reddiderunt, ut certi nihil de iis nuntiari possit. Nostrum esset dubitare, siquidem a bonitate neutra praecellit scriptura, nisi Marciano opitularetur alterius a. Chr. n. scriptor Hipparchus. Hunc igitur ex codicibus deinceps proponimus, ne alia etiam emendandi opportunitatem dimittamus.

Hipparch. I p. 181 A Petav. περί δὲ τῆς θέσεως τῆς τοῦ Δράκοντος κεφαλῆς οἱ μὲν περὶ τὸν Εὐδοξον καὶ "Αρατον συμφώνως ἀποφαίνονται τῷ φαινομένω, ὁ δὲ "Ατταλος (fr. V syllogae meae) διαφώνως. ὁ μὲν γὰρ "Αρατος ἀκολουθῶν τῷ Εὐδόξω ἐπὶ

20

5 τοῦ ἀεὶ φανεροῦ κύκλου φησὶν αὐτὴν φαίνεσθαι λέγων οὕτως (v. 61—62)

κείνη που κεφαλή τη νίσσεται, ήχί περ ἄκραι μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἀλλήλησιν.

1 τῆς posterius L in margine et V || 2 τὸν V: om L || 3 τὰ φαινόμενα L || 4 διαφωνεῖ L || 5 ἀεὶ om L || 7 κείνη που κεφαλὴ τῷ νίσσεται Marcianus: κείνη που κεφαλῷ τηνείσεται (ϊ ad ει superscripto) V, κείνη παρ κεφαλῷ τῷ νείσεται L, unde κείνη γὰρ κεφαλὴ coni Scaliger || 8 μίσγονται LV  $^3$ : μίγονται V  $^1$  || 8 δύσιές τε V Marcianus: δύσις ἐστὶ L || ἀντολαὶ L Marcianus: ἀνατολαὶ V.

V. 61 quae leviter corrupta Hipparchi codicibus insunt ex Marciani et textu et scholio ad v. 497 sanavimus. Cum Marciano vel corruptus facit Hipparchus et obstat paraphrastae ad v. 62 haec scribenti: ὁ δὲ νοῦς ἐκείνη δὲ ἡ κεφαλὴ ἡ τοῦ Δράκοντος κατά τουτο τὸ μέρος νήχεται καὶ κολυμβά ἄκρφ του Ώκεανου κτλ., et anterius: ή δὲ τοῦ Δράχοντος κεφαλή ὑπὸ τέλμα οὖσα τοῦ Ένγούνασι καὶ τοῦ ὑπὸ τὸν πόδα κύκλου ἐπιψαύουσα ἐν τῷ τὸν ούρανον κινείσθαι γινομένη περί τον μεσημβρινόν κύκλον έπ' άχροις τοῖς τοῦ Ώχεανοῦ βδασιν ἔργεται οὐ γὰρ καταδύεται, άλλ' ώσπερ αὐτοῖς ἐπινήχεται· ὀλίγον γὰρ σφόδρα τοῦ ὁρίζοντος ἐπιψαύει. Itaque «νήχεται» ille legit, quod idem in recentiores libros quosdam pervenit, nec male per se quidem, quoniam quod mare versus declinat nec tamen occidit apte dicitur 'natare'. Iam vero, id si necesse videbitur, adiuvatur Marciani Hipparchique scriptura «νίσσεται» ab Achille, ut res in aprico sit. Et ita Latini: Cicero fr. X «hoc caput hic paullum sese subito aequore condit, ortus ubi atque obitus partem admiscentur in unam»; Germanicus v. 60-61 «hac radiatur serpentis declive caput»; Avienus v. 165 «hac in parte sacri procumbere cernitur axis».

Breviter de versibus 649-652 disputaturi ab Achille adscriptis primum subicienda censemus Hipparchi quae de illis fecit verba et constituenda I p. 193 A:

χωρίς δὲ τῶν εἰρημένων ἀμφότεροι ἀγνοοῦσιν ὅ τε Αρατος καὶ ὁ Ατταλος (fr. 26) συναποφαινόμενος αὐτῷ, διότι δύνει ὁ Κηφεὺς τῆ ζώνη (v. 650—652):

γαῖαν ἐπιξύει, τὰ μὲν εἰς κεφαλὴν μάλα πάντα βάπτων Ὠκεανοῖο, τὰ δ' οὐ θέμις (άλλὰ τά γ' αὐτόν Ἄρκτοι κωλύουσι) πόδας καὶ γοῦνα καὶ ἰξύν.

Philolog. Untersuchungen XII.

έν γὰρ τοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα τόποις οἰχ οἶον ἔως τῆς ζώνης δύνει ὁ Κηφεύς, ἀλλ' οὐδ' ἕως τῶν ὤμων.

4 ἐπιξύει V Marcianus: ἐπιξύων  $L \parallel 5$  ἀλλὰ τὰ γ' αὐταί Marcianus: ἀλλὰ τὰ τ' αὐτὰ V, ἀλλ' ἄστατος αὐτόν  $L \parallel 7$  τοῖς L: om  $V \parallel$  οὐχ ἕως L, οὐχ οἶον ὡς V: corr Wil.

Levem maculam r' in V sublaturi v. 651 Marciano auctore scripsimus ey's: corruptius enim pro ANNATAT exhibet L ANNACTATOC. Porro in Hipparcho dedimus «avróv» L secuti et ad Cepheum rettulimus, qui ne in Oceanum totus deferatur pedes genua inguina Ursae impediunt. Duplici accusativo apud poetas iungitur interdum verbum κωλύω, velut a Sophocle in Philocteta 1241: ἔστιν τις ἔστιν, ος σε κωλύσει τὸ δράν. Quo tamen non opus est exemplo: άλλα τά γε, scil. βάπτειν Ώκεανοῖο, "Αρχτοι χωλύουσι construimus. 'Ipsae' Ursae (αὐταὶ-"Αρχτοι) in Marciano cur efferantur ut oppositionem quandam persentiscas, non dispicimus ac poetae illud αὐτόν restituendum existimare possis: nisi forte exemplo Homerico avral abundat27). Denique uncis usi sumus, siquidem verba πόδας καὶ γοῦνα καὶ ἰξύν ad τὰ δ' ov 9 ¿µıç spectant explicandum. His praemissis facile intellegimus. lectionis «avrai» (quam nec meliorem nec deteriorem diximus) aequalitate cum Marciano Arati codice Achillem quodammodo coniungi.

#### VI.

Achilles p. 274 B (cf. supra p. 26) διὸ καὶ τὸν Αρατον ἐπάγειν (dicit Crates, v. 2—4)\*

μεσταί δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί, πᾶσαι δ' ἀνθρώπων ἀγοραί.

«πάντη» γὰς «Διὸς κεχοήμεθα». σπώντες γὰς τὸν ἀέςα ἀναπνέσμεν... ήμιν δὲ δοκεί τριχώς ὑπὸ τοῦ ἀράτου τὸν Δία προφέρεσθαι, μυθικώς μέν, ὡς ὅταν λέγη (v. 30—31):

εὶ έτεὸν δή,

Κρήτηθεν κείναι γε Διὸς μεγάλου (καὶ νήγε Δ. μεγάλοιο V) Ιότητι.

... καὶ πάλιν τὸ

έν Διὸς εἰλεῖται (v. 224) ώσαὐτως παφαλαβεῖν ἀνόητον οὐ γὰφ εἶπεν 'ἐν Διι', ἀλλ' 'ἐν

<sup>27)</sup> Haec est Wilamowitzii sententia.

τῷ τοῦ Διὸς κλίματι' ἢ 'οἰκητηρίφ' (οὐρανῷ κατὰ παράλειψιν), ώς ἐν παιδοτρίβου' ἢ 'κιθαριστοῦ'.

V. 31 tradita Marciani lectio «μεγάλου λότητι» firmitudinem Achillis consensu accipit. Adnotatum in illo codice est, fuisse qui «μεγάλοιο ἕχητι» scribere mallent. Et augetur huius varietatis probabilitas loco Hesiodeo (Opp. v. 4), ubi item exstat «Διὸς μεγάλοιο ἕχητι» 'volente Iove'. Res incerta: ergo Marcianus sequendus.

V. 224 cum Marciano et Achille atque adeo cum Cratete Mallota (supra p. 24) diiungendum est «ἐν Διός». Praepositionem ἐν cum stirpe δι quotiescunque copulat Aratus, producta utitur ι vocali, velut v. 498 πέντε μὲν ἔνδια στρέφεται (cf. infra p. 53) et v. 954 πάρος ὕδατος ἐνδίοιο, ex ἐνδίξ-ιος effecta (W. Schulze 'Quaest. epic.' p. 253 ¹). Recte igitur scholiasta T ad Iliad. XXI 444 πὰρ Διός] τινὲς ἐξ οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ Διὸς οἴκου. «ἐν Διὸς εἰλεῖται» 'Άρατος (224).

# VII.

1. Achilles p. 132 D η ἀπὸ τοῦ αὐτοὺς (planetas) πλανᾶσθαι καὶ μὴ τὴν αὐτὴν πὸρείαν ποιεῖσθαι τοῖς ἀπλανέσιν (planetae dicti sunt). ὅθεν καὶ ἄρατος τὴν πορείαν, δι' ης φέρεται ὁ ἥλιος, πλάνην εἶπεν αὐτοῦ καὶ ἄλησιν (v. 319).

καὶ τὰ μὲν οὖν βορέω καὶ ἀλήσιος ἡελίοιο.

2. Idem p. 271 D λέγει δὲ περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἀρχτιχοῦ (circuli) καὶ ζφδιακοῦ καὶ ἀνταρχτικοῦ οῦτως (v. 319—320):

καὶ τὰ μὲν οὖν βορέω καὶ ἀλήσιος ἡελίοιο μεσσηγὸς κέχυται, τὰ δὲ νειόθεν ἄρχεται ἄλλα.

3. Idem p. 145 C ἔστι δ΄ ὅτε τοῦτον τὸν κύκλον (zodiacum) καὶ ἄλησιν ὀνομάζουσιν ἡλίου, ὡς καὶ Ἅρατος (319—320):

καὶ τὰ μέν οὖν βορέω καὶ ἀλήσιος ἦελίοιο μεσσηγίς κέχυται.

έχει δὲ οὖτος ὁ χύχλος μέγεθος μέγιστον. ἀεὶ δὲ τὸ ῆμισυ ὑπὸ
15 γῆν έχει. διὸ καὶ εξ ὑπὲρ γῆν ἀεὶ ἐν ἡμέρα ἐστὶ ζώδια καὶ εξ
ὑπὸ γῆν ἐν νυκτί. ἐπισημαίνεται δὲ τοῦτο καὶ Ἡρατος λέγων (v. 555).
εξ αἰεὶ ὄύνουσι δυωδεκάδες κύχλοιο.

1 αὐτοῦ V || 4 ἄλησιν V || 5 κατὰ μὲν VM || οὖν οm M || ἀλήσιος M: ἀλήσιον V || 10 ἔστιν ὅτε V || 11 καὶ ante ἄλ. οm V || 15 ζφδια οm V || 16 καὶ om V || 17 δυαδεκάδος Marcianus.

De v. 555 dicturi sumus inferius ad Hipparchum capite II.

# VIII.

 Achilles p. 135 Β τὸν δὲ τῶν πλανήτων λόγον παρητήσατο δ ἄρατος, δταν λέγη (v. 454, 5. 460—462)\*

οῖ δ΄ ἐπιμὶξ ἄλλοι πέντ' ἀστέρες, οὐδὲν ὁμοῖοι, ἔμπαλιν εἰδώλων δυοχαίδεχα δινεύονται . . . οὐδ' ἔτι θαρσαλέως χείνων ἐγώ· ἄρχιος εἴην 5 ἀπλανέων τά τε χύχλα τά τ' αἰθέρι — δινεύουσιν.

παραιτείται δὲ διὰ πολλὰς αἰτίας, πρῶτον ὅτι φαινόμενα ἡθέλησε καὶ πᾶσι σύμφωνα δεῖξαι ἄστρα. οὖτοι δὲ πολλὴν διαφωνίαν ἔχουσι καὶ οὐδὲ πᾶσίν εἰσι φανεροί. ἐν δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ αὐτοῦ 'Κανόνι' τὸν περὶ αὐτῶν ποιούμενος λόγον ἄρμονία τινὶ 10 καὶ συμφωνία μουσικῆ τὰς κινήσεις αὐτῶν λέγει γεγονέναι.

 Achilles p. 145 A καλεῖται δὲ (signa zodiaci) καὶ εἴδωλα, ὡς καὶ Ἅρατος (v. 455).

έμπαλιν είδώλοις δυοχαίδεχα δινεύονται.

Ι τὸν πλ. Μ.

V. 455 εμπαλιν εἰδώλων» (sive «εἰδώλοις») ad planetarum motum zodiaco contrarium pertinet. Quod mutatione ortum esse merito voluit Vossius a docto aliquo, cuius interfuisset retro moveri planetas aperte indicare. Ita iam ante Achillem ex suo exemplari (quod nunc demum patescit) Germanicus v. 437 sqq.: «quinque aliae stellae diversa lege feruntur et proprio motu mundo contraria volvunt curricula». Avienus v. 911 sqq. ut assolet cum Germanico congruit: «nullus eas (stellas vagantes) aliquo pacto deprendere certet, nam vaga per totam cunctis via defluit aethram semper et adverso referuntur tramite mundi» (cf. Plato De re publ. X p. 617 A, Schaubach Geschichte der griechischen Astronomie p. 404). Nos «πάντοθεν» poetae restituere codice Marciano servatum tutius ducimus.

V. 460 «οὐδέτι» Marciani textus ac lemma unde «οὐδ' ἔτι» Achillis scripturam elicimus repudiato οὐκέτι paraphrastae, quod anteposuit Bekkerus. — «θαρσαλέως» Achilles cum Marciani textu, «θαρσαλέως» lemma: quod comprobandum credimus. Adverbium enim în hac sententiae conformatione qui explicaveris? Cum genetivo «θαρσαλέως» ad usitatiorem cupiendi adiectivorum normam conexum est.

V. 461 turbavit compilator poetae versiculos. Scribendum est «τά τ' αλθέρι σήματ' ένισπεὶν» cum Marciano; missis ultimis ad insequentem versum aberrans ήτοι μὲν τά γε κεῖται ἀλίγκια δινωτοῖσιν (Marcianus) postremam vocem exaravit, quam in Achillis exemplari Arateo fuisse «δινεύουσιν» concludimus intransitivo quoque usu alibi apud hunc poetam adhibitum, velut v. 161, 2 Έλλκης δέ οἱ ἄκρα κάρηνα ἀντία δινεύει. Probum igitur utrumque. Sectamur auctoritatem. — Idem hemistichium v. 461 aliter formatum legit Anonymus in 'Isagoga' (de quo p. 11 et 12 diximus) p. 167 Petavii: κύκλοι δέ εἰσι τὸν ἀριθμὸν ια΄. μνημονεύων δὲ αὐτῶν   Αρατος οὐθετέρως αὐτοὺς καλεῖ (v. 460—461)·

ἄφχιος εἴην

ἀπλανέων τά τε κύκλα τά τ' ἡέρι σήματ' ἐνισπεῖν. Confirmat «σήματ' ἐνισπεῖν», at «ἡέρι» pro «αἰθέρι» ceterorum habet falso. Etenim est ἀήρ Arato 'caligo', ut interdum Homero (Lehrs, De Aristarchi studiis Homericis p. 102): conferas v. 349 sq. καὶ τὰ μὲν ἡερίη καὶ ἀνάστερος ἄχρι παρ' αὐτὸν ἱστὸν ἀπὸ πρώρης φέρεται, τὰ δὲ πᾶσα φαεινή, item ἡερόεις 'obscurus' v. 276, 317, 385, 630, 988 (ἡερόεσσα νεφέλη). Itaque «αἰθέρι» 'lucis claritati' reponendum est.

#### IX.

Achilles p. 147 Β μέμνηται δὲ αὐτοῦ ὁ Αρατος δι' ὧν φησιν (v. 476):

κεῖνο περίγληνον τροχαλόν. Γάλα μιν καλέουσιν. Γάλα γὰρ αὐτὸν ἀνόμασε διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἐντεθῆναι εἰς ἔπος 5 τοῦ Γαλαξίου τὸ ὄνομα.

1 και Άρ. Μ || 3 περί γληνον V || 4 αὐτὸ post δύνασθαι VM: delevi.

Marcianus «περιγληνές». Videtur tamen etiam «περίγληνον» posse defendi compositi πυριγληνός exemplo, de quo audacissime Hermannus ad Orphica p. 824 disseruit. Utrum igitur reponamus, in dubio relictum est.

# X.

Achilles p. 148 B (v. 498—499) infra in commentatione altera simul cum Gemini et Hipparchi testimoniis tractabitur.

# XI.

Achilles p. 144 C πλάτος δὲ ἔχει τῆς θέσεως τὸ ἀπὸ Αἰγόπερω μέχρι Καρπίνου διάστημα. τοῦτο τὸ πλάτος δηλῶσαι βουλόμενος Ἄρατός φησιν (v. 537—539).

αὐτὰς δ γ' Ὠχεανοῦ τόσσον παραμείβεται ὕδως, ὅσσον ἀπ' Αἰγοχερῆος ἀνερχομένοιο μάλιστα Καρχίνον εἰς ἀνιόντα.

2. Idem p. 143 D όθεν καὶ ἄρατος ஹκανὸν αὐτὸν (horizontem) καλεῖ διά τε τούτων καὶ ἄλλων (v. 537—539).

αὐτὰς ὅ γ' Ὠκεανοῦ τόσσον παραμείβεται ὕδως, ὅσσον ἀπ' Αἰγοκερῆος ἀνερχομένοιο μάλιστα Καρχίνον εἰς ἀνιόντα.

10

2 αἰγοχέρωτος M; formas αἰγοχέρωτος αἰγοχέρωτι nusquam apud hunc poetam exstare vidit Buttmann in indice, cf. J. Schmidt 'Pluralbildungen' p. 367 || 6 et 11 εἰσαγιόντα M.

3. Gemini Rhodii 28) Phaenomena p. 28 B (quem locum ex editione Petaviana nullam consecuti codicum notitiam sumimus) τούτοις δὲ συμφώνως καὶ δ Άρατος ἀποφαίνεται λέγων οὕτως (537 —540).

αὐτὰο ὅ γ᾽ Ὠπεανοῖο τόσον παραμείβεται ὕδως, ὅσσον ἀπ᾽ Αἰγοπερῆος ἀνερχομένοιο μάλιστα Καρχίνον εἰς ἀνιόντα πυλίνδεται. ὅσσον ἀπάντη ἀντέλλων ἐπέχει, τόσσον γε μὲν ἄλλοθι δύνων.

4. Hipparchus II p. 212 A Petavii ὁ δὲ Εὔδοξος οὕτω διήρηται, ὥστε τὰ εἰρημένα σημεῖα μέσα εἶναι, τὰ μὲν τοῦ Καρκίνου καὶ τοῦ Αἰγόκερω, τὰ δὲ τοῦ Κριοῦ καὶ τῶν Χηλῶν. ὁ μὲν οὖν ἄρατος διὰ τούτων μάλιστα φανερὸς γίνεται τὰ εἰρημένα σημεῖα ἔν ταῖς ἀρχαῖς τιθεἰς τῶν κατὰ ταῦτα δωδεκατημορίων. περὶ ὁ γὰρ τῶν τεσσάρων κύκλων λέγων, τῶν δύο τροπικῶν καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζφδιακοῦ, τοὺς μὲν τρεῖς φησιν ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν παραλλήλως ἑαυτοῖς καὶ ἕκαστον αὐτῶν καθ' ἔν καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον ἀνατέλλειν καὶ πάλιν δύνειν, τὸν δὲ ζφδιακὸν ἐν

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Scripsisse Geminum post Posidonium et ante Simplicium exposuerunt Petavius et Boeckhius l. c. p. 8—15. Cf. Blassii 'De Gemino et Posidonio' luculentam commentationem Kiliae 1883 p. 3 sqq., qua 'Meteorologica' Posidoniana a Gemino compilari evicit.

10 τῆ τοιαύτη περιφερεία τοῦ ὁρίζοντος τὰς ἀνατολὰς καὶ δύσεις ποιεῖσθαι, ἡλίκην παραχωρεῖ ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆς τοῦ Αἰγόκερω ἀκατολῆς ἕως τῆς τοῦ Καρκίνου ἀνατολῆς. λέγει δὲ οὕτως (v. 534—539).

15

καὶ τὰ μὲν ἀντέλλει τε καὶ ἀντία νειόθι δύνει πάντα παραβλήδην μία δέ σφεών ἐστιν ἑκάστου ἑξείης ἐκάτερθε κατηλυσίη ἄνοδός τε. αὐτὰρ ὅ γ᾽ Ὠκεανοῖο τόσον παραμείβεται ὕδωρ, ὅσσον ἀπ᾽ Αἰγοκερῆος ἀνερχομένοιο μάλιστα Καρκίνον εἰς ἀνιόντα κυλίνδεται.

20 δῆλον οὖν ἐκ τούτων, ὅτι τὰ τροπικὰ σημεῖα ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὑποτίθεται, τὸ μὲν ἐν τῆ τοῦ Καρκίνου, τὸ δ' ἐν τῆ τοῦ Αἰγόκερω. τὴν γὰρ ὑπὸ τούτων τῶν σημείων ἐν ταῖς ἀνατολαῖς αὐτῶν ἀποτεμνομένην τοῦ ὁρίζοντος περιφέρειαν ὁ ζωδιακὸς ἀνατέλλων ἐπιπορεύεται. δόξαι δ' ᾶν ἐμφαίνειν τοῦτο καὶ ἐξ ὧν περὶ τοῦ Δέοντος λέγων φησίν (v. 149—151).

ένθα μεν η ελίσιο θερείταταί είσι κέλευθοι αί δε που άσταχύων κενεαί φαίνονται άρουραι, η ελίου τὰ πρώτα συνερχομένοιο Δέοντι.

6 δύο τῶν LV: traieci  $\parallel$  14 μὲ V  $\parallel$  αὐτίχα ν. L  $\parallel$  15 π. ἀμμία δὲ V  $\parallel$  16 κατηλυσίη L  $\parallel$  17 τόσον L et eraso altero σ V  $\parallel$  23 κύκλος post ζφδ. add L  $\parallel$  ἀνατέλλων οm L  $\parallel$  26 θεραίτατοι L  $\parallel$  27 αὶ V: οὐ L.

V. 537 cum Achille Marciani et textus et lemma «Ωχεανοῦ τόσσον» propagant, Hipparchus et Geminus cum recentiorum nonnullis offerunt «Ωχεανοῖο τόσον». Hipparchum amplectimur.

V. 538 «ἀνερχομένοιο» ex recentioribus olim in poetam reductum est, cum «ἐρχομένοιο» mutilum habeat Marcianus: quibus iam Achillis, auctoris prae illorum levitate gravissimi, Gemini atque adeo Hipparchi testimonia accedunt.

His in Achille expeditis de Hipparcho nonnulla iam nunc subiecturi primum v. 534 breviter tractabimus, ubi «ἀντία» V, «αὐτία» L, illud secunda Marciani manu interlineari (γράφεται καὶ «ἀντία»), hoc eiusdem textu stabilitum. Nec discrimen potest peti ab usu poetae, qui velut v. 750 dixit quidem τοτὲ μέν τ' ἀνιών, τότε δ' αὐτίχα δύνων nullo testium dissensu, sed v. 571 τοὶ μὲν δύνοντες, τοὶ δ' ἐξ ἑτέρης ἀνιόντες (ubi «ἐξ ἑτέρης» idem valet atque «ἀντία») et v. 725, 6 Διδύμοις ἔπι σῆμα τετύχθω ἐξ

56 ARATEA

έτέρης ἀνιοῦσι. Dictu difficile, utrum anteponas. αὐτίχα vicissim, quod Buttmanno arrisit (post Aratum p. 56 sq.), soli oppositioni inservit. ἀντία ex adverso regionis notam continet: oriuntur illa et ex adverso sub terram merguntur. Abundantiam dictionis facile agnosceres.

V. 151 non inutiliter observamus, inter Hipparchum et Marciani non textum tantum sed scholia quoque convenire, modo perlegas hanc scholiastae notulam: τινὲς δὲ τολμῶσι γράφειν

ήελίω (-ίοιο codex) τὰ πρώτα συνερχομένοιο (-ου codex)

Λέοντος

ἀπαιδεύτως οὐ γὰς τὰ ζώδια συνέρχονται ⟨τῷ ἡλίφ⟩, ἀλλ' ὁ ἥλιος ἔχαστον ἐπιπορεύεται. Conspirat denique Apollonii interpres Laurentianus ad Argon. II 498 p. 418 Keilii: οἱ ἐτησίαι ἄρχονται πνεῖν περὶ τὴν ἐσχάτην μοῖς αν τοῦ ἡλίου ὅντος ἐν Καρχίνφ, μέτρις οὖ Δέοντα ⟨ἄν⟩ παρέλθη, ὡς καὶ Ἅρατος (v. 151—153).

ήελίου τὰ πρῶτα συνερχομένοιο Λέοντι' τῆμος καὶ κελάδοντες ἐτησίαι εὐρέι πόντο ἀθρόοι ἐμπίπτουσι.

# XII.

Achilles p. 163 B δηλοί γοῦν τοῦνο (quomodo oriatur et occidat Ingeniculus) Αρανος λέγων (v. 616-618)\*

> όντινα τοῦτον ἄιστον ὑπουρανίων εἰδώλων ἀμφότερον δύνοντα καὶ ἐξ ἐτέρης ἀνιόντα πολλάκις αὐτονυχεὶ ϑηεύμεθα.

3 ὑπουρανιων (sine accentu) Marcianus: ἐπ' οὐρανίων Μ, ὑπ' οὐρανίων  $V \parallel 4$  ἀμφοτέρων  $V \parallel$  ἑτέρας  $V \parallel$  5 αὐτονυχεί Μ Marcianus cum lemmate: αὐτονυχί V.

Scripsimus quod a traditione Aratea commendatur. αὐτονυχεί item duo Laurentiani in Iliade VIII 197, αὐτονυχί Venetus A ibidem et Apollonii Laurentianus Arg. IV 1130. Illud a stirpe νυχο (ut πάννυχος), hoc a νυχ devenisse vidit W. Schulzius. Titulorum exempla nonnulla G. Meyerus conlegit Gramm. graec.' 2 p. 341 sq.

#### XIII.

Achilles p. 141 Ε οἱ δὲ λέγοντες αὐτὴν (Lunam) κατόπτοψ παραπλησίαν εἶναι ἐκλείψεις λέγουσι γίνεσθαι αὐτῆς, αῖ τοῦ ποτὲ μὲν

5

١

πλήρη φαίνεσθαι αὐτὴν αἴτιαι γίνονται ποτὲ δὲ ἐνδεᾶ φωτὸς εἶναι. ώσπερ γὰρ εἰ κάτοπτρον λαβών τις ἐθέλοι τὴν ἀπὰ αὐτοῦ 5 ἀντανάκλασιν τοῦ εἰδώλου θεάσασθαι, ἐξ ἐναντίας τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν θέσιν τοῦ κατόπτρου ποιήσεται — τοῦτο γὰρ ποιήσας ὅλον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεάσεται ἐν τῷ κατόπτρω — εἰ δὲ πλαγιάσειε τὸ κάτοπτρον, πρὸς τὸν πλαγιασμὸν ἢ τὴν ἔγκλισιν τοῦ κατόπτρου ἢ τὸ δίμοιρον ἢ τὸ ἡμισυ ἢ βραχύ τι μέρος τούτου 10 θεάσεται ἀντανακλώμενον [τοῦ προσώπου αὐτοῦ], τοῦ κατόπτρου ἐγκλινομένου. οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης. ταύτη τῷ δόξη ἔοικεν Πρατος ἀκολουθεῖν φησὶ γάρ (ν. 738)

αἰεὶ δ' ἄλλοθεν ἄλλα παρεκκλίνουσα πρόσωπα τὸ τοῦ κατόπτρου παράδειγμα αἰνιττόμενος.

3  $\varphi\omega\tau\sigma\varsigma$  M:  $\tau\bar{\psi}$   $\varphi\omega\tau$ l V || 4  $\tau\iota\varsigma$  om V || 7  $a\dot{v}\tau\sigma\bar{v}$  M || 10 glossema vidit Wil;  $\tau\sigma\bar{v}$   $\pi\varrho$ . — 11  $\dot{\varepsilon}xx\lambda$ . om M || 11  $\dot{\varepsilon}xx\lambda\iota v \rho\mu\dot{\varepsilon} v v$  V, cf. l. 8: correxi.

Luna «παφεχκλίνουσα πρόσωπα» 'amovens faciem in aliam partem' cum ineptum futurum esset, possit «παφεγκλίνουσα» scribi, quemadmodum antea dictum reperitur κατόπτρου ἔγκλισις et ἐγκλινουφένου. Et «παφεγκλίνουσα» et «παφακλίνουσα» (quod habent Marcianus et Geminus Petavii p. 33) 'inclinans in aliquam partem' significat.

Versu eodem «πρόσωπα» (faciem) Achilles et in paraphrasi scholiasta (αἰεὶ δὲ ἄλλοθεν ἄλλα δεικνῦσα πρόσωπα, ἤγουν εἴδη), «μέτωπα» (frontem) Marciani textus. Utri fidem derogemus, dicere ex veterum sentiendi consuetudine possumus. Faciem in orbe lunae illis sese obtulisse Plutarchi docet libellus. Cf. Roscheri 'Selene' p. 20 sqq.

# XIV.

Achilles p. 139 E et  $\pi \epsilon \varrho i$   $\dot{\epsilon} \xi \eta \gamma \dot{\eta} \sigma \epsilon \omega \varsigma$  p. 272 A sqq. (proemium et v. 752—755) supra p. 17 sq. tractavimus.

#### XV.

Achilles p. 158 D ὅταν δὲ περὶ τὸν ἥλιον ἢ κύκλος ((οἶοι) ἐνίστε καὶ δύο καὶ τρεῖς γίνονται. ὅθεν καὶ Ἅρατος εἶπε v. 816 ΄τριέλικτον άλωἡν'), ἄλως καλεῖται...οἱ δὲ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετερχόμενοι καλοῦνται ἄττοντες καὶ διάττοντες. γίνεται δὲ τοῦτο

τῶν ἀστέρων ὑπὸ πνεύματος τινασσομένων καὶ οἱονεὶ σπινθῆρας 5 ἀφιέντων. διὸ καὶ σημεῖον ἀνέμων εἶπεν ஃρατος τοῦτο (v. 926). καὶ Φάτνην δὲ νέφος πεφωτισμένον περὶ τὸν Καρκίνον φασίν, ὡς καὶ ஃρατος (v. 892).

1—3 parenthesi inlata Achillis orationem a coniecturis tutam reddidi | 1 suppl Wil || 3 ἀπὸ δὲ omisso ος V || 4 ἄττοντες et διάττοντες VM.

# XVI.

Achilles p. 139 Β ἐχλείπει δέ (Sol), ὡς μέν τινές φασιν, ἔμπροσθεν αὐτοῦ τῆς σελήνης κατὰ κάθετον αὐτοῦ γιγνομένης, ὁ καὶ μᾶλλον πιθανόν. προσγειοτέρα γὰρ αὐτοῦ ἐστιν ἡ σελήνη καὶ κατωτέρα τοῦ ἡλίου. οὕτω γὰρ καὶ ὁ ᾿Αρατος λέγει (v. 864—865) κατ ἰθύ

ίσταμένη γαίης τε καὶ ἡελίοιο (σελήνη).

1 ἐκλείπει Μ: ἐκλείπειν  $\nabla \parallel 2$ , 3  $\tilde{\phi}$  κ.  $\mu$ .  $\dot{\phi}$ ς πιθανόν πιστέον Μ,  $\dot{\phi}$  κ.  $\mu$ . πιθανόν  $\nabla$ : corr Wil  $\parallel 4$  λέγει om  $\nabla \parallel 6$  ἱσταμένης  $M \parallel$  supplevi omissum (σελήνη) et quod post ἢελίσιο scriptum est κατ ὶθύ cum Marciano ad antecedentis versiculi exitum reduxi.

Desumpsit Achilles versus Arati circiter 64 ea ex editione ad quam commentarium applicabat. In quibus probae quaedam scripturae diversitates Achilli et Marciani codicis textui cum aliorum testium dissensu levioribus missis non paucis communes sunt octo (12 σημαίνοιεν supra p. 43, 19 ξόντες p. 17, 31 ζότητι p. 51, 61 νίσσεται p. 49, 460 οὐδ' ἔτι p. 52, 461 αἰθέρι p. 53, 537 Ωχεανού τόσσον p. 55, 618 αυτονυχεί p. 56), quas falsas iudicavimus tres (16 zaigere p. 40, 460 Jagoaléws p. 52, 693 véor p. 45 sqq. Attali commentum). Utrum Achilles an Marcianus praestet, non discrevimus sexiens (24 τάδε ~ τάγε p. 43, 62 ἡελίοιο ~ άλλήλησιν p. 48, 461 δινεύουσιν ~ δινωτοίσιν p. 53, 476 περίγληνον ~ περιγληνές ib., 651 αυτόν ~ αυταί p. 50, 738 παρεγκλίνουσα πρόσωπα ~ παρακλίνουσα p 57). Peiora Achilles habet 27 έχουσιν τροχόωσαι p. 44, 98 κείνου p. 43, 455 έμπαλιν p. 52, 752 συναγείρεται p. 17, meliora Marciano 555 δυωδεχάδες p. 51, μέτωπα p. 57. Semel praeterea cum Marciani nota marginali v. 23 (περὶ δ' ούφανὸς αὐτὸν άχινεῖ p. 41) et cum interlineari glossa scholioque facit totiens (v. 26 Ωχεανοῖο p. 44 pro eo quod in textu inepte

iteratum est ἐχ βορέαο). Denique eodem quo utendum censuit Achilles procemio Arateo librarius Marcianus utitur (supra p. 17)<sup>20</sup>). Quibus omnibus identidem perpensis inde a tertio p. Chr. saeculo (quo Achillem vixisse cognovimus) poetae textum vel mediocriter immutatum esse negamus. Simile quid in quibusdam etiam aliis Graecorum poetis, qui quidem superstites sunt, alii critici observarunt.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Utebantur etiam latini interpretes: cf. cap. V.



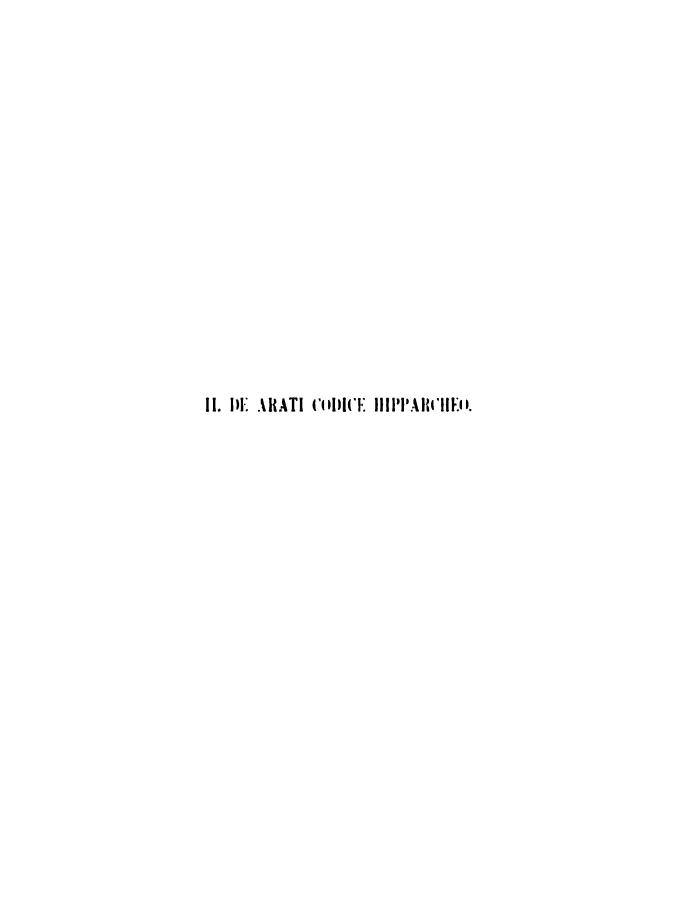

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Per litterarum graecarum historiam semel accidit in Arato, ut paullo post poetae obitum exoreretur qui tantam carminis partem, quanta facultatem daret textus certa ratione diiudicandi, citando repeteret Hipparchus Rhodius, alterius a. Chr. n. saeculi astronomus celeberrimus. Etenim ex primis poetae versibus 714 Hipparchus 257 suo editionis exemplari in librum 'De Arati et Eudoxi Phaenomenis explicandis' transtulit (in quibus 39 vel bis vel ter exaravit), gravissimos etiam paraphrasi insuper expressit; sola paraphrasi in 100 fere versibus uti maluit. Cuius testimonia accuratissime omnia persequendi negotium instat et necessarium et iucundum. Paucis ante hos octo annos disputatis Hipparchi beneficio salutem quandam poetae adlatum iri cum promissum esset, nunc stabimus promissis ad Marcianum codicem Hipparchea diligenter exacturi. Et ita rem institutam voluimus, ut primum ad codicum fidem Hipparchi orationem recenseremus: quod facientibus longius quam placuit nobis interdum exspatiandum erat. Deserto Hipparchi ordine ad Arateorum versuum seriem huius commentationis capita, quatenus licuit, numeravimus. De codicibus cum in procemio academico 'De Attali Rhodii fragmentis Arateis' (Gryph. 1888) p. IV expositum sit, nisi pernecessaria non iteramus. Exstant

- 1. L(aurentianus) XXVIII 39 membranaceus s. XI inde a fol. 40, ad quem librum olim hunc scriptorem edidit Victorius nonnullis ipso in codice mendis emendatis,
- 2. V(aticanus) 191 bombycinus s. XIV inde a fol. 210, quo eodem Achilles servatur (cf. supra p. 10). Praefatus Victorius est usum se esse etiam hoc codice Florentiam transmisso ad corrigenda Laurentiani sui vitia et lacunas supplendas: cuius studii in Vaticano vestigia patent.

Ceteri codices quid valeant, 'De Attali Rhodii fr. Ar.' p. V dictum est. Scaligeri et Wil(amowitzii) sive emendationes sive coniecturas subscripsimus ut supra, cf. p. 19.

I.

Ι p. 180 Β ὶδία δὲ ὁ Ἅρατος ἐπὶ τοῦ Δράκοντος ἀγνοεὶ πρῶτον μὲν τῷ φάσκειν «σπείρης ἑκάτευθε» (v. 47) φέρεσθαι τὰς Ἅρκτους. τῆς γὰρ οὐρᾶς ἑκατέρωθέν εἰσι, καὶ οὐ τῆς σπείρας. ἀντεστραμμένων γὰρ αὐτῶν καὶ ώσανεὶ παραλλήλως κειμένων ἡ οὐρὰ τοῦ Δράκοντος μεταξὺ αὐτῶν διὰ μήκους παρατέταται, ἡ 5 δὲ σπείρα τὴν μὲν μικρὰν Ἅρκτον περιλαμβάνει, τῆς δὲ μεγάλης πολὺ κεχώρισται. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν καὶ τὸ «ἀμφί τ' ἐαγώς» (v. 46) ἡμαρτημένως λέγεται. συνέβαινε γὰρ ᾶν τοῦτο, εἰ ἐξ ἑκατέρου μέρους τῆς σπείρας ἀμφότεραι ἔκειντο αἱ Ἅρκτοι.

2  $\sigma\pi\epsilon i\rho\eta\varsigma$  L:  $\sigma\pi\epsilon i\rho\eta$  V || 3  $\sigma\pi\epsilon i\rho\eta\varsigma$  LV || 4  $\omega$  in  $\dot{\omega}\sigma\alpha\nu\epsilon$ in rasura scriptum V || 8  $\epsilon$  in  $\dot{\epsilon}\alpha\gamma\dot{\omega}\varsigma$  in rasura scriptum L || 9  $\sigma\pi\epsilon i\rho\eta\varsigma$  LV.

V. 47 «σπείρης έκάτερθε φύονται» Marcianus textu exhibet, γράφεται «φέρονται» inter lineas notavit. Et hoc quidem ab Hipparcho verbis  $\tau \tilde{\phi}$  φάσκειν «σπείρης έκάτερθε» φέρεσθαι firmatur. Accedit quod 'nasci' (φύεσθαι) Ursas spirae utrimque vix quisquam cogitando sibi finxerit.

# II.

1. I p. 173 D πρὸς τὰ 'Φαινόμενα' δὲ (Eudoxi Cnidii Aratus) τὴν ποίησιν συντέταχεν. ἐν δὴ τούτω τῷ συντάγματι Εὕδοξος περὶ μὲν τοῦ Δράχοντος οὕτως γράφει·

μεταξύ δὲ τῶν ἄρχτων ἐστὶν ἡ τοῦ Ὁ σεως οὐρά, τὸν μικρὸν ἀστέρα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔχουσα τῆς μεγάλης ἄρχτου 5 καμπὴν δὲ ἔχει παρὰ τὴν κεφαλὴν τῆς μικρᾶς ἄρχτου καὶ παρατέταται ὑπὸ τοὺς πόδας Ετέραν δὲ καμπὴν ἐνταῦθα ποιησάμενος πάλιν ἀνανεύων ἔμπροσθεν ἔχει τὴν κεφαλήν.

10

δ δὲ Ἡρατος, ὡς ἄν παραγράφων ταῦτα, φησίν (v. 49-54) αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἄλλην μὲν νεάτη ἐπιτείνεται οὐρῆ, ἄλλην όὲ σπείρη περιτέμνεται. ἡ μέν οἱ ἄκρη οὐρὴ παρ κεφαλὴν Ἑλίκης ἀποπαύεται Ἡρκτου. σπείρη δ᾽ ἐν Κυνόσουρα κάρη ἔχει ἡ δὲ κατ᾽ αὐτήν

είλεῖται κεφαλήν, και οἱ ποδὸς ἔρχεται ἄχρις, 15 ἐκ δ' αὐτις παλίνορσος ἀνατρέχει.

2. I p. 180 A ἐχομένως δὲ διαμαρτάνουσι πάντες ἐν τῆ τοῦ Αράκοντος θέσει, ὑπολαμβάνοντες τὴν καμπὴν αὐτὸν ποιεῖσθαι περὶ τὴν κεφαλὴν τῆς μικρᾶς ᾿Αρκτου. οἱ γὰρ λαμπρότατοι καὶ ἡγούμενοι τῶν ἐν τῷ πλινθίψ ταύτης ἀστέρων (ὧν ὁ μὲν βορει-20 ότερός ἐστι κατ' αὐτοὺς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ὁ δὲ νοτιώτερος ἐπὶ τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν) παραλλήλως ἔγγιστα κεῖνται τῆ οὐρᾶ τοῦ Δράκοντος. ψεῦδος οὖν ἐστι (v. 52—53) τὸ

σπείρη δ' ἐν Κυνόσουρα κάρη ἔχει ἡ δὲ κατ' αὐτήν εἰλεῖται κεφαλήν.

25 όμοίως δὲ καὶ ὁ Εὐδοξος γράφει.

3. I p. 184 Ε δμολογουμένως γὰς ἐπ' ἐκείνης (Ursae Minoris) ή τε κεφαλή καὶ οἱ πόδες ἐν τοῖς τίσσαςσιν ὑπ' αὐτῶν τίθενται τοῖς τὸ πλινθίον περιέχουσιν ... ὥστε συσχηματίσαι τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ τοὺς πόδας περιλαμβανομένους ὑπὸ τῆς σπείρας τοῦ Δράκοντος, ὧς φησιν (v. 52—53):

σπείρη δ' εν Κυνόσουρα κάρη έχει ή δε κατ' αὐτήν εἰλεῖται κεφαλήν, και οἱ ποδὸς ἔρχεται ἄχρις.

14 καὶ post δὲ add L || 17 αὐτὸν V ο in rasura scripto: αὐτοῦ L || 20 κατ' αὐτοὺς corr Petavius, κατ' αὐτὸν coni Scaliger: κατὰ τοῦ LV || 23 κυνὸς οὐρακάρη V || 29 σπείρης LV || 30 φησι V.

Versu 49 Marcianus Arati scripsit «αποτείνεται» et hac paraphrasi firmavit: λέγει δέ· ὁ Δράκων ἐτέρα(ν) μὲν τῶν Αρκτων τη ἐσχάτη αὐτοῦ οὐρῷ ἀποτείνεται'. Quae subiunxit, fidem haec faciunt dubitatum ab antiquis criticis fuisse de lectionis integritate: γράφεται δε καὶ «ἐπιτέλλεται» · κατὰ γὰρ τὴν οὐρὰν ἀποτέταται ο Δράχων. έστιν ουν περί την κεφαλήν της Έλίκης ή ουρά - ως φησιν - έξ ής περιτέμνεται (άντὶ του περιλαμβάνει) την Κυνόσουραν. Nihilo tamen secius αποτείνεσθαι 'extendi' (v. 242) vel 'sibi extendere' in versu Arateo ita conlocatur, ut sanum esse ob ally accusativum nequeat. Neque enim Ursam alteram extendit, sed usque ad illud sidus ipse extenditur: êniτείνεται Άρχτον, ούχ ἀποτείνεται. Ita fere Eudoxus (τὸν μικρὸν άστέρα ύπερ της κεφαλής έχουσα της μεγάλης Άρκτου), ita codex Hipparchi seu codices (cf. infra V). Exemplo sint: η δ' αὐτως όλίγων αποτείνεται ώμων δργυιήν (ν. 194-195), ίση οί στάθμη Philolog. Untersuchungen XII.

νεάτης ἀποτείνεται οὐρῆς εἰς πόδας ἀμφοτέρους (v. 184—185), ἀμφοτέρων δέ σφεων ἀποτείνεται ἡύτε δεσμὰ οὐραίων ἑκάτερθεν ἐπισχερω εἰς εν ἰόντων (v. 242—243). Denique transitivum «ἐπιτέλλεται», quod pro varia scriptura in Marciano adnotatum est supra lineam, si ad consuetudinem cum ceterorum tum Arati redegeris, nihil significat aliud nisi 'facit exorientem'. Prorsus eodem modo antiquitus in ἐπιτείνασθαι et ἐπιτείλασθαι v. 641 sqq., qui sunt de Diana et Orione, variabatur ἢ δέ οἱ ἐξαυτῆς (ἐξ αὐτῆς Μαrcianus) ἐπετείλατο θηρίον ἄλλο νήσου ἀναρρήξασα μέσας ἐκάτερθε κολώνας Σκορπίον: ubi «ἐπετείνατο» et textus et lemma Marciani habet, paraphrasis «ἐπετείλατο» usu factitivo 'exorientem facit'. Et huic quidem sententiae convenientius est «ἐπετείλατο», illi unde profecti sumus «ἐπιτείνεται» aptissimum videtur.

# III.

Ι p. 180 C ἔτι δὲ ἀγνοεῖ περὶ τοῦ Δράκοντος λέγων οὕτως (v. 58-60)

λοξὸν δ' ἐστὶ κάρη, νεύοντι δὲ πάμπαν ἔοικεν ἄκρην εἰς Ἑλίκης οὐρήν. μάλα δ' ἔστι κατ' ἰθύ καὶ στόμα καὶ κροτάφοιο τὰ δεξιὰ νειάτφ οὐρῆ. οὐ γὰρ ὁ δεξιὸς κρόταφος τοῦ "Όφεως, ἀλλ' ὁ ἀριστερὸς ἐπ' εὐθείας ἐστὶ τῆ γλώσση καὶ τῆ ἄκρα οὐρᾶ τῆς μεγάλης "Αρκτου. Sequitur Attali fr. 4.

4 ἐλίκης V Marcianus: ἐλίκην L ∥ μάλιστα δ' ἐστὶ Marcianus ∥ 6 τοῦ ὄφεως post γλώσση 1. 7 LV: traiecit Scaliger ∥ 7 καὶ V: om L ∥ οὐρῷ V (et ita suppleyit olim Scaliger): om L.

V. 59 Marcianus emendatur opem ferente Hipparcho. «μάλιστα» enim ille repugnante metro, «μάλα» cum recentioribus Hipparchus conservavit.

#### IV.

I p. 181 A (v. 61-62): cf. Achill. IV supra p. 48 sq.

# V.

1. I p. 174 Β ἐπὶ δὲ τοῦ Ἐνγούνασιν ὁ μὲν Εὕδοξός φησιν: παρὰ δὲ τὴν κεφαλὴν τοῦ "Όφεως ὁ Ἐνγούνασιν ἐστιν, ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τὸν δεξιὸν πόδα ἔχων' δ δὲ Αρατος (v. 69-70).

5

μέσσφ δ' έφύπερθε καρήνφ δεξιτεροῦ ποδὸς ἄκρον ἔχει σκολιοῖο Δράκοντος. ἔξ οὖ καὶ μάλιστα φανερὸν γίνεται τὸ προκείμενον (παρ' έκατέρφ γὰρ αὐτῶν ἡγνόηται) τὸν γὰρ ἀριστερὸν ἔχει πόδα ὁ Ἐνγούνασιν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Δράκοντος, καὶ οὐ τὸν δεξιόν.

2. I p. 181 C male Attalum (fr. 6) scripsisse v. 69 «μέσσου δ' ἐφύπες θε κας ήνου» Hipparchus dicit cum alias ob causas tum quod ἐν πὰσι τοῖς βιβλίοις γς άφεται (v. 69—70).

μέ(σ)σφ δ' ἐφύπερθε καρήνω δεξιτεροῦ ποδὸς ἄκρον ἔχει σκολιοίο (Δράκοντος).

1 ἐν γούνασι LV et solent ita || φησί V || 8 πόδα ἔχει L || 13 supplevi ex Marciano: μέσφ etiam lemma Marciani || ἐφ᾽ ὕπερθε V, ἔφήπερθε L || 14 suppl Scaliger.

Summi momenti est, quod scripturam Hipparcho teste antiquissimam et certe genuinam, quamvis scientiae astronomicae Arati officientem, Marcianus propagavit. Egimus copiosius de hac re Herm. XIX a. 1884 p. 107: quae nolumus iterare.

#### VI.

1. I p. 181 E πρὸς δὲ τούτψ καὶ τὸν σχηματισμὸν ἡμῖν τοῦ Ἐνγούνασι καὶ τὴν θέσιν διασαφεῖν βουλόμενος ὁ শρατος εὐλόγως ἄν σημαίνοι καὶ ποῖος αὐτοῦ ποὺς κεῖται ἐπὶ τῆς τοῦ Δράκοντος κεφαλῆς οὐ γὰρ ἄλλως παρατίθησι τὴν τοῦ Δράκοντος κεφαλήν, ὁ ἀλλ' ἵνα τῆ θέσει τοῦ Ἐνγούνασι παρακολουθώμεν. ὅπερ καὶ ἐπ' ἄλλων πλειόνων ποιεῖ καθάπερ καὶ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ Ἐνγούνασι τὰ ἄλλα αὐτοῦ μέρη φησίν (γ. 74—75).

νώτω μεν Στέφανος πελάει, κεφαλή γε μεν άκρη σκέπτεο παρ κεφαλήν 'Οφιούχεον.

10 καὶ ἔτι τῆ Λύρα φησίν (v. 272):

γούνατι οἱ σκαιιῷ πελάει (= ΧΧΙ).

καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ Περσέως (v. 254-255):

άγχι δέ οί σκαιης ἐπιγουνίδος ηλιθα πᾶσαι Πληιάδες φορέονται.

1 τούτ $\varphi$  Petavius: τοῦτο L, τοῦτον V || 2 ἐν γούνασι LV || εὐλόγοις V || 5 post ἐν γούνασι expunxit quae primitus ipse scripserat τὰ ἄλλα αὐτοῦ μέρη φησίν L || 6 ἐπὶ prius L || πλειόν $\varphi$ ν om L || ἐν γόνασι L || 7  $\varphi$ ησί V || 8 γέ  $\mu$ υν L || 9 σχέπτετο L || 10  $\varphi$ ησί V.

| καὶ πάλιν (v. 251—252)·                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| καί οί δεξιτερή μεν έπι κλισμόν τετάνυσται                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| πενθερίου δίφροιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| καὶ ως ἐπὶ τοῦ "Ορνιθός φησιν (v. 279—280)"                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| κατά δεξιά χειρός                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Κηφείης ταρσοῖο τὰ δεξιὰ πείρατα φαίνων.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| χαὶ ἐπ' ἄλλων δὲ πλειόνων τὰς παραθέσεις τῶν ἄστρων δια-                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| σαφών σημαίνει, πότερον τὰ δεξιὰ ἢ τὰ ἀριστερὰ παράκειται.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 2. I p. 174 C τον δε Στέφανον ὁ μεν Ευδοξός φησιν υπό τον                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| νώτον τοῦ Ένγούνασι κεῖσθαι, ὁ δὲ Αρατος (ν. 74-75).                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| νώτω μέν Στέφανος πελάει, κεφαλή γε μέν ἄκρη                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 |
| σκέπτεο πὰρ κεφαλὴν 'Οφιούχεο(ν).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| περί ων και δ Εύδοξός φησιν.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| πλησίον δ' έστὶ τῆς τούτου κεφαλῆς ἡ τοῦ 'Οφιούχου κε-                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| φαλή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 3. Ι p. 176 Α ἐπὶ δὲ τοῦ Περσέως ὁ μὲν Εὐδοξος οῦτως λέγει                                                                                                                                                                                                                                                          | 3( |
| παρά δὲ τοὺς πόδας τῆς ἀνδρομέδας ὁ Περσεὺς ἔχει τοὺς                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ώμους, την δεξιάν χείρα πρός την Κασσιέπειαν αποτείνων,                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| τὸ δὲ ἀριστερὸν γόνυ πρὸς τὰς Πλειάδας.                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| δ δὲ Άρατος περί της Ανδρομέδας φησίν (v. 248-249)                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| άμφότεροι δὲ πόδες γαμβροῦ ἐπισημαίνοιεν                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 |
| Περσέως οί δά οί αλεν επωμάδιοι φορέονται.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| καὶ πάλιν (v. 251-252)·                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| καί οἱ δεξιτερή μὲν ἐπὶ κλισμὸν τετάνυσται                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| πενθερίου δίφροιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| καὶ μετ' ολίγον (v. 254-255)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| άγχι δέ οἱ σκαιῆς ἐπιγουνίδος ἡλιθα πάσαι                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Πληιάδες φορέονται δ δ' οὐ μάλα πολλός ἁπάσας                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| (χώρος έχει).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 4. I p. 189 D έν δὲ τοῖς έξῆς ἀγνοεῖ ὁ Ἰρατος λέγων περί                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| τοῦ Περσέως (v. 254-255)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  |
| άγχι δέ οἱ σχαιῆς ἐπιγουνίδος ἤλιθα πᾶσαι                                                                                                                                                                                                                                                                           | -  |
| Πληιάδες φορέονται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 18 φησί LV    20 ταρσοῖ L    22 παράχεινται V    23 δὲ L et assolet ita                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Hipparchus: τε V    23—27 verba ὑπὸ — φησίν om L spatio vacuo relicto    26 ex priore testimonio supplevi congruente Marciano    35 πληιάδας L    35 ἐπιδινεύσονται L falsum ob insequentem versum et fortasse ex glossemate ad ἐπωμάδιοι φοφέονται adscripto coortum    36 περοήος L    42 πολλὰς L    43 suppl ex |    |
| Arato Petavius   46 ênl yourloog V.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

πολὶ γὰρ ἀπέχει τὸ ἀριστερὸν γόνυ τοῦ Περσέως ἀπὸ τῶν Πλειάδων. Sequitur Attali fr. 12. Deinde pergit: οἱ γὰρ ἐν τῷ ἀρι-50 στερῷ ποδὶ τοῦ Περσέως δύο λαμπροὶ καὶ ἔτι (οἱ) ἐν τῷ ἀριστερῷ κνήμη πολλῷ ἐγγίονές εἰσι τῶν Πλειάδων ἤπερ τὸ ἀριστερὸν γόνυ.

5. I p. 176 C ἐπὶ δὲ τοῦ "Ορνιθος ὁ μὲν Εὔδοξος" παρὰ δὲ τὴν δεξιὰν χεῖρα τοῦ Κηφέως ἡ δεξιὰ πτέρυξ ἐστὶ τοῦ "Ορνιθος, παρὰ δὲ τὴν ἀριστερὰν πτέρυγα οἱ πόδες τοῦ Ίππου.

δ δὲ Αρατός φησιν ἐπὶ τοῦ Όρνιθος (v. 279—281)

55

85

κατά δεξιά χειρός

Κηφείης ταρσοῖο τὰ δεξιὰ πείρατα φαίνων λαιῆ δὲ πτέρυγι σκαρθμὸς παρακέκλιται Ίππου.

I p. 202 B έξης δὲ λέγει (v. 487—488)
 ὅπλαὶ δ' Ἰππειοι καὶ ὑπαύχενον ἸΟρνίθειον ἄκρη σὺν κεφαλη.

τίνας μεν οὖν ἀστέρας ἐτίθει ἐπὶ ταῖς ὁπλαῖς τοῦ Ἱππου, ἄδηλον· ἐχ μέντοι τῶν ἐπὶ τοῦ "Ορνιθος λεγομένων οὕτως (v. 279—281)

κατά δεξιά χειρός

Κηφείης ταρσοῖο τὰ δεξιὰ πείρατα φαίνων λαιῆ δὲ πτέρυγι σκαρθμὸς παρακέκλιται Ίππου δόξει(εν) ἄν συνεγγίζειν τῆ ἀληθεία.

7. Ι p. 176 Ε περὶ δὲ τῶν ἀστέρων τῶν ἐπὶ τοῦ θερινοῦ καὶ
 70 χειμερινοῦ τροπικοῦ φερομένων, ἔτι δὲ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, ὁ μὲν Εὕδοξός φησιν ἐπὶ τοῦ θερινοῦ οῦτως

ἔστι δὲ ἐν τούτῳ τὰ μέσα τοῦ Καρχίνου καὶ τὰ διὰ τοῦ σώματος κατὰ μῆκος τοῦ Δέοντος, τῆς δὲ Παρθένου μικρὸν ἄνωθεν καὶ ὁ αὐχὴν τοῦ ἔχομένου "Οφεως καὶ ἡ δεξιὰ χεὶρ τοῦ Ἐνγούνασι καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ 'Οφιούχου καὶ ὁ αὐχὴν τοῦ "Ορνιθος καὶ ἡ ἀριστερὰ πτέρυξ καὶ οἱ τοῦ 'Ίππου πόδες, ἔτι δὲ καὶ ἡ δεξιὰ χεὶρ τῆς Ανδρομέδας καὶ τὸ μεταξὸ τῶν ποδῶν τοῦ Περσέως καὶ ὁ ἀριστερὸς ὧμος καὶ ἡ ἀριστερὰ κνήμη, ἔτι δὲ τὰ γόνατα τοῦ Ἡνιόχου καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν Διδύμων. εἶτα συμπίπτει πρὸς τὰ μέσα τοῦ Καρχίνου.

48, 51 πλημάδων L || 50 suppl Wil || 51 ἐγγίοντες L || 54 ἐστίν L || 62 ἄχρη Marcianus ut assolet || 68 supplevi: δόξειαν σ. V, δόξει ἄν σ. L || 72 ἔστιν L || 79 γούνατα L || τὰ ante τοῦ add V.

δ δὲ ἀρατος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἀρξάμενός φησιν (v. 481—488) 
ἐν δέ οἱ ἀμφότεραι κεφαλαὶ Διδύμων φορέονται, 
ἐν δὲ τὰ γούνατα κεῖται ἀρηρότος Ἡνιόχοιο. 
λαιὴ δὲ κνήμη καὶ ἀριστερὸς ὧμος ἐπὰ αὐτῷ Περσέως ἀνδρομέδης δὲ μέσην ἀγκῶνος ὕπερθεν 
δεξιτερὴν ἐπέχει τὸ μέν οἱ θέναρ ὑψόθι κεῖται 
ἀσσότερον βορέαο νότι δὰ ἐπικέκλιται ἀγκών. 
ὅπλαὶ δὰ Ἱππειοι καὶ ὑπαύχενον ὑΟρνίθειον 
ἄκρη σὸν κεφαλῆ καλοί τὰ ὑΟριούχεοι ὧμοι.

90

83 δέοι Marcianus || 84 οἱ ante τὰ add V || 85 αὖτῶ (sic) Marcianus: αὖτοῦ LV || 86 Περσέως LV ut Marcianus || ἀνδρομέδης LV ut Marcianus cum lemmate || μέσον L || 88 νώτω L, νότω Marcianus.

V. 74 priore loco Laurentianus idem vitium continet ac Marcianus «γέ μιν» Laurentiani archetypus quid altero loco habuerit, dispicere librarius cum non posset, defectum notavit. Primum quidem «μιν» illud non haberet quo referretur, deinde particulae «μέν» membri praegressi respondere accurate «γε μέν», non simplex

γε, rectissime ostendit Buttmannus post Aratum p. 53.

V. 254 in diversas scripturas olim discessum esse scholiasta monuit: Νίχανδρος μέν οὐν (Ther. 123) ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ Ταύρου τίθησιν αὐτάς (Pliades) - «αί θ' ὑπὸ Ταύρου ὁλχαίην ψαίρουσαι ολίζωνες (libri Nicandrei: «ολίζονες») φορέονται» — Ίππαρχος δέ (ούκ) ἐπὶ τοῦ Ταύρου (καὶ γὰρ αὐτὸς ἡμίτομον τὸν Ταῦρον ποιεί). φησί δὲ τῷ μὲν (ἀριστερῷ) ποδί τοῦ Περσέως μαλλον αὐτὰς πλησιάζειν, πόρρω δὲ είναι τοῦ άριστεροῦ γόνατος. πρὸς ὁ Διόδωρος μέν «ύπογουνίδος» γράφει, όπως ή κνήμη σημαίνοιτο, Μηνόφαντος δε επιγουνίδα την κνήμην ακούει δια το είναι έπ' αὐτῆς τὸ γόνυ. δύναιτο δ' αν καὶ ἀπὸ μέρους όλον τὸ σκέλος άχούεσθαι. παρ' Όμήρη δε επιγουνίς το άνω του γόνατος ώς Αρίσταρχος, ώς δὲ Κράτης ἐπωμίς, ώς δὲ Χάρης ή ἐφ' ὅλου τοῦ σώματος εὐσαρχία. Menophanti ignoti hominis lectionem ter Hipparchei libri et Marcianus contra Diodorum, quo de conferas disputata a me in Hermae volumine XVI (1881) p. 388 (supra p. 34), approbarunt.

V. 280 «φαίνων» Hipparchus ter, «τείνων» Marcianus. Avem intellegimus et tendentem alas et manifestantem, nec multum conqtroversia eo iuvatur, nod poeticum magis «φαίνων» Vossio visum

est. Ob vetustatem testimonii lectionem Hipparcheam anteponendam ducimus.

V. 281 fidem Hipparchus addit Marciani manui recentiori alteri, quae et «πτέρυγι» a librario praetermissum supplevit et «παραχέχληται» itacismo deformatum emendavit.

Versus 481—496, ex quibus nonnullos Hipparchus adsumpsit, in recentissimis codicibus novicio Maximi Planudis interpolamento (de quo cf. Herm. XIX p. 96) expulsi perierunt. Adparet Hipparchi opera, in antiquissimis libris illos reapse exstitisse.

#### VII

Ι p. 183 Β δοκεί δέ μοι καὶ περὶ τῶν ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ 'Οφιούχου ἀστέρων ⟨τὰ⟩ κατὰ τὸ μέγεθος αὐτῶν ἀγνοεῖν τοὺς γὰρ ἐν
τοῖς ὤμοις τοῦ 'Οφιούχου φήσας λαμπροὺς εἶναι, ὥστε καὶ ἐν
πολυσελήνφ ἀν θεωρεῖσθαι, ἐπιφέρει (v. 79—80)'

άτὰς χέςες οὐ μάλα Ισαι † λεπτή γὰς τῆ καὶ τῆ ἐπιδέδςομεν αἴγλη. ἀλλ' οἱ ἐν ταῖς χεςσὶ τοῦ Ὀφιούχου ἀστέςες κοινοί εἰσι καὶ τοῦ

"Όφεως, καθάπες καὶ αὐτὸς ὁ "Αρατος λέγει (v. 82)" ἀμφότεραι δ' "Όφιος πεπονείαται.

2 suppl Wil || αὐτοῦ L || 4 ἄν om L || 5 χερσ' L, χεῖρες Marcianus || μάλα ἔσαι (sic) V: μάλ' ἔισαι L || 6 γὰρ τῷ καὶ τῷ ἐπιδέδρομεν L: γὰρ καὶ τῷ ἐξεπιδέδρομεν V || 8 δ αὐτὸς Ἄρατος L || 9 ἀμφότεραι Marcianus: -οι LV || ὄφιος L Marcianus: ὄφεως V || πεπονείαται ut Marciani textus et lemma.

Edidi v. 79 « $\mu\acute{a}\lambda\alpha$   $l\sigma\alpha\nu$ » Vaticanum Hipparchi secutus, quoniam auctoritate Marciani (« $\mu\acute{a}\lambda$ )  $l\sigma\alpha\nu$ ) baec scriptura quadamtenus defenditur.

V. 80 adeo depravatus traditur in utroque codice, ut medela opus esse concessa res sit. Cumque Marcianus Arati Hipparchi libro Laurentiano hac in re prorsus adstipuletur et in textu (nisi quod «τῆ» prius inter lineas exaravit) et in lemmate scholii («λεπτὴ γὰρ τῆ καὶ τῆ»), magis etiam quaerimus utra scriptura plus ad locum emendandum momenti conferat. Rectissime iam Vossius exemplum Homericum Od. VI 45 λευτὴ δ' ἐπιδέδρομεν αἴγλη et Apollonii Arg. II λεπτὸν δ' ἐπιδέδρομεν νυκτὶ φέγγος, ὅτ' ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν comparavit, ut «ἐξεπιδέδρομεν» incertius altera illa lectione esse aperta imitatione Homeri

patefaceret. Scholiasta quid habuerit paraphrasi expressit: καὶ τῆ ἀριστερὰ γὰρ χειρὶ καὶ τῆ ἄλλη (ἤγουν δεξιὰ) λεπτοτέρα καὶ ἀμυδροτέρα (ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ὤμων) ἐπίκειται λαμπηδών. Neque enim solummodo «τῆ καὶ τῆ ἐπιδέδρομεν αἴγλη» interpretatur, verum in eo textu, cui adaptavit paraphrasin, fuisse comparativum prodit certissime. Ergo «λεπτοτέρη γὰρ τῆ καὶ τῆ ἐπιδέδρομεν αἴγλη» illum suo exemplari scriptum invenisse censemus et pedis quarti structuram versu 366 (omissis scienter aliis) inlustramus: Κήτεος, ος κείνου πρώτη ἐπίκειται ἀκάνθη. Mirandum esset, quod idem illud vitium «λεπτή» et Marciani textum et archetypum Hipparcheum infecit, nisi aliunde eandem communis depravationis originem et causam pluriens cognosceremus.

V. 82 in vetustissimis Arati libris iam ante Hipparchi memoriam «πεπονείαται» exaratum fuisse fidem facit Marciani consensus, neque adimere hoc poetae conamur, tametsi forma insolenti ac perversa ratione formata est et πεπονήαται cum M. Schneidero, Ottonis f., requireres ('Curae criticae in epicos graecos' Gothae 1891, p. 15). Idem Apollonium contulit Arg. I 752, ubi «πεπονείατο» Laurentianus, et II 263, ubi parum sibi constans idem «πεπονήατο» exhibet. Item «πεπονήατο» ex Antimachi fr. 52 (= Herod. II p. 909 L.) addidit W. Schulze. Seduci Aratus exemplis quibusdam Homericis potuit, velut «εΐαται», aliis. Res utique dubitabilis.

### VIII.

Ι p. 183 Α έξης δὲ περὶ τοῦ 'Οφιούχου λέγων ὶδίως ὁ Άρατος 
δρθόν φησι κεῖσθαι αὐτὸν τῆ θέσει βεβηκότα ἔν τε τοῖς δφθαλμοῖς τοῦ Σκορπίου καὶ τῷ στήθει (v. 85—86) τῆ δὲ ἀριστερᾶ
μόνον κνήμη βέβηκεν ἀποτεταμένη μεταξὺ κειμένη τοῦ τε μετώπου 
καὶ τοῦ στήθους τοῦ Σκορπίου, τὸ δὲ δεξιὸν σκέλος ἔχει συνεσταλ- 5 
μένον. οὐδὲ ὁ Εὔδοξος δὲ διασαφεῖ, ὅτι ἐστὶν ὀρθός τὸν γὰρ 
δεξιὸν πόδα αὐτοῦ ὑπὲρ τὸ σῶμα κεῖσθαί φησι τοῦ Σκορπίου 
(ὡς καὶ ἔχει τῆ ἀληθείς) καὶ οὐκ ἐπὶ τοῦ στήθους.

4 αποτεταμένη scripsi: αποτετμημένη LV || 7 φησί κεῖσθαι L.

«ὀφθαλμοῖς» igitur legit Hipparchus v. 85 de Serpentario, qui versus ita fertur sine discrepantiae adnotatione in Marciano: Σκοφπίον ὀφθαλμῷ τε καὶ ἐν θώρηκι βεβηκὸς ὀφθός. Cumque frustra

dubitari de praestantia debeat, textui Hipparcheam scripturam reddi oportet.

#### IX

I p. 183 D έξης δὲ περὶ τῶν Χηλῶν ὁ ἄρατος λέγει (v. 90).
 ἀλλ' αϊ μὲν φαέων ἐπιμεμφέες, οὐδὲν ἀγαναί.

φησί δὲ ὁ ἄτταλος (fr. 8) μὴ διὰ τὸ μικροὺς εἶναι τοὺς ἐν ταῖς Χηλαῖς ἀστέρας λέγειν τὸν ἄρατον 'φαέων ἐπιμεμφέας' αὐτὰς 5 εἶναι, ἀλλὰ διὰ τὸ δ΄ μόνον εἶναι τοὺς πάντας, οὺς μὴ συμπληφοῦν τὴν ὁμοιότητα αὐτῶν, τὸ δὲ 'μηδὲν ἀγαυάς' λέγειν αὐτὸν διὰ τὸ μηδὲ ὁμοίας αὐτὰς ὑπάρχειν. οἰ δοκεῖ δὲ μοι διὰ τοῦτο λέγειν αὐτὰς 'φαέων ἐπιμεμφέας καὶ μηδὲν ἀγαυάς', ἀλλ' ὡς ἄν μὴ λαμπράς. καὶ γὰρ ἐν ταῖς 'Συνανατολαῖς' οὕτω λέγει περὶ 10 αὐτῶν (γ. 607—608)'

οὐδ' αν ἐπερχόμεναι Χηλαὶ καὶ λεπτὰ φάουσαι ἄφραστοι παρίοιεν.

έπιφέρει γοῦν εὐθύς (v. 608-609)

έπεὶ μέγα σημα Βοώτης

άθρόος ἀντέλλει βεβλημένος Αρχτούροιο, ώς ἂν ἐκ τοῦ Αρχτούρου ἡμῶν δυναμένων σημειώσασθαι τὰς Χηλάς, καθ αὐτὰς δὲ μὴ ἑρδίως διὰ τὴν μικρότητα αὐτῶν, οὕτως ὑπολαμβάνων· τὰ ⟨γὰρ⟩ ἀμαυροὺς ἀστέρας ἔχοντα τῶν ἄστρων εἴθισται καλεῖν ὡς ἐπὶ ⟨τὸ⟩ πολὺ 'λεπτά' καὶ 'οὐδὲν ἀγαυά'.

20 2. II p. 216 C διαληπτέον δέ, ὅτι περὶ τοῦ ἀρχτοφύλαχος ὁ ἀρατος συμφώνως λέγει τοῖς φαινομένοις, εἰ καὶ ὅλως ἡγνόηται τὰ τέσσαρσι ζφδίοις αὐτὸν ἀντικαταδύνειν. τοῦ γὰρ Κριοῦ ἀνατεταλχότος καὶ τοῦ Ταύρου καὶ τῶν Διδύμων, τοῦ δὲ Καρχίνου ἀρχομένου ἀνατέλλειν (ὅς ἐστι λοιπὸς τῶν δ΄ ζφδίων, οἱς ἀντικαταδύνει καὶ κατ' αὐτὸν — Αταtum — ὁ ἀρχτοφύλαξ) εὐλόγως αὐτός φησι μηκέτι πολὺ αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ γῆν καὶ ὑπὸ γῆν ὑπὰ τοῦ ὁρίζοντος ἀπολαμβάνεσθαι, καθάπερ ἐγίνετο τῶν Διδύμων

2 ἄλλοι μὲν L  $\parallel$  ἐπιμεμφέες Hipparchus 1. 4 et 8: ἐπιδενέες  $\mathring{\eta}$  ἐπιμεμφέες LV, ἐπιδενέες Marcianus  $\parallel$  3 φησιν L  $\parallel$  4 λέγειν om L  $\parallel$  5 μόνον V: μόνονς L  $\parallel$  6 τὸ δὲ μηδὲν ἀγανὰς corr Victorius in L (= L³) et in editione, τῷ δὲ coni Scaliger: τὸν δὲ μηδένα αὐγὰς L, τὸ δὲ μηδὲν αὐτὰς V  $\parallel$  7 δὲ L: δη V  $\parallel$  8 ἀγανὰς V: αὐγὰς L  $\parallel$  9 καὶ γὰρ om L  $\parallel$  13 γ' οὖν L ut saepius  $\parallel$  17 οὖτως scripsi: ὡς  $\parallel$  18 ὑπολαμβάνειν τὰ coni Petavius, -νω Wil; ὑπολαμβάνει τε L, ὑπολαμβανεῖται V  $\parallel$  ἔχοντα τ. L: ἔχων τὰ τ. V  $\parallel$  22 γὰρ post τοῦ om L  $\parallel$  24,5 ἀντικαταδύνειν V  $\parallel$  27 καὶ καθ. V.

ἀνατελλόντων, ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον ὑπὸ γῆν, τὸ δὲ ἔλασσον ὑπὲρ γῆν φαίνεσθαι. τὸ μὲν γὰρ 'ἢμάτιον' (v. 580) σημαίνει τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ πόσμου, τὸ δὲ Έννυχον' (ib.) τὸ ὑπὸ γῆν. φανερὸν δὲ 30 τοῦτο διὰ πλειόνων αὐτὸς ποιεῖ, καθάπερ εὐθέως ἐπὶ τοῦ Ἐνγο⟨ύ⟩νασι λέγων οὕτως (v. 575—576)·

αὐτὰς ὅ γ' ἔξόπιθεν τετραμμένος ἄλλα μὲν οὕπω γαστέςι νειαίςη, τὰ δ' ὑπέςτεςα νυπτὶ φοςεῖται.
τὰ μέντοι γε ἐπιφεςόμενα οὐδὲν ἔτι πρὸς αὐτὴν τὴν δύσιν αὐτοῦ 35 τείνοντα λέγει, ἀλλ' ὡς συμβεβηκὸς αὐτῷ (ν. 582—583) ·
δ δ' ἐπὴν φάεος πορέσηται,

βουλυτῷ ἐπέχει πλεῖον δίχα νυκτὸς ἰσύσης.

δταν γὰς ταῖς Χηλαῖς ἄςχηται συγκαταδύνειν, τοῦ ἡλίου ἐν αὐταῖς ὅντος ἐν ῷ καταδύνει καιςῷ, αἱ νύκτες ἐπ' Αρκτούςῳ λέγονται 40 δ δὲ ὅλην τε τὴν ἡμέςαν ὑπὲς γῆς φέςεται διὰ τὸ τῷ Παςθένῳ αὐτὸν συνανατέλλειν καὶ δύνει πλείονα χρόνον ἢ τὸ ἡμισυ τῆς νυκτός, ἐπεὶ τοῖς τέσσαρσι ζωδίοις συγκαταδύνει. ὅτι δὲ τῷ Παςθένῳ κατ' αὐτὸν (Aratum) συνανατέλλει, φανεςὸν ποιεῖ ἐν τούτοις (ν. 607—609) \*

οὐδ' ἄν ἐπερχόμεναι Χηλαὶ καὶ λεπτὰ φάουσαι ἄφραστοι παρίοιεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα Βοώτης ἀθρόος ἀντέλλει βεβολημένος Αρκτούροιο.

οὐ μόνον δὲ ὁ Ἰρατος καὶ ὁ Εὐδοξος, ἀλλὰ καὶ οἱ λοιποὶ μαθηματικοὶ πάντες σχεδόν, ὅσοι περὶ τοῦ Βοώτεω λόγον πεποίηνται, το δμοίως τούτοις ἀποπεπλάνηνται νομίζοντες τέσσαρσι ζφδίοις αὐτὸν συγκαταδύνειν. Sequitur Attali fr. 24.

29 τμάτιον V || 33 τετραμένος Marcianus || ἀλλ' ὁ μὲν V, ἀλλα (sic) μὲν L || 34 νειέρη V || νυχτοφορείται L || 37 ἐπ' ἢν L || χορέσσηται V Marcianus || 38 βουλοιτῷ V || 41 δὲ Wil: τε LV || 42 δύνει V: δύνειν εἰ L || 43 ἐπεὶ Petavius: ἐπὶ LV || 46 ἄρ V.

V. 90 Hipparchi testimonio refellitur Marciani «ἐπιδευέες». Quod postquam more consueto in Hipparchi archetypum penetravit, genuinum «ἐπιμεμφέες» non excidit quidem, sed pro discrepantia scripturae notatum exstat.

V. 609 «βεβλημένος», ut infra XXXIII, Hipparchus; «βεβολημένος» Marcianus. Ergone «βεβλημένος» scribendumst? Non credimus, siquidem non perspicimus quo quis consilio alteram illam remotiorem a volgari usu formam eamque Homericam (Od. X 247. II. IX 3. 9) inducere voluerit. Nec quicquam refert, quod ceteroquin vel Marcianus vacillat: nam v. 492 (XXXIII) «βεβολημένοι» (ubi tamen libri Hipparchei item «βεβλημένοι»), in versibus praeter pedem tertium mere dactylicis 311 et 358 «βεβλημένος» propagavit.')

Ceterum 'Svravatolat' altera carminis Aratei pars in Hipparchi codice (sive codicibus) inscripta erat: cf. caput III s. v.

BOETHUS.

# X.

Ι p. 174 A περί δὲ τοῦ Βοώτου ὁ μὲν Εὔδοξός φησιν· ὅπισθεν δὲ τῆς μεγάλης ἐστὶν ἄρκτου ὁ ἀρκτοφύλαξ. ὁ δὲ ἄρατος (v. 91—92)·

> έξόπιθεν δ' Έλίκης φέρεται έλάοντι έοικώς Αρχτοφύλαξ.

# XI.

Ι p. 174 A καὶ πάλιν ὁ μὲν Εὐδοξος ὑπὸ δὲ τοὺς πόδας ἡ Παρθένος ἐστίν · ὁ δὲ "Αρατος (v. 96—97) ·

> άμφοτέροισι δὲ ποσσὶν ὑποσχέπτοιο Βοώτεω Παρθένον.

4 ποσσίν L: ποσίν V.

Summi momenti est, quod Hipparchus sui libri vel librorum fide scripturam Marciani «ὑποσκέπτοιο» stabilivit: quae quantum torserit et librarios et criticos dici vix potest. Nam cum optativum male interpretarentur, factum est ut ad coniecturas res deveniret. Pessimam fere propinavit in editione Buttmannus «ὑποσκέπτειο», cum ad exempla in 'Grammatica maiore' (1830) § 87, 10 composita relegaret ἔφειο σπεῖο Homerica, sed admodum diversa, et mirificum quoddam Brunckii ad Apollonium III 1035 commentum «μειλίσσειο». Missa imperativi forma inaudita optativum dicimus vicem gerere imperativi, ut mitigatius poeta 'conspiceris velim sub ambobus pedibus Bubulci Virginem' legentem adhortetur, et conferimus v. 247 ἀμφότεροι δὲ πόδες γαμβροῦ ἐπισημαίνοιεν Περσέος 'sint pedes ambo Cephei Persei indicium' et ipsum illum

Homerum 'βεβόλημαι' de animo laeso, 'βέβλημαι' de corpore usum esse Aristarchi sententia erat (Lehrs p. 64).

Apollonii locum frustra a Brunckio tentatum, ubi emendata poetae ex codice Laurentiano nunc ita fertur oratio v. 1033 sqq.: αρνειέν σφάζειν και άδαίετον ώμοθετήσαι . . μουνογενή δ' Εκάτην Περσηίδα μειλίσσοιο .. αψ δ' από πυρχαϊής αναχάζεο κτλ. \*) Procedimus amplius. Verba enim «ποσσίν ὑποσκέπτοιο Βοώτην» abhorrent ab Arati loquendi consuetudine, qui dicit quidem velut ν. 55 κεφαλή επιλάμπεται άστής, ν. 84 ποσσίν επιθλίβει μέγα θηρίον, v. 140 ούρην ὑποφαίνεται, et sic saepe, sed semper ita, ut ex his exemplis tutam regulam conficias: v. 74 νώτφ μέν Στέφανος πελάει, πεφαλή γε μεν άποη σπέπτεο πάρ πεφαλήν Όφιούχεον, i. e. παρ' άχρη κεφαλή σκέπτου κεφαλήν Όφιούχου, ν. 167 πάρ ποσί δ' Ήνιόχου περαόν πεπτηότα Ταύρον μαίεσθαι. Ergo scribimus «ύπο σχέπτοιο», tametsi caesuram ante ύπο agnoscimus Lehrsianae regulae memores (De Aristarchi studiis Homericis 2 p. 414 sqq.). Conferas v. 935 δή τότε τις πελάγει | ένι δείδιε ναυτίλος άνήο. ubi « ἐνιδείδιε» itidem male conjuncta exhibet Marcianus, ut hoc loco «ύποσκέπετοιο».

\*) 'Videtur mihi Aratus αν in optativo emisisse, licet aegre feram. Sed verus optativus vix explicatur' Wilamowitzius.

# XII.

II p. 212 A (v. 149-151, v. 534-539): cf. Achill. XI supra p. 54sqq.

### XIII.

1. I p. 174 E ἐπὶ δὲ τοῦ Ἡνιόχου ὁ μὲν Εὔδοξός φησιν κατέναντι δὲ τῆς κεφαλῆς τῆς μεγάλης ᾿Αρπου ὁ Ἡνίοχος ἔχει τοὺς ἄμους λοξὸς ἄν, ὑπὲρ τοὺς πόδας τῶν Διδύμων ἔχων τὸν δεξιὸν πόδα κοινὸν τῷ ἐν ἄκρῷ τῷ ἀριστερῷ κέρατι τοῦ Ταύρου (seilicet ἀστέρι).

δ δὲ Άρατος ἐπ' αὐτοῦ φησιν οὕτως (v. 161-162).
Ελίχης δέ οἱ ἄχρα χάρηνα

ἀντία δινεύει. καὶ πάλιν (174-176)\*

> λαιοῦ δὲ κεράατος ἄκρον καὶ πόδα δεξιτερὸν παρακείμενον Ἡνιόχοιο εἰς ἀστὴρ ἐπέχει.

1 gyour L: gyou V  $\parallel$  2 zatévarte dè om L  $\parallel$  10 latoū L: laoū V.

2. I p. 201 C ὅ γε μὴν Ἡνίοχος οὐδὲ ἔχει ἐπὶ τῶν γονάτων ἀστέρας. εἰ δὲ τῶν μικρῶν τινας ἀμαυροὺς τίθησιν, ἀγνοεῖ . . . 15 οὐδὲ μὴν τοῦτ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τοὺς ὑφ ἡμῶν λεγομένους ἀστέρας ἐπὶ τῶν ποδῶν ἐκεῖνος ἐπὶ τῶν γονάτων τίθησιν · ὁ γὰρ ἡμεῖς φαμεν εἶναι ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ποδός, κἀκεῖνος λέγει ἐν τούτοις (v. 174—176)·

λαιοῦ δὲ κεράατος ἄκρον καὶ πόδα δεξιτερὸν παρακειμένου Ἡνιόχοιο εἶς ἀστὴρ ἐπέχει.

έξης δέ φησιν (v. 483-484):

20

λαιή δὲ κνήμη καὶ ἀριστερὸς ὧμος ἐπ' αὐτοῦ Περσέως.

25 πολύ δὲ καὶ ἐν τούτοις ἀποσφάλλεται τῆς ἀληθείας.

13 γε scripsi: τε LV | 15 τοῦτο L | 17 κάκείνοις V | 22 φησί V.

Cum inter se pugnent v. 175 codices operis Hipparchei scripta priore loco «παρακείμενον» forma ut Marcianus, altero «παρακειμένου» videndum est, utra anteponatur. Ac discimus ex caeli tabula Aratea dextrum Aurigae pedem non 'iuxta situm' cornui Tauri sed communem esse. Et ita Eudoxus quoque existimavit, Arati auctor. Abiecta igitur scriptura «παρακείμενον» quod unum superest «παρακειμένου Ήνιόχοιο» amplectimur, quoniam excepta stella illa communi reapse iuxta cornu Tauri Auriga porrigitur. Praeivit in sequenda hac sententia Ioannes Henricus Vossius, fide tamen argumentorum certa deficiente, tulitque Immanuelis Bekkeri assensum. Casu diceremus et pusilla mutatione ita depravatum esse alterum Hipparchi testimonium, ut nunc circumfertur («παρακείμενον»), nisi idem vitium obsideret Marcianum. Ergo hoc potius statuimus, illud «παρακείμενον» in codicum Hipparcheorum archetypum ex exemplari quodam Arati traductum esse: quod non semel accidisse et animadvertimus in ecloga VI et sumus posthac animadversuri.

In bisyllabo « $\Pi \epsilon \varphi \sigma \epsilon \omega_{S^{\infty}}$  (v. 484) et Hipparchi codices et Marcianum (qui iidem v. 249 « $\Pi \epsilon \varphi \sigma \epsilon \omega_{S^{\infty}}$ , cf. p. 70 l. 86) adversus recentiores concordare scitu dignumst. Substantivorum formae atticae in  $-\epsilon \dot{\nu}_{S}$  exeuntium cum in Arati carmine alibi non reperiantur, sed aut  $-\tilde{\eta}_{OS} -\tilde{\eta}_{\alpha}$  (velut 179  $K\eta \varphi \tilde{\eta}_{OS}$ , 538  $Ai\gamma o \times \epsilon \tilde{\eta}_{OS}$  al.) aut  $-\epsilon o_{S}$  (711  $\Pi \epsilon \varphi \sigma \epsilon o_{S}$  in ipso Marciano), res libero arbitrio exempta est. Tri-

syllabi igitur «Περσέος» optima ceteroquin traditione nunc quidem dimissa suscipiendum esse patrocinium sentimus. Fieri potest, ut falsus ille genetivus posteriore demum tempore indidem, unde «παρακείμενον», in Hipparcheorum codicum archetypum irrepserit.

# XIV.

Ι p. 185 Ε πάλιν δ' δ Άρατος περὶ τοῦ Ἡνιόχου λέγων ἐπιφέρει ταυτί (v. 177—178):

άλλ' αἰεὶ Ταῦρος προφερέστερος Ἡνιόχοιο

εἰς ἔτέρην καταβῆναι, ὁμηλυσίη περ ἀνελθών. διαφωνεῖν οὖν μοι δοκεῖ πρὸς τὰ φαινόμενα καὶ ἐν τούτοις. τοῦ 5 γὰρ Ἡνιόχου οἱ πόδες μόνον ἅμα τῷ Ταύρψ συναναφέρονται, τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῦ σῶμα τοῖς Ἰχθύσι καὶ τῷ Κριῷ συνανατέλλει. καὶ αὐτὸς δὲ ἐν τοῖς ἔξῆς φησιν (v. 718—719).

άλλ' "Εριφοι λαιού τε θένας ποδός Αίγι σύν αὐτῆ Ταύρω συμφορέονται.

10

1,2 λέγει ἐπιφέρων οὕτως L || 4 ὁμηλισίη L, ὁμηλυσία lemma Marciani || 6 συναναφαίνονται L, at cf. συμφοφέονται Arati || 10 ταύρω Marcianus (qui ι mutum praetermittere consuevit).

# XV.

Ι p. 186 D έξης άγνοοῦσι πάντες περὶ τοῦ Κηφέως, ὅτι οἱ πόδες αὐτοῦ μετὰ τοῦ ἐν ἄκρα τῆ οὐρὰ τῆς ἄρκτου τρίγωνον ἰσόπλευρον περιέχουσιν, ὡς καὶ ὁ ἄρατός φησιν (v. 184—185).

ίση οί στάθμη νεάτης ἀποτείνεται Αρχτου .

εἰς πόδας ἀμφοτέρους, ὅσση ποδὸς εἰς πόδα τείνει.
ἡ γὰρ μεταξὺ τῶν ποδῶν ἐλάσσων ἐστὶν ἑχατέρας τῶν λοιπῶν,
ὥστε ἰσοσχελὲς τρίγωνον γίνεσθαι, καὶ μὴ ἰσόπλευρον.

5 ές Marcianus | ὅση Marcianus || 6 έλάσσων corr Victorius: έλάσσω L, ἔλασσον V.

V. 184 «Ἰρχτου» Hipparcheum cum a Marciani «οὐρῆς» discordet, concinit cum lectione interlineari a prima manu sic interposita: γράφεται «Ἰρχτου». In qua iudicanda neque eo sollicitari nos sinimus, quod eodem orationis exitu «Ἰρχτου» etiam versus 182 terminatur (Arato certe nequaquam offensioni erant talia in fine perbrevi spatio intercedente repetita male nobis sonantia, cf. v. 175 et 177), et inculcari casu potuisse alterum ex altero contendimus.

Certius vero «ovenias» esse hac Hipparchi ecloga Aratea efficitur:

2. I p. 175 B ἐπὶ δὲ τοῦ Κηφέως ὁ μὲν Εὐδοξος οὕτως 
ὑπὸ δὲ τὴν οὐρὰν τῆς μικρᾶς Ἦρκτου τοὺς πόδας ὁ Κηφεὺς 
ἔχει πρὸς ἄκραν τὴν οὐρὰν τρίγωνον ἰσόπλευρον ποιοῦντας, 
τὸ δὲ μέσον αὐτοῦ πρὸς τῆ καμπῆ τοῦ διὰ τῶν Ἅρκτων 
օφεως.

δ δὲ Αρατός φησιν (v. 184 - 187).

10

5

ίση οί στάθμη νεάτης ἀποτείνεται οὐρῆς εἰς πόδας ἀμφοτέρους, ὅσση ποδὸς εἰς πόδα τείνει. αὐτὰρ ἀπὸ ζώνης ὀλίγον κε μεταβλέψειας

πρώτης ξέμενος καμπής σκολιοίο Δράκοντος.
παρ' έκατέρω δὲ αὐτῶν τὸ πλεῖστόν ἐστι ψεῦδος. τὸ γὰρ μεταξὺ
τῶν ποδῶν τῶν τοῦ Κηφέως διάστημα ἔλασσόν ἐστιν ἑκατέρου
τῶν πρὸς τὴν οὐρὰν διαστημάτων.

10 πρώτης L: πρώτη V || 11 δè V: δ' L || τὸ ante πλ. V: om L || 13 τῶν V: τοῦ L || διαστημάτων V: -ος L.

Quod Marcianus «μεγάλοιο Δράποντος» v. 187 exhibet, admonet hoc versiculi 46 εἰλεῖται μέγα θαῦμα Δράπων ac verum esse potest, potest tamen etiam «σπολιοῖο Δράποντος» Hipparchi, ut non differat haec clausula a versu 70 δεξιτεροῦ ποδὸς ἄπρον ἔχει σπολιοῖο Δράποντος. Itaque petito ex antiquitate scripturae discrimine Arato reddamus auctore Hipparcho «σπολιοῖο»? Res incerta.

### XVI.

1. I p. 175 C πάλιν ἐπὶ τῆς Κασσιεπείας ὁ μὲν Εὐδοξος τοῦ μὲν Κηφέως ἔμπροσθέν ἐστιν ἡ Κασσιέπεια ταύτης δὲ ἔμπροσθεν ἡ Ανδρομέδα, τὸν μὲν ἀριστερὸν ὧμον ἔχουσα τῶν Ἰχθύων ὑπὲρ τοῦ πρὸς βορρᾶν, τὴν δὲ ζώνην ὑπὲρ τοῦ Κριοῦ (πλὴν τὸ Τρίγωνόν ἐστι μεταξύ) τὸν δ΄ ἐν τῆ κεφαλῆ ἀστέρα κοινὸν ἔχει τῷ τῆς κοιλίας τοῦ Ἱππου.

δ δὲ "Αρατος (v. 188-189).

τοῦ δ' ἄρα δαιμονίη προχυλίνδεται οὐ μάλα πολλή νυχτὶ φαεινομένη παμμήνιδι Κασσιέπεια.

10 καὶ μετ' όλίγον (v. 197—198):

αὐτοῦ γὰς κάκεῖνο κυλίνδεται αἰνὸν ἄγαλμα Ανδοομέδης, ὑπὸ μητςὶ κεκασμένον.

5 τὸ V: καὶ L | " post To. LV: delevi | 9 φαεινομένη L: φαινομένη V.

ARATEA

καὶ πάλιν (γ. 206-207).

ξυνός δ' ἐπιλάμπεται ἀστήρ τοῦ μὲν ἐπ' ὁμφαλίφ, τῆς δ' ἐσχατόωντι καρήνφ. καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ Κριοῦ (v. 229—230):

οιού (v. 229—230)· ζώνη δ' ἃν ὅμως ἐπιτεκμήραιο

καὶ ἔτι (v. 246-247).

Ανδρομέδης δέ τοι ώμος άριστερος Ίχθύος έστω σημα βορειστέρου · μάλα γάρ νύ οἱ ἐγγύθεν ἐστίν.

Ανδρομέδης ολίγον γὰρ ὑπ' αὐτὴν ἐστήρικται.

2. Ι p. 187 Α ψευδώς δὲ καὶ τοῦτο ὁ "Αρατος περὶ τῆς Κασσιεπείας λέγει (v. 188—190), ὅτι ἐστὶν

ου μάλα πολλή

νυκτὶ φαεινομένη παμμήνιδι Κασσιέπεια' οὐ γάρ μιν πολλοί καὶ ἐπημοιβοί γανόωσιν.

οί γὰς πλεῖστοι τῶν ἐν αὐτῆ δειχνυμένων λαμπρότεροι εἰσι τῶν ἐν τοῖς ὅμοις τοῦ Ὁριούχου, οῦς φησι καὶ ἐν τῆ πανσελήνῳ ἐχφανεῖς εἰναι λέγων οὕτως (v. 77—79):

τοῖοί οἱ κεφαλῆ ὑποκείμενοι ἀγλαοὶ ὧμοι εἴδονται κεῖνοί γε καὶ ᾶν διχόμηνι σελήνη εἰσωποὶ τελέθοιεν.

σχεδον δε και των εν τη Ανδρομέδα λαμπρότεροι είσι πλην τοῦ εν τη κεφαλή και τοῦ επομένου των εν τη ζώνη, περι ής φησιν (v. 198—201):

> οὔ σε μάλ' οἴω νύχτα περισχέψασθαι, ἵν' αὐτίχα μᾶλλον ἴδηαι. τοίη οἱ κεφαλή, τοῖοι δέ οἱ ἀμφοτέρωθεν ὧμοι καὶ πόδες ἀχρότατοι καὶ ζώματα πάντα.

26  $\mu\nu$  V:  $\mu$ 01  $\kappa$ 1 L  $\parallel$  post έπημοιβοί et ante  $\gamma$ 1  $\kappa$ 2. rasura 2 litterarum in L  $\parallel$   $\gamma$ 1  $\gamma$ 2  $\kappa$ 3  $\kappa$ 4  $\kappa$ 5 L  $\parallel$  28  $\kappa$ 4  $\kappa$ 5  $\kappa$ 5 L  $\parallel$  29  $\kappa$ 5  $\kappa$ 6  $\kappa$ 7 L  $\parallel$  31  $\kappa$ 7 V:  $\kappa$ 7 L  $\parallel$  33  $\kappa$ 6  $\kappa$ 7 L  $\parallel$  33  $\kappa$ 7  $\kappa$ 7 L  $\parallel$  34  $\kappa$ 7  $\kappa$ 7 V  $\parallel$  38  $\kappa$ 9 T  $\kappa$ 9 O  $\kappa$ 9 L  $\parallel$  01 ante  $\kappa$ 9  $\kappa$ 9 C  $\kappa$ 9 L  $\parallel$  03  $\kappa$ 9 C  $\kappa$ 9 D  $\kappa$ 9 C  $\kappa$ 9

Primum de versibus 188—190 dicemus, quos et scripsit bis Hipparchus et vituperavit acerbe. Neque enim paene obscurum sed lucidum Cassiepeae sidus, at ex parte tantum. Hipparchi scripturas «οὐ μάλα πολλή» (v. 188) et «οὐ γάρ μιν πολλοί» (v. 190) Marciani textus confirmat et scholiorum lemmata et paraphrases defendunt huncce in modum: προχυλίνδεται οὐ μάλα πολλή] καὶ γὰρ σμικρὸν ἐπέχει τοῦ οὐρανοῦ τόπον καὶ οὐ πάντη ἐν

20

95

νυχτί πανσελήνω λαμπρά φαίνεται ού (ούτε codex)') γάρ πολλοί αυτήν λαμπούνουσιν άστέρες. - ου γάρ μιν πολλοί ή Κασσιέπεια άστέρας έχει έπὶ τοῦ σώματος έχ διαστήματος άλλήλων κατ' εὐθείαν ώς έγγιστα χειμένους, ών ο βορειότατος έπὶ τῆς χαθέδρας έστίν, ὁ δὲ νοτιώτατος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, οἱ δὲ τούτων μεταξύ δύο τὸ τῆς Λακωνικῆς δικλίδος σχημα ποιούσι τοιούτον, ὧν ἡ μὲν πρώτη γραμμή έστι τὸ σώμα, ή δὲ πλαγία τὰ γόνατα (? Bekk. p. 68, 69). Patet igitur iam ante Hipparchum paullo post Arati ipsius tempus scripturas illas per exemplaria poetae traditas fuisse. Iteramus quae in Hermae volumine XIX p. 122 de omni hac quaestione professi sumus: 'Cum multa ac gravia Aratum errasse ex Hipparcho satis constet, non traditionis certissimae et pervetustae vitium sed neglegentiam poetae vel rerum astronomicarum inscitiam incusabimus. Frustra igitur, ut Aratum purgaret, mihi sua (p. 9 edit.) disputasse Buttmannus videtur, quae adponenda sunt: 'Istud mihi haud persuadetur, lapsum esse Aratum ignoratione signi omnium notissimi, cuius quinque tertiae magnitudinis stellae eaeque si quae aliae ἐπτημοιβοί et, ut videmus, ob formam singularem digitis olim quottidie monstratae parvum illud signum totum opplent. Illo igitur ipso «έπτημοιβοί» evincitur, affirmative hunc versum lectitatum fuisse in antiquissimis, quae Hipparchus non viderit, exemplis; et commode a Vindobonensi offertur scriptura «η γάρ» (scil. pro «ου γάρ»): quo tamen efficitur in iis, quae hunc versum praecedunt, ut fulgens praedicatum esse hoe signum' etc. Mittamus Vindobonensem; nulla emendandi necessitas'. Iniquius de Arato olim haec a nobis dicta nunc dolemus. Splendet enim particula quidem Cassiepeae dilucide, quae ex parte iure obscura dicetur nonnullis figurae membris stellarum fulgore orbatis. Rem intelleximus ipsi, cum tradita antiquorum de Arato iudicia persequeremur (cf. cap. VIII); monuit etiam Wilamowitzius.

V. 198 «κεκασμένον» Hipparchi corroboratur Marciani et textu et scholii lemmatis ac paraphrasi Ανδοομέδης ὑπὸ μητοὶ κεκασμένον] ὡς πρὸς σύγκρισιν τῆς μητρός. τὸ δὲ «κεκασμένον» κεχωρισμένον. οὐ γὰρ πάνυ πλησίον αὐτῆς ἐστιν. γράφεται δὲ καὶ «κεκομμένον», ἐν ἢ τεθρηνημένον: quamquam scholii explicationem improbandam censemus. Nam καίνυσθαί τινα est 'praestare alicui',

où codex Parisinus A 2403 s. XIII—XIV (cf. infra 973). Insequens scholium prorsus corruptum.

82

κεκασμένος 'praeminens' 'ornatus', poetis potissimum consuetum. Ergo dicitur Andromedae figura sub matre excellens vel splendore distincta volvi nec referri potest «κεκασμένον» illud ad intervallum quo dirimitur a filia Cassiepea. Recte ante nos Vossius verborum sententiam percepit, ut tamen de integritate et genuina forma dubitationes movere quam acquiescere in traditis mallet. Etenim opperiri se fatetur, quid virgini coram matre accidat tam extimescendum, ut «αἰνὸν ἄγαλμα» dicatur, et quaerere tale quid in participio «κεκασμένον». Respondemus scivisse de nobilissimo Andromedae infortunio lectores quantum satis esset neque opus fuisse accuratiore quadam notitia sive ex mala Vossii coniectura «τετασμένον» 'passis manibus' sive ex antiqua quadam suspiciuncula «κεκομμένον» 'plangens' haurienda.

V. 79 et codices Hipparchei et paraphrasis (καὶ ἐν τῆ πανσελήνω ἐκφανεῖς) scripturam Marciani «εἰσωποί» tutantur, item scholii Marciani lemma, nisi quod enarrator quasi praescriptum esset «ἰσωποί» explicare pergit: τὸ ἀὲ «εἰσωποί» ἴσοι κατὰ τὴν λαμποότητα. Est εἰσωπός 'sub oculos cadens', εἰς ὧπα πίπτων.

## XVII.

Ι p. 189 Ε ψευδώς δὲ λέγεται ὑπὸ τοῦ Αράτου καὶ τὸ τὰς Πλειάδας εξ μόνον ἀστέρας περιέχειν «ἐπτά» γάρ φησιν (v. 261 –262)

έκειναι έπιρρήδην καλέονται,

εξ ολαί περ ἐοῦσαι ἐπόψιαι. λανθάνει δ' αὐτόν τῷ γὰρ ἀτενίσαντι ἐν αλθρίω καὶ ἀσελήνω νυκτὶ φαίνονται ἀστέρες ἐπτὰ ἐν αὐτῆ περιεχόμενοι. Sequitur Attali fr. 13.

1 ψεύδος V | 2 πληιάδας L.

## XVIII.

 I p. 174 D περὶ δὲ τῆς θέσεως τῆς μεγάλης "Αρχτου ὁ μὲν Εὕδοξός φησιν"

ύπὸ δὲ τὴν κεφαλὴν τῆς μεγάλης "Αρκτου οἱ Δίδυμοι κεῖνται, ὑπὸ δὲ τοὺς ὁπισθίους πέδας ὁ Δέων, πρὸ δὲ τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν τῆς "Αρκτου ἀστήρ ἐστι (λαμπρός), λαμπρότερος 5 δὲ ὑπὸ τὰ ὀπίσθια γόνατα, καὶ ἄλλος ὑπὸ τοὺς ὀπισθίους πόδας. δ δὲ "Αρατος (v. 147—148):

10

πρατί δέ οἱ Δίδυμοι, μέσση δ' ὑπὸ Καρκίνος ἐστίν, ποσοὶ δ' ὀπισθοτέροισι Δέων ὕπο καλὰ φαείνει.

έπὶ δὲ τῶν εἰρημένων ἀστέρων (143-145):

τοτός οἱ πρὸ ποδῶν φέρεται καλός τε μέγας τε, εἰς μὲν ὑπωμαίων, εἰς δ' ἰξυόθεν κατιόντων, ἄλλος δ' οὐραίοις ὑπὸ γούνασιν.

5 suppl Scaliger | 13 ὑπ' τομαίων LV ut infra: correxi ex Marciano; item olim Scaliger | 14 οὐραίοις Marcianus: οὐραίαις V, οὐράις L.

2. I p. 184 A εν δε τοῖς εξῆς περί τῆς Αρατου παντελώς δοκοῦσί μοι ἀγνοεῖν, ὁ μεν Εὐδοξος οὕτω λέγων

ύπὸ δὲ τὴν κεφαλὴν τῆς μεγάλης "Αρκτου οἱ Δίδυμοι κεῖνται, κατὰ μέσον δὲ ὁ Καρκίνος, ὑπὸ δὲ τοὺς ὀπισθίους πόδας ὁ Λέων.

δ δὲ Αρατος (v. 147-148).

κρατὶ δέ οἱ Δίδυμοι, μέσση δ' ὕπο Καρκίνος ἐστίν, ποσσὶ δ' ὀπισθοτέροισι Δέων ὕπο καλὰ φαείνει. Sequitur Attali fr. 9.

2 οὕτως  $V \parallel 4$  μέσην  $V \parallel 7$  μέσσ $\chi$  δ΄ L: μέση δ΄ V, μέσ $\chi$  (sine δ΄) Marcianus  $\parallel$  ὑπὸ  $LV \parallel$  ἐστί  $V \parallel 8$  ὑπὸ LV.

3. I p. 184 D ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν κεῖται ὁ νοτιώτερος τῶν ἡγουμένων ἐν τῷ πλινθίφ (Magnae Ursae), φανερὸν ποιεῖ ὁ μὲν Εὕδοξος λέγων οῦτως:

ποὸ δὲ τῶν ἐμποοσθίων ποδῶν τῆς ᾿Αοχτου ἀστήο ἐστι δ λαμπρός.

δ δὲ "Αρατος (v. 143-144)"

ολός οἱ πρὸ ποδῶν φέρεται καλός τε μέγας τε, εἰς μὲν ὑπωμαίων, εἰς δ' ἰξυόθεν κατιόντων.

8 ὑπ' ωμαίων LV.

Pusilla emendatiuncula Marciano Arati v. 147 ex Hipparcho et recentioribus codicibus obtingit « $\mu \epsilon \sigma \sigma \eta$  δ'» pro « $\mu \epsilon \sigma \eta$ ».

Gravius mihi poeta emolumentum ex altero Hipparchi testi-

monio v. 143 capere videtur. Qua re totum locum adscribimus (v. 137—143):

της ύπερ αμφοτέρων ώμων είλισσεται αστήρ, τόσσος μεν μεγέθει, τοίη δ' εγκείμενος αϊγλη, οίος και μεγάλης οὐρην ὑποφαίνεται "Αρκτου' δεινη γαρ κείνη, δεινοί δέ οί εγγύθεν είσιν αστέρες. οὐκ αν τούς γε ίδων ἐπιτεκμήραιο. οἰός οἱ πρὸ ποδῶν φέρεται καλός τε μέγας τε κτλ.'

Scribi posse et «olos» admirativum et «volos» quoque demonstrativum patet. Utrumque Hipparchi codices diversis locis exhibent, «olos» Marcianus lemmate insuper scholiastae sublevatus. Ergo dicimus alterum illud quod idem est in Marciano («olos») ex simili aliquo codice in archetypum librorum Hipparcheorum interpolatum esse ac «volos» restituendum.

# XIX.

Ι p. 188 Β ἐπὶ δὲ τοῦ Κριοῦ ὁ Ἄρατος ἀγνοεῖν μοι δοπεῖ λέγων αὐτὸν ἀφανῆ γίνεσθαι ἐν τῆ πανσελήνο διὰ τὴν μιπρότητα τῶν ἀστέρων, δεῖν δὲ σημειοῦσθαι τὴν θέσιν αὐτοῦ ἐκ τε τῶν ἐν τῆ ζώνη τῆς ᾿Ανδρομέδας ἀστέρων καὶ ἐκ τοῦ παρακειμένου αὐτῷ ἀπ᾽ ἄρκτου Τριγώνου λέγει γὰρ οὕτω περὶ αὐτοῦ (v. 225) το αὐτοῦ καὶ Κριοῖο θοώταταὶ εἶσι κέλευθοι.

καὶ μετ' ολίγον ἐπιφέρει (v. 228-230):

αὐτὸς μὲν νωθής καὶ ἀνάστερος οἶα σελήνη σκέψασθαι, ζώνη δ' ἂν ὅμως ἐπιτεκμήραιο ᾿Ανδρομέδης ˙ ὀλίγον γὰρ ὑπ᾽ αὐτὴν ἐστήρικται.

χαὶ πάλιν (v. 233. 235-238).

ἔστι δέ τοι καὶ ἔτ' ἄλλο τετυγμένον ἐγγύθι σῆμα ... Δελτωτὸν πλευρῆσιν ἰσαιομένησιν ἐσικός ἀμφοτέρησ' ἢ δ' οὖ τι τόση, μάλα δ' ἔστιν ἑτοίμη εὐρέσθαι' περὶ γὰρ πολέων εὐάστερός ἐστιν. τῶν ὀλίγον Κριοῦ νοτιώτεροι ἀστέρες εἰσίν.

10

1 ἐπὶ δὲ τοῦ χριοῦ om L  $\parallel$  3 δεῖ L  $\parallel$  8 σελήνη ut Marcianus cum paraphrasi: σελήνη lemma Marciani  $\parallel$  9 ἐπιτεχυμήραιο  $\nabla$   $\parallel$  10 ἐστήριχται L Marcianus: το  $\nabla$   $\parallel$  14 ἀμφοτέρησ $^{\circ}$   $\mathring{\eta}$  δ $^{\circ}$  Marcianus, ἀμφοτέρησι δ $^{\circ}$   $\nabla$  : ἀμφοτέραις  $\mathring{\eta}$  δ $^{\circ}$  L.

Ι p. 189 C ἀλλὰ τὸ παρεπόμενον τῷ Κριῷ διασαφῶν ἐπιλέγει οὕτως (v. 231—232):

μεσσόθι δε τρίβει μέγαν οὐρανόν, ήχι περ ἄκραι Χηλαί και ζώνη περιτέλλεται Ωρίωνος. V. 233 «ĕτι» omissum Marciani textu paraphrasi lemmate ab Hipparcho Arato redditur, ne vitium prosodiacum inesse pergat.

#### XX.

Ι p. 188 Ε ψευδῶς δὲ λέγεται καὶ ταῦτα ὑπὸ τοῦ ᾿Αράτου (v. 239—240)

οι δ' ἄρ' ἔτι προτέρω, ἔτι δ' ἐν προβολησι νότοιο Ἰχθύες.

5 οὐ γὰρ ἀμφότεροι νοτιώτεροί είσι τοῦ Κριοῦ, ἀλλ' ὁ είς αὐτῶν.

3 προτέρω V Marcianus: προτέρφ L.

«προβολήσι» Hipparchus cum recentiorum nonnullis, «προμολήσι» Marcianus cum lemmate et scholiasta. Et hoc quidem cum facile intellegatur de Africo 'prodeunte', illud ad 'vim venti proicientem' pertinet. Et meminimus Od. V 331 sq.: ἄλλοτε μέν τε Νότος Βορέη προβάλεσκε φέρεσθαι, ἄλλοτε δ' αὖτ' Εὖρος Ζεφύρψ εἴξασκε διώκειν. Haesitantes de reponenda scriptura antiquissimum testem sectamur.

#### XXI.

Ι p. 182 C ὅτι δὲ παρόραμά ἐστι τοῦ Εὐδόξου καὶ τοῦ Αράτου τὸ περὶ τὸν πόδα (cf. VI) καὶ οὐχ ἁμάρτημα, δῆλον γίνεται ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν λεγομένων ὑφ' ἑκατέρου περὶ τοῦ Ἐνγούνασιν. περὶ μὲν γὰρ τῆς Αύρας ὁ Ἄρατος λέγων (v. 271—273)

καδ δ' έθετο — φησίν αὐτήν — προπάροιθεν ἀπευθέος Εἰδώλοιο

ούρανὸν εἰσαγαγών τὸ δ' ἐπὶ σχελέεσσι πέτηλον γούνατί οἱ σχαιῷ πελάει.

τὸ δὲ πρὸς τῆ Λύρα σκέλος ἐστὶ κείμενον ἐπὶ τῆς τοῦ Δράκοντος 10 κεφαλῆς. πάλιν δὲ περὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ Ἐνγούνασι λέγων φησί (v. 612—614).

μόνην δ' ἐπὶ Χηλαὶ ἄγουσι δεξιτερὴν κνήμην αὐτῆς ἐπιγουνίδος ἄχρις αἰεὶ γνύξ, αἰεὶ δὲ Λύρη παραπεπτηῶτος.

15 άλλ' ή πρὸς τῆ δύσει κνήμη ἐστὶν ή προανατέλλουσα, καὶ οὐκ ἔστιν αῦτη ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Δράκοντος. δῆλον οὐν, ὅτι ἐκείνην ἀρι-

στεράν λέγει, συμφωνῶν δὲ τούτοις καὶ ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ Λέοντός φησιν (v. 591—593)

αυτάρ ο γε γνύξ

ημενος άλλα μεν ήδη, άτας γόνυ και πόδα λαιόν ούπω κυμαίνοντος ύποστρέφει Ώκεανοιο.

φανερον οὖν ἐκ πάντων γίνεται, διότι τὸ ἀριστερον σκέλος φησὶ καθήκειν ἐπὶ τὴν τοῦ Δράκοντος κεφαλήν.

1 ὅτε  $V \parallel 4$  ὁ Ἄρατος λέγων om L  $\parallel$  5 κατα δ'  $V \parallel$  7 σκελέεσι  $V \parallel$  10 λέγων om L  $\parallel$  12 ἄγουσιν L  $\parallel$  14 γνὺξ αἰεὶ δὲ V Marcianus: γνύξαι ηδε L  $\parallel$  λύρη Marcianus  $\parallel$  15 ἄλλη L $V \parallel$  παρανατέλλουσα L.

 I p. 186 Ε καὶ ἐπὶ τῆς Λύρας δὲ ὁμοίως λέγει ὁ "Αρατος (v. 271).

καδ δ' έθετο — φησίν 'αὐτην ὁ Έρμης' — προπάροιθεν ἀπευθέος Εἰδώλοιο.

3 καδδέθετο L, καδ' έθετο V | 4 ἀπ' εὐθέος V.

3. Π p. 214 C ὑποθέμενος τοίνυν ὁ Αρατος ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς την άρχην του Καρχίνου φησί (v. 572-598) του μέν Στεφάνου δεδυχέναι τὸ ημισυ, τοῦ δὲ νοτίου Ιχθύος τὸ έως τῆς ὁάχεως, τοῦ δ' Ένγο(ύ)νασιν τὰ ὑπὲρ τὴν γαστέρα, τὸν δὲ Ὀφιοῖχον ἕως τῶν ώμων, τον δὲ "Όφιν ον ἔχει ὁ "Οφιούχος εως του αὐχένος, του δὲ 5 Αρχτοφύλαχος πλέον μέρος η το ημισυ άνατέλλειν δέ φησι του Ωρίωνος την ζώνην καὶ τοὺς ώμους. τὰ εἰρημένα τοίνυν ἄστρα τοῖς Διδύμοις κατ' αὐτὸν (Aratum) ἃ μέν συνανατέλλει ἃ δὲ ἀντικαταδύνει. ὁ δὲ Εὐδοξος ἐξαριθμούμενος, όσα ἐστὶν ὑπὲρ γης, τοῦ Καρχίνου ἀρχομένου ἀνατέλλειν φησὶ τὸν Ένγο(ύ)νασιν όλον 10 είναι φανερόν, του δε Στεφάνου τὸ ημισυ καὶ την του Αρκτοφύλαχος κεφαλήν και την του 'Οφιούχου κεφαλήν και την ούραν του έχομένου Όφεως, των δε πρός νότον Ωρίωνα όλον και του νοτίου Ιχθύος τὸ πρὸς τὴν κεφαλήν. ὁ μὲν οὐν Στέφανος (ν. 572) κατά τὸν Αρατον έγγιστα συμφωνεί . . . κατά μέντοι γε τὸν Ευ- 15 δοξον δηλονότι διαφωνεί . . . ίνα δὲ μὴ διὰ παντὸς ἐπισημαινώμεθα τούτο, διαληπτέον καθόλου, διότι μη δμοίως αναγράφουσιν άμφοτέροις οὐ δυνατὸν έκατέρφ αὐτῶν συμφωνεῖν τὸ φαινόμενον κτλ.

4 δὲ L || 5 τὸν δὲ "Οφιν — αὐχένος om L || 6 πλεῖον V || φησιν L || 7 καὶ scripsi: κατὰ LV || 12 ὀφίου V || 13 τῶν corr Scaliger: τὸν LV || νότ ἀρίωνα V || 17 διότι μάμη ὁ. V, διότι || || || μὴ ὁ. L || 17, 18 ἀμφοτέροις scripsi: ἀμφότεροι LV || 18 τὸν V.

4. II p. 218 Ε τοῦ δὲ Λέοντος ἀρχομένου ἀνατέλλειν ὁ μὲν ᾿Αρατός φησι (v. 590—595) τά τε σὺν τῷ Καρχίνω δεδυκέναι καὶ τὸν Αετόν, τοῦ δὲ Ἐνγο(ὑ)νασιν ἔτι τὸν ἀριστερὸν πόδα καὶ γόνυ ἀπολείπεσθαι, τὰ δὲ λοιπὰ δεδυκέναι, ἀνατέλλειν δὲ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ὑδρου καὶ τὸν Λαγωὸν καὶ τὸν Πρόκυνα καὶ τοὺς ἔμπροσθίους πόδας τοῦ Κυνός. τῷ δὲ Αράτω ὁμοίως καὶ Εὔδοξος ἀποφαίνεται. Cf. Achill. IV supra p. 44.

2 φησίν L  $\parallel$  2, 3 καὶ τὸν Αετόν scripsi ex Arato v. 591: καὶ τόνδε τὸν  $\nabla$ , δεδυκέναι (sequente 14 fere litterarum lacuna) τοῦ ἐνγ. (sine δέ) L.

Inter v. 612 et 613 in recentibus codicibus insertus est hic versiculus  $(\mu \acute{o}\nu o\nu -)$   $\delta \epsilon \iota \nu \acute{o}\nu$   $\epsilon \acute{\phi} \epsilon \sigma \tau \eta \~{\omega} \tau$  ' $O \phi \iota o \acute{\nu} \chi \epsilon \alpha$  ' $\tau o \~{\nu}$   $\mu \grave{e}\nu$   $\epsilon \acute{\tau} \epsilon \epsilon \iota \tau \alpha$  vel insolenti nominis forma, quae nisi ' $O \phi \iota o \~{\nu} \chi o g$  nunquam est apud Aratum'), suspectus. Omittunt rectissime cum Marcianus tum Hipparchus.

V. 593 Ingeniculus sinistrum pedem dicitur nondum subvertere κυμαίνοντος — 'Ωκεανοίο. Quod cum perperam interpretaretur Vossius 'ex Oceano spumanti', laborare locum et medela procurandum esse nuntiavit. Nam etsi verissime dixit θάμνων ὑπεδύσετο Od. VI 127 esse 'ex virgultis submersit', noluit tamen attendere factitivam verbi finiti structuram Arateam, qua cognita ita potius vertendum esse patet: 'sub spumante Oceano vertit genu et pedem sinistrum'²). Denique κῦμ' οἰδοῦντος Vossianum perdita opera procusum esse probatorum testium consensus demonstrat.

#### XXII.

· I p. 190 B πάλιν τε δ Αρατος ἐν τοῖς ἑξῆς ἀγνοεὶ ἐπὶ τοῦ ορνιθος λέγων ( $\mathbf{v}$ . 276—277).

άλλ' δ μεν ή ερόεις, τὰ δέ οι ἔπι τετρήχυνται άστράσιν οὔτι λίην μεγάλοις, ἀτὰρ οὐ μεν άφαυροῖς. 5 καὶ γὰρ πολλοὺς καὶ λαμπροὺς ἀστέρας ἔχει ὁ Ὁρνις.

3 ξπι τετρήχυνται Vossius: ξπιτετρήχυνται L  $^{\text{a}}$  Marcianus, . . . . . . χαται L, ξπιτετρήχηνται V.

Contra recentiorum scripturam »πτερὰ τετρήχυνται» Hipparchi et Marciani efficit concordia, ut «ἐπί» v. 276 edendum sit. Natum

<sup>1)</sup> Extra carmen Arateum num falsae formae Θφιουχεύς patrocinari possis exemplo ἡνίοχος-ἡνιοχεύς, haesitamus admodum.

<sup>2)</sup> Monuit Wilamowitzius.

esse «πτερά» illud ex loci interpretatione paraphrasis in scholio monstrat haee: ἀλλ' ὁ μὲν ἡερόεις] ἀλλ' ὁ μὲν Κύχνος ἀμυδρός πώς ἐστι, τὰ δὲ πτερὰ αὐτοῦ τετράχυνται καὶ αὐτὰ οὐ πάνυ λαμπρά. Rectissime igitur Vossius «τὰ δέ οἱ ἔπι» diremit, ut sententia sit: 'ipse quidem obscurus, quae autem in eius superficie exstant stellis nec lucidis nec languidis exasperata sunt'.

# XXIII.

Ι p. 193 D ἀγνοεὶ δὲ ὁ Ἅρατος καὶ ἐν τῷ ἀστερισμῷ τῆς ஃργοῦς. φησὶ γὰρ αὐτῆς τὸ ἀπὸ τῆς πρώρας μέρος ἕως τοῦ ἱστοῦ ἀναστέριστον εἶναι λέγων οὕτως (v. 349—350).

καὶ τὰ μὲν ἡερίη καὶ ἀνάστερος ἄχρι παρ' αὐτόν ἱστὸν ἀπὸ πρώρης φέρεται, τὰ δὲ πᾶσα φαεινή. οἱ γὰρ ἐπὶ τῆς ἀποτομῆς τοῦ Πλοίου κείμενοι λαμπροὶ ἀστέρες... πολὺ πρὸς ἀνατολὴν παραλλάσσουσιν.

5 φαεινή L Marcianus: φαείνει V; probat L Marciani scripturam manifesta membrorum oppositio τὰ μὲν ἡερίη — τὰ δὲ φαεινή || 6 ἐπὶ corr Scaliger: ἐχ LV.

# XXIV.

1. I p. 190 C ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς ὁ ἄρατος εἰπὼν περὶ τοῦ μηκέτι δεῖν πυχνοπλοεῖν, ὅταν τὸν Τοξότην ὁ ἥλιος ἄρξηται διαπορεύεσθαι, σημεῖα βουλόμενος ὑποδεῖξαι τοῦ καιροῦ τούτου φησίν (v. 303—310)

σῆμα δέ τοι κείνης ώρης καὶ μηνὸς ἐκείνου Σκορπίος ἀντέλλων εἴη πυμάτης ἐπὶ νυκτός. ἤτοι γὰρ μετὰ Τόξον ἀνέλκεται ἐγγύθι Κέντρου Τοξευτής ἀλίγον δὲ παροίτερος ἵσταται αὐτοῦ Σκορπίος ἀντέλλων, ὁ δ΄ ἀνέρχεται αὐτίκα μᾶλλον. τῆμος καὶ κεφαλή Κυνοσουρίδος ἀκρόθι νυκτός ὕψι μάλα τροχάει ὁ δὲ δύεται ἦῶθι πρό ἀθρόος ஹίων, Κηφεὺς δ΄ ἀπὸ χειρὸς ἐπ΄ ἰξύν. Sequitur Attali fr. 14.

2 οτ' ἀν L || 6 καὶ ante Σκ. V || 7 μετὰ LV: μέγα L³ || 8 παροίτερον superscripto ς Marcianus || 10 καὶ ante κεφ. LV ut Marcianus inter lineas: om Marciani textus || κεφαλὴ V Marcianus: κεφαλὴν L || 12 ἀθρόος L Marcanus: ἀθρόως V, cf. 'De Attal. Rhod.' p. XII.

2. I p. 191 D πρὸ τῆς ἀνατολῆς οὖν τοῦ ἡλίου, ἔτι τῆς νυκτὸς ἐνεστηκυίας καὶ βλεπομένων τῶν ἀστέρων, 'σημεῖον' (φησίν) 'ἔστω Σκορπίος ἀνατέλλων ληγούσης τῆς νυκτός'. εὔλογον τοίνυν καὶ τὰ λοιπὰ σημεῖα ἔτι νυκτὸς οὕσης ὑπογράφειν αὐτὸν ἡμῖν, εἰ τικλλει σημεῖα εἶναι. δῆλον δὲ τοῦτο γίνεται καὶ ἐκ τοῦ αὐτὸν τὸν ᾿Αρατον ἐπὶ μὲν τῆς Ἅρκτου λέγειν (ν. 308)

τῆμος καὶ κεφαλή Κυνοσουρίδος ἀκρόθι νυκτός ὡς ἀν περὶ τὰ ἔσχατα τῆς νυκτός, ἐπὶ δὲ τοῦ Ὠρίωνος (v. 309) ος δὲ δύεται ἡῶθι πρό

10 όπερ εστί πρὸ τῆς ἦοῦς καὶ οὐ μὰ Δία πρὸ τοῦ ἡλίου ἦδη ἀνατέλλοντος εν τῆ ἀρχῆ τούτου. Cf. Attali fr. 15.

2 αστρων L || 3 τοίνυν οπ L || 4 σημεῖα bis scriptum in L || ἐστι ν. V || 5 μέλλοι L || γίνεται οπ L.

V. 304 «πυμάτης ἐπὶ νυχτός» 'per noctis finem', 'versus solis ortum', ut scholiasta, constat Hipparchi et Marciani fide et tentatum frustra a Vossio est, cui «ἔτι» novare praeplacuit quam bene tradita agnoscere.

V. 305 «μετά Τόξον» praebent Hipparchi codices, ut putamus corrupti ex «μέγα» quod Marciano offertur. Neque enim apte dicitur 'post arcum extrahitur Sagittarius prope aculeum', sed 'simul cum arcu'. Et voluisse poetam tale quid ostendunt sequentia: όλίγον δε παροίτερος Ισταται αυτου Σχορπίος αντέλλων, δ δ' ανέρχεται αυτίχα μαλλον. Nam «αυτού» et «δ δέ» ad Sagittarium spectant simul cum arcu unam figurae speciem complentem. Sin minus ita censuisset Aratus, necessario non Sagittarium sed arcum proxime ad stimulum Scorpii accedere dixisset, quos inter se paene cohaerere antiqui homines credebant: schol. v. 304 ὁ Σχορπίος μικρόν πρό της του ήλίου ανατολής θεωρείται έπι της ανατολής του δρίζοντος τότε γαρ συμβαίνει τι Κέντρον του Σκορπίου ανατέλλον θεωρείσθαι καὶ την τοῦ Τοξότου κορωνίδα (partem extremam i. e. arcum) συνάπτουσαν τῷ Κέντρω. Cf. v. 505, 6. Corruptela igitur etsi non gravis archetypum Hipparchi obsedisse existimanda est.

## XXV.

 I p. 193 Ε ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς ὁ ἄρατος ἐπελθών τὰ λοιπὰ τῶν νοτιωτέρων ἄστρων τοῦ ζωδιαχοῦ ἐπιφέρει ταυτί (v. 367—369) οῖ δ' ὀλίγφ μέτρφ, ὀλίγη δ' ἐγκείμενοι αἰγλη μεσσόθι πηδαλίου καὶ Κήτεος είλίσσονται, γλαυκοῦ πεπτηῶτες ὑπὸ πλευρῆσι Δαγωοῦ.

έν δὲ τούτοις παρεωραχέναι μοι δοχεῖ (οὕτως γὰρ δεῖ λέγειν) ὑπολαβών μεταξὺ τοῦ πηδαλίου χαὶ τοῦ Κήτους κεῖσθαι τοὺς ἀνωνύμους ἀστέρας. δεῖ γὰρ αὐτοὺς μεταξὺ τοῦ Ποταμοῦ καὶ τοῦ πηδαλίου κεῖσθαι . . . αὐτὸς δὲ ὁ Ἅρατος τὸ Κῆτός φησι κεῖσθαι (v. 358)

βαιὸν ὑπὲς Ποταμοῦ βεβλημένον ἀστεςόεντος. δῆλον οὖν, ὅτι τοὺς ὑπὸ τῷ Δαγωῷ ἀστέςας δεῖ κεῖσθαι μεταξὺ τοῦ Ποταμοῦ καὶ τοῦ πηδαλίου. καὶ Εὔδοξος δέ, ὡς ἡμεῖς φαμεν, οὕτω λέγει.

3 μετρίφ L  $\parallel$  5 λαγφοῦ L  $\parallel$  9 φησὶν L  $\parallel$  12 λαγφ̄ L.

2. Ι p. 195 Ε βούλεται γὰρ λέγειν (v. 367—385 Aratus), ὅτι μεταξὺ τοῦ πηδαλίου καὶ τοῦ Κήτους ὑπὸ τὸν Λαγωὸν κεῖνται ἀστέρες ἀνώνυμοι, ὀλίγοι τῷ πλήθει καὶ τῷ μεγέθει. οὐ γὰρ οὕτω κεῖνται, ὥστε ἐκ τῆς θέσεως αὐτῶν ὁμοίως διαμορφωθῆναι ζῷα ἢ κατασκεύασμά τι, οἶά ἐστι τὰ λοιπὰ ἄστρα ἃ διετύπωσέ 5 τις τῶν ἀρχαίων. οὐκέτι δὲ ἐπεβάλετο πάντα διαμορφῶσαι πολλῶν γὰρ ὄντων ἀστέρων τῶν κατ' ἰδίαν διερριμμένων οὐκ ἄν ἐδυνήθη ἑνὶ σχήματι περιλαβεῖν αὐτοὺς «ἤλιθα μορφώσας» (v. 375) δι' ἢν αἰτίαν ἔδοξεν αὐτῷ τοὺς παρακειμένους πως ἀλλήλοις ἀστέρας καὶ «ὁμηγερέας» (v. 379) τῷ σχήματι διαπλάσαι καὶ ὀνοματοποιῆσαι. 10

8 περιλαβεῖν Wil: μεταλαβεῖν L, μεταβαλεῖν V  $\parallel$  10 σχήματι scripsi, cf. v. 380 sqq.: ἀνόματι LV.

## XXVI.

 I p. 196 A έξης δέ φησιν δ Άρατος περί τοῦ Θυμιατηρίου (v. 402—407)

αὐτὰο ὑπ' αἰθομένω Κέντοω τέραος μεγάλοιο Σχορπίου ἄγχι νότοιο Θυτήριον αἰωρεῖται. τοῦ δ' ἤτοι ὀλίγον μὲν ἐπὶ χρόνον ὑψόθ' ἐόντος πεύσεαι ἀντιπέρην γὰρ ἀείρεται Αρχτούροιο καὶ τοῦ μὲν μάλα πάγχυ μετήρροι εἰσι χέλευθοι Αρχτούρου, τὸ δὲ θᾶσσον ὑφ' ἐσπερίην ἅλα νεῖται.

4 αλωφείται L Marcianus: αλωφήται V ut infra || 5 δ' ήτοι V Marcianus: δή τοι L || 6 πεύσεε V.

έν δὲ τούτοις δοχεῖ μοι ἀγνοεῖν ὁ ἄρατος ὑπολαμβάνων, ὅσον ἀπέχει ὁ Αρχτοῦρος ἀπὸ τοῦ ἀεὶ φανεροῦ πόλου, τοσοῦτον ἀπέχειν καὶ τὸ Θυμιατήριον ἀπὸ τοῦ νοτίου πόλου. Sequitur Attali fr. 18.

2. I p. 198 A ἀκολούθως δὲ τούτοις ἠγνόηται καὶ τὸ ἐπιφερόμενον παρ' αὐτοῦ (v. 439—440).

αὐτὰς ὁ δεξιτες ην αἰεὶ τανύοντι ἔοικεν άντια δινωτοίο Θυτηςίου.

δ μεταξύ γὰρ τῆς δεξιᾶς χειρὸς καὶ τοῦ Θυτηρίου τό τε Θηρίον ὅλον κεῖται καὶ τοῦ Σκορπίου τὰ πλεῖστα μέρη ἡ μὲν γὰρ δεξιὰ χεὶρ περὶ τὰ ⟨πρῶτα⟩ μέρη τῶν Χηλῶν κεῖται, τὸ δὲ Θυμιατήριον ὑπὸ τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τοῦ Σκορπίου, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Ἅρατος λέγει (v. 402—403).

αὐτὰρ ὑπ' αἰθομένω Κέντρω τέραος μεγάλοιο Σχορπίου ἄγχι νότοιο Θυτήριον αἰωρεῖται.

10

2 παρ' L: ὑπὲρ V || 4 δηνωτοῖο L (unde δη νώτοιο Victorius), δεινωτοῖο V ut Marcianus et hoc loco et v. 440: corr recentiores et Scaliger || 7 supplevi || 11 αἰωρῆται V.

V. 406, 7 «τοῦ — ἀρατούρου» Hipparchus, «τῶ (i. e. τῷ) — ἀρατούρω» Marcianus. Utrumque cogitabile. Hipparchum sectamur.

V. 440 «δινωτοῖο Θυτηρίου» 'rotundae Arae' ex «δεινωτοῖο» et «δηνωτοῖο», quorum utrumque nihili est (etsi δεινωτοῖο ex posteriore aliqua editione repetitum esse Athenaei de poculo δεῖνος quod vocatur ecloga docet monente Wilamowitzio), recte mihi effectum recentiorum subsidio videtur.

## XXVII.

1. I p. 198 B ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς περὶ τῶν τροπικῶν καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου λέγων φησίν (v. 467—468).

αὐτοὶ δ' ἀπλατέες καὶ ἀρηρότες ἀλλήλοισι

πάντες ἀτὰρ μέτρω γε δύω δυσὶν ἀντιφέρονται.

5 γραφομένου δὴ διχῶς, καὶ ἐν οἶς μὲν «αὐτοὶ δ' ἀπλατέες» ἐν οἶς δὲ «αὐτοὶ δὲ πλατέες» ὁ ἄτταλός φησι βέλτιον εἶναι «αὐτοὶ δὲ πλατέες» ὁ ἄτταλός φησι, 'πλατεῖς' ὑποτίθενται τούς τε τροπικοὺς καὶ τὸν ἰσημερινὸν καὶ τὸν ζιρδιακόν) καὶ τὸν ἥλιον τὰς τροπὰς μὴ ἀεὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ποιεῖσθαι, ἀλλά

2 χύχλου V: om  $L\parallel 3$  δ' απλατέες V: δὲ πλατέες  $L\parallel 6-7$  verba ὁ Ατταλος - πλατέες V: om L.

ποτε μὲν νοτιώτερον, ποτὲ δὲ βορειότερον καὶ ὅτι γίνεται τοῦτο, 10 καὶ Εὐδοξός φησιν. Sequitur Eudoxi et Attali (fr. 20) sententia; deinde pergit Hipparchus p. 199 D ὅτι δὲ καὶ Ἅρατος τοῖς μαθηματικοῖς ἀκολούθως 'ἀκλατεῖς' αὐτοὺς νοεῖ ὑπάρχοντας, μάθοι ἄν τις ἔκ τε τοῦ περὶ τοῦ ἰσημερινοῦ λέγειν (v. 513—514)

εν δέ οἱ ἤματα νυξὶν ἰσαίεται ἀμφοτέρησιν φθίνοντος θέρεος, τοτὲ δ' εἴαρος ἱσταμένοιο — οὐ γὰρ ἐπὶ μίαν μόνον ἡμέραν ἰσημερίαν ἂν ἦγεν ἔν τε τῷ ἔαρι καὶ τῷ φθινοπώρῳ, ἀλλὰ καὶ πλείονας, εἰ πλάτος εἰχεν — καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἐπὶ τοῦ τροπικοῦ λέγειν (v. 497—499).

του μέν, δσον τε μάλιστα, δι' όντω μετρηθέντος, πέντε μεν ένδια στρέφεται και υπέρτερα γαίης, τὰ τρία δ' εν περάτη. 15

πλάτος γὰρ ἔχοντος αὐτοῦ καὶ διαιρεθέντος εἰς ὀκτὼ ⟨ά⟩δύνατον εἰναι ὅλα τμήματα ἄνω τε καὶ κάτω, ἐγκεκλιμένου τοῦ κόσμου. άλλὰ μὴν καὶ περὶ τοῦ ζωδιακοῦ λέγων ὁτὲ μὲν οὕτως (541—543)

> όσσον δ' όφθαλμοῖο βολῆς ἀποτείνεται αὐγή, έξάκις ἂν τόσση μιν ὑποδράμοι. αὐτὰρ ἐκάστη ἴση μετρηθεῖσα δύω περιτέμνεται ἄστρα

ότὲ δὲ ούτως (v. 553-558)

τοῦ δ' ὅσσον χοίλοιο χατ' Ὠχεανοῖο δύηται
τόσσον ὑπὲρ γαίης φέρεται, πάση δ' ἐπὶ νυχτί
εξ αἰεὶ δύνουσι δυωδεχάδες χύχλοιο.
τόσσαι δ' ἀντέλλουσι' τόσον δ' ἐπὶ μῆχος ἐχάστη
νὺξ αἰεὶ τετάνυσται, ὅσον τέ περ ῆμισυ χύχλου
άρχομένης ἀπὸ νυχτὸς ἀείρεται ὑψόθι γαίης

οὐ πλάτος ἔχοντα, ἀλλὰ τοὖναντίον ἀπλατῆ διειληφέναι μοι δοχεῖ.

ἡ τε γὰρ βολὴ τοῦ ὀφθαλμοῦ εὐθεῖά ἐστι, καὶ αὕτη ἑξάκις καταμετρεῖ τὸν μέγιστον καὶ ἀπλατῆ κύκλον, ἀλλ' οὐχὶ τὸν πλάτος
ἔχοντα, τοῦ τε ζωδιακοῦ καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ νύκτα ἡμικύκλιον
ἀνατέλλει καὶ δύνει, τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ἀπλατοῦς καὶ διὰ μέσου 40

12 ὁ add L || 13,14 ὑπ. ὅταν τι ἐχ V || 15 loαίνεται L, cf. Arati v. 235 loαιομένησιν || ἀμφοτέρησι Marcianus || 16 τοτὰ Marcianus: τότε LV || ἀρχομένοιο L || 17 ἀν οπ L || 18 πλείονος V || 21 ἐνδιαστρέφεται LV || 22 τὰ V: κατ L || 23 suppl Wil || 25 ὅτε L || 27 ἀν τόσση μιν L: ἀντοσ ἡμῖν V || 30 κώλοιο L || δύνται (i. ε. δύηται) Marcianus || 31 ἐπὶ V Geminus p. 28 Ε: ἐνὶ L || 33 τόσσον V ut Marcianus || 34 τετάννσται Marcianus (et ex coniectura Scaliger): τετάννται V, τάννται L || τόσσον V || 37 αὐτη scripsi: αὐτὴ LV || 40 μέσον L.

τῶν ζωδίων φερομένου· ἐπὶ γὰρ τοῦ πλάτος ἔχοντος οὐ δυνατὸν τοῦτο συμβαίνειν. καὶ ἐξ ἄλλων δὲ πλειόνων φανερός ἐστιν ὁ Αρατος ἀπλατεῖς τοὺς κύκλους ὑποτιθέμενος ἀκολούθως τοῖς μαθηματικοῖς.

43 τους om L  $\parallel$  44  $\mu\alpha\theta\eta$  ante  $\mu\alpha\theta\eta\mu\alpha\tau$  ixοις iteravit L.

2 I p. 178 D πρῶτον μὲν οὖν ὁ ἄρατος ἀγνοεῖν μοι δοκεῖ τὸ ἔγκλιμα τοῦ κόσμου νομίζων ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα τόποις τοιοῦτον εἶναι, ὥστε τὴν μεγίστην ἡμέραν λόγον ἔχειν πρὸς τὴν ἐλαχίστην τὸν αὐτόν, ὃν ἔχει τὰ πέντε πρὸς τὰ τρία. λέγει γὰρ 5 ἐπὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ (v. 497—499).

τοῦ μέν, δσον τε μάλιστα, δι' όντὼ μετρηθέντος, πέντε μὲν ἔνδια στρέφεται καὶ ὑπέρτερα γαίης, τὰ τρία δ' ἐν περάτη.

4 τὸν αὐτόν om L  $\parallel$  τρόπον post αὐτόν add V  $\parallel$  ἔχειν V  $\parallel$  7 ἐνδιαστρέφεται LV.

V. 467 Attali et Hipparchi exemplaria Aratea praeter varietatem «δ' ἀπλατέες» et «δὲ πλατέες» nihil habuisse patet. Quodsi «δ' ἀπλανέες» Marciani textus scholiaque offerunt, hanc discrepantiam postea succrevisse non certo quidem verum probabiliter suspicamur. Qua repudiata ad Hipparchum recurrendum esse rati «ἀπλατέες» poetae praegresso Bekkero vindicamus.

V. 498 cum duplici Hipparchi testimonio Marcianus facit superscripta ab ipso librario hac discrepantia: γράφεται καὶ «ὑπέρτατα». Veri dissimile, quoniam quod supra terram idem non necessario dici 'sublime' merebitur. Et succurrit textui Marciani Achilles p. 148 B: εἰ δέ τις αὐτὸν (tropicum aestivum circulum) διέλοι εἰς ὀκτω μέρη κατὰ τὸν Αρατον, ἔσται μὲν αὐτῶν πέντε μὲν ὑπὲρ γῆν, τρία δὲ ὑπὸ γῆν. φησὶ δὲ περὶ αὐτοῦ οὕτως Αρατος (v. 498—499)

πέντε μὲν ἔνδια στρέφεται καθ' ὑπέρτερα γαίης,
τὰ τρία δ' ἐν περάτη· θέρεος δέ οἱ ἐν τροπαί εἰσιν
ἀπὸ τῶν ὀκτὼ μερῶν δηλῶν τὰ πέντε ὑπὲρ γῆν ἔχειν, τὰ δὲ
τρία ὑπὸ γῆν.

4 καὶ V  $\parallel$  5 τὰ om V  $\parallel$  έντροπαὶ V, ἀντροπαὶ M  $\parallel$  6 δηλών om V  $\parallel$  ἔχειν L: ἔχει V.

94 ARATEA

Succurrent praeterea, nisi fallimur, Gemini Phaenomena p. 16 Petavii: πρὸς δὲ τοῦτο τὸ κλῖμα δοκεῖ καὶ ὁ Ἄρατος συντεταχέναι τὴν τῶν Φαινομένων πραγματείαν. περὶ γὰρ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ κύκλου διαλεγόμενός φησιν οὕτως (v. 497—499).

τοῦ μέν, ὅσον τε μάλιστα, δι' ὀχτὰ μετρηθέντος, πέντε μὲν ⟨ἔνδια⟩ στρέφεται καθ' ὑπέρτερα γαίης, τὰ τρία δ' ἐν περάτη: θέρεος δέ οἱ ἐν τροπαί εἰσιν.

5 om Ambrosianus | υπερθεν Ambrosianus | 6 πέρατι τη Ambrosianus.

Nam ex «ὖπερθεν» facilius multo «ὑπέρτερα» quam «ὑπέρτατα» elicitur. Denique opitulatur Anonymus 'Isag.' p. 168 Petav., cuius testimonium ex Vaticano Marciani et ceterorum auctorum opera ita constituimus:

τοῦ μέν, (δσον) τε (μάλιστα), δι' ὀκτω μετρηθέντος, πέντε μὲν ἔνδια στρέφεται καθ' ὑπέρτερα γαίης, τὰ τρία δ' ἐν περάτη' θέρεος δέ οἱ ἐν τροπαί εἰσιν.

t supplevi | μετρηθέντας V | 2 ενδιαστρέφεται coniungit V.

Eodem versu (498) «πέντε μεν ένδιαστρέφεται καὶ ὑπέρτερα γαίης» vitio mensura verbi solitarii «ένδιαστρέφεται» (----) aegrotat neque potest nisi adhibita Marciani et Achillis codicis Medicei medela ad sanitatem perduci εἔνδια στρέφεται καθ' ὑπέρτερα γαίης», 'quinque particulae in divo et superioribus terrae regionibus versantur'. Ita cum edidissent quorum erat poetam, Hilbergius ('Das Princip der Silbenwägung in der griechischen Poesie' p. 92) legi cuidam metricae cautissime observatae repugnare traditam scripturam edixit habuitque qui adsentirentur, veluti M. Schneiderum p. 16. Exemplorum enim acervo Hilbergius docuisse reapse videtur, breves syllabas finales quae in vocalem exennt in hexametri arsi ab epicis poetis (Homero et Hesiodo exceptis, qui huic legi non sunt obsecuti) plerumque non poni nisi in vocabulis quorum mensura sit a - - deinde in pedibus pyrrhichiis, tum cum a tali vocabulo in vocalem brevem exeunte incipit versus, ut tamen discedentia hac regula exempla et norma Homerica formata propulsare coniecturis infelicibus (velut Evδι' αεί στρέφεται) non debuerit. Adde quod contulit ipse Hilbergius, quae ad regulam illam accommodari facile nequeunt, velut v. 1024 καὶ σπίνος ἡῷα σπίζων καὶ ὄρνεα πάντα (ubi contra poetae

usum et constantiam ήδια suspicatus est Hilbergius), v. 599 σὺν τοῖς "Ορνιθος πρῶτα πτερὰ μέσφα παρ' αὐτήν (ubi male idem πρότερα), v. 348 ιδς ή γε πρύμνηθεν Ἰησονὶς Ελκεται ᾿Αργώ (quod particula liberius usurpata excusandum censet), 1060 αὕτως δ' ἀνθέρικος τριχθὰ σκίλλης ὑπερανθεῖ, quem versum commento τρίχθ' δ beare voluit criticus ille audacissimus. Iam fac haec quae in medium protulimus vel omnia mutando feliciter sustulisse Hilbergium: remanet ac manebit haud exiguus aliorum versuam alexandrinorum numerus normae Hilbergianae aperte refragantium. Etiamne has copias iisdem armis repellendas putabimus? Repellat Hilbergius et siquis a se impetraverit: tutius cautiusque certam semitam traditionis insistentes servare, quae exemplis ab eodem poeta petitis et ceterorum eiusdem aevi analogia commendari videntur, intacta.

V. 541 cum inter difficiliores numerari soleat omni coniecturarum et explicationum genere vexatus est. Quare pedetemptim progredientes a concessis (vel concedendis potius) initium capiamus. Genetivum «Boligs Hipparcheum Marciani textus et lemma consensu suo stabilirunt2). At Sporum in paraphrasi dissentire aiunt et «βολίς» testari. Quid igitur Sporus in scholiis? ὁ Σπόρος ούτω φησίν 'δσον δὲ τῆς ἀπὸ τοῦ ὁφθαλμοῦ βολίδος (τῆς ἀπτίνος) ἀποτέμνεται καὶ άφαιρείται [καὶ delemas] ή αύγή τοῦ αἰθέρος, έξάκις αν τοσαύτη άκτις υποδράμοι τον ζωδιακόν απηρτισμένον έκάστη δε ούτως υποδραμούσα ίση δύο αν περιτέμοι και περιλάβοι ζώδια. Legit «όσσον δ' όφθαλμοιο βολής αποτέμνεται αθγή» qui ita circumscribit, nec licet «βολίς» ex Spori interpretatione Buttmanno suasore pro lectionis varietate afferre. Porro carroteíverato Hipparchus, «αποτέμνεται» Marciani et textus et lemma et Sporus paraphrasta. Quid scholiasta alter legerit, vix certo idem statuit Buttmannus: ανάγχη οὖν ἐκβαλλομένας ἀπὸ τῆς ὄψεως ἐπὶ τὸν ούρανον εύθείας, συμβεβηχότων ήμων έπι της γης και του σχή-

<sup>\*)</sup> Cf. Musaeus v. 04 ἀπ' ὀφθαλμοῖο βολάων πάλλος ὀλισθαίνει καὶ ἐπὶ φρένας ἀνδρὸς ὁδεύει (ubi Diltheyum immerito δι' ὀφθαλμοῖο πυλάων commentum esse Schwabius 'De Musaeo Nonni imitatore', Tubingae 1876, p. 23 recte statuit), Triphiodorus v. 116 ὅμματος ἀστρέπτοιο βολὴν ἐπὶ γαῖαν ἐρείσας, denique quos congessit Creuzerus ad Plotinum 'De pulchritudine' p. 162 infimi aevi scriptores. Omnibus Homerus praeivit Od. IV 149 sq.: πείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες ὀφθαλμοῖν τε βολαί πεφαλή τ' ἐφύπερθέ τε χαῖται.

96 ARATEA

ματος τυγχάνοντος σφαιροειδούς, ἴσας (Bekker: ἴσως ἴσαις codex) εἶναι. ὅση οὖν (φησίν) ὄψεως γίνεται εὐθεῖα ἀναβλεπόντων ἡμῶν πρὸς τὸν οὐρανόν, τοσαῦται ὀφείλουσιν εξ νοεῖσθαι δι' ὅλης τῆς περιφερείας κτλ.' Sive enim «ἀποτέμνεται» sive «ἀποτείνεται» praeoptaveris, agi de recta linea ab oculo sursum ducenda largieris: ἡ γὰρ βολὴ τοῦ ὀφθαλμοῦ εὐθεῖά ἐστιν Hipparchus. Verum merito scribi «ἀποτέμνεται» infitiamur. Quis enim facile cogitatione huius versiculi sententiam assequetur: 'quantum sibi radius vel splendor desecabit inde ab oculi iactu, sexiens hoc intervallum subiret illum', scilicet Zodiaci circulum? Contra percipitur «ἀποτείνεται»: 'quantum ab oculi iactu radius extenditur in altum' etc.

V. 542 «τόσση μιν» Laurentianus Hipparchi, «τόσζσζ' ἡμῖν» si emendaveris Vaticanus, quorum utrumque in Marciano est: «τόσσ ἡμῖν» in textu, «τόσση μιν» interlineare (γράφεται καὶ «τόσση μιν»). Sexiens nobis hoc intervallum subiret', scil. Zodiacum. Quid Sporus quidque Hipparchus paraphrasi circumscribant, tuto vix dixeris, quamquam «τόσση μιν» probabilius videtur. Sic enim ille: ἐξάκις ἀν τοσαύτη ἀκτὶς ὑποδράμοι τὸν ζωδιακὸν ἀπηφτισμένον. «ἡμῖν» cum non expresserit, verbis τὸν ζωδιακὸν ἀπηφτισμένον voluisse «μιν» exprimere existimamus paraphrastam; item Laurentianum Hipparchi, cum verbis ἐξάκις καταμετρεῖ τὸν μέγιστον καὶ ἀπλατῆ κύκλον utatur. Iam Vaticanum perpessum esse interpolationem «τόσσ' ἡμῖν» ex libro Marciano affini ductam putabimus. «τόσση μιν» Hipparcheum.

Versu eodem «ἐπιδράμοι» Vossio adeo displicuit, ut expellendum censeret et «ἐπιδράμοι» legendum, quod magis Hipparcheo ἐπαταμετρεί responderet. Misso Hipparcho, e cuius paraphrasi discrimen nullo pacto peti potest, breviter dicimus ὑποτρέχειν intellegendum esse de terra Zodiaco subiacenti. Hinc, quae ad caelum educitur recta, inferior est ideoque ἑξάκις ἄν τόσση μιν ὑποδράμοι, "sie würde sich sechsmal über den höher gelegenen Thierkreis erstrecken." «ὑπεκδράμοι» dubia recentiorum fide nititur, unde etiam in Cleomedis 'De motu corporum caelestium' librum Norimbergensem (II 1, 82 p. 150 Ziegleri) penetravit, cum antiquissimus Cleomedis codex Mediceus «ὑποδράμοι» offerat. Neque aliter in ceteris modo concinit modo dissentit versuum 541—543 in Cleomede textus Arateus. Habet ille βολῆς ἀποτείνεται αὐγή — τόσο ἡμιν (τόσση μιν Parisinus codex editori ignotus) — δύω (δύο Mediceus)

— περιτέλλεται<sup>3</sup>). «περιτέλλεται» cum redeat in recentioribus, a Marciani textu scholiisque atque adeo ab Hipparcho distat «περιτέμνεται» exhibentibus, quod vertas pari spatio bina signa sibi illarum sex partium unaquaeque circumcidit, id est utrimque desecat (cf. v. 50). Quantum perspicua hac imagine recedit «περιτέλλεται» circumvolutat? Sidera, Zodiaci particulas, circumverti poeta dixit v. 509 sq. (καὶ οἱ τρία μὲν περιτέλλεται ὑψοῦ τῶν ὀκτώ, τὰ δὲ πέντε κατώρυχα δινεύονται). Admodum vero dubitamus, meritone dicatur linea curva circulo desecta sidera circumversari. Sequimur igitur duplicem Hipparchi et Marciani auctoritatem.

V. 553 «χοίλοιο — ἀνεανοῖο» cum Hipparcho Marcianus scholiaque Marciana, nisi quod secunda Marciani manus superscripsit varietatem lectionis: γράφεται καὶ «κοινοῖο». κοινός Oceanus vocari potest, quia circa totum terrae orbem fluitans omnibus terrae regionibus communis credebatur, κοῖλος est, siquidem occidentia pone horizontem mari definitum sidera spectantur (cf. v. 407 τὸ δὲ (Ara) τῶσσον ὑφ᾽ ἑσπερίην ἄλα νεῖται et scholia ad h. l.). Praeferimus «κοίλοιο».

Ibidem «δύηται» indubitata omnium testium scriptura est. Nec erit qui coniunctivum sine ἄν vel κέν ad ὅσσον adpositum cum Vossio repudiet, modo poeticum hac in re sermonis usum vel potius primarium (velut ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται, ὅ τ᾽ ἄγγελος αἴστια εἰδῖ, alia) in memoriam revocemus.

V. 554 «πάση δ' ἐπὶ νυκτί» 'per noctem' Hipparchi codex Vaticanus cum Marciano et Gemino astronomo p. 28 Petav., «ἐνί» Laurentianus. At noluit poeta aliquod temporis nocturni momentum sed universam noctem dicere. Ergo statuendum est a genuina archetypi scriptura Laurentiani librarium pravi Arati exemplaris culpa defecisse. Illud enim addimus in recentissimis quibusdam poetae codicibus ferri «ἐνί».

V. 555 «ξξ αλελ δύνουσι δυωδεκάδες κύκλοιο» Hipparchus addicentibus Gemino p. 28 E Petavii et Achille (supra VII). δυωδεκάς esse idem atque δωδεκατημόριον probat versus 703. Ergo dicit Aratus, circuli duodenarii sex semper occidere per noctem partes.

<sup>3)</sup> Cleomedem usum esse Posidonii Meteorologicis vel in afferendis testibus egregie exposuit Blassius l. c. p. 16. Parisinum Cleomedis codicem s. XIII — XIV oblivione obrutum — caret enim titulo — in libro manuscripto no. 2403 fol. 1—15 nos redinvenimus. Habet ὑποδοάμοι cum Mediceo.

98 ARATEA

Male «δυωδεκάδος κύκλοιο» Marcianus, ut careat numerale εξ relatione necessaria. Quid enim esset sex duodenarii illius circuli occidunt?

V. 557 «δσον» Hipparchi codex Laurentianus et Marciani manus altera et Gemini editio p. 29 A necessario, quoniam refertur ad τόσον δ' ἐπὶ μῆκος κτλ'. Quod praebet Vaticanus «τόσον» corruptum ex «τόσον» est fluxitque ex Arati exemplari Marciano, qui idem illud recepit, cognato.

# XXVIII.

Ι p. 197 Α εἰπῶν δὲ ὁ "Αρατος περὶ τοῦ Θυμιατηρίου, διότι, ἐπὰν συμφανὲς γένηται ἀπ' ἄρπου 'νεφέλη πεπιεσμένον' (v. 416), τότε δεῖ νότον προσδέχεσθαι, ἐπιφέρει ἑξῆς περὶ τοῦ Κενταύρου τὸν τρόπον τοῦτον (v. 431—438).

εὶ δέ τοι ἐσπερίης μὲν άλὸς Κενταύρου ἀπείη ὧμος ὅσον προτέρης, ὀλίγη δέ μιν εἰλύοι ἀχλύς αὐτόν, ἀτὰρ μετόπισθεν ἐοιχότα σήματα φαίνοι νὺξ ἐπὶ παμφανώντι Θυτηρίφ, οὔ σε μάλα χρή εἰς νότον, ἀλλ' εὕροιο περισχοπέειν ἀνέμοιο. δήεις δ' ἄστρον ἐχεῖνο δύω ὑποχείμενον ἄλλοις τοῦ γάρ τοι τὰ μὲν ἀνδρὶ ἐοιχότα νειόθι χεῖται Σχορπίου, ἱππούραια δ' ὑπὸ σφίσι Χηλαὶ ἄγουσιν.

10

ἐν δὲ τούτοις πρῶτον μέν, ποῖον ώμον τοῦ Κενταύρου σημειοῦται, ἔστιν εἰπεῖν, ὡς οὐδαμῶς χωρὶς τοῦ ἔτέρου ὁ εἰς αὐτῶν ἠστέρισται, ἀλλὰ ἀμφότεροι ἄμα μεσουρανοῦσιν, ὥστε ἀδιάφορον ἢ ἐπὶ τοῦ 15 ἔνὸς εἰπεῖν ἢ ἐπὶ ἀμφοτέρων οὕτως. ἐὰν δὲ ὁ ώμος τοῦ Κενταύρου ἴσον ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ δύσεως ἀπέχη — ὅπερ ἐστὶ τὸ αὐτὸ τῷ «ἀπὸ ἑσπερίης» (ν. 431) — ὅ δὴ γίνεται μεσουρανοῦντος αὐτοῦ, κῶν ἐπιγένηται τὰ ὅμοια σημεῖα τοῖς ἐπὶ τοῦ Θυτηρίου, τότε εὐρον, ἀλλὶ οὐ νότον δεῖ προσδέχεσθαι κτλὶ.

χωρίς δὲ τούτων όλοσχερῶς ἀγνοεῖ λέγων τὸν Κένταυρον ὑπὸ τῷ Σκορπίω καὶ ταῖς Χηλαῖς κεῖσθαι· ὅλος γὰρ σχεδὸν ὑπὸ τῷ

5 τοι LV: κεν Marcianus  $\parallel$  6 είλύοι Marcianus (et olim Scaliger): είλύει V, ίλύι  $L \parallel 7$  φαίνοι L: τεύχοι Marcianus, τεῦχε  $V \parallel 8$  ἐπιπαμφανόωντι θντηφίω Marcianus  $\parallel$  9 ἐς Marcianus  $\parallel$  περισκοπεύειν Marcianus  $\parallel$  11 γάρ V: δή  $L \parallel$  12 ἱππούραια L: ἱππουραΐα  $V \parallel$  ἄγχουσιν  $V \parallel$  13 σημειοῦται L: σημείου τε γὰρ V, unde 13, 14 σημειοῦται πάρεστιν coni Wil  $\parallel$  14 χωρίς om  $V \parallel$  ὑστέρισται  $V \parallel$  16 εἰπεῖν om  $L \parallel$  17 ἀπέχη L: ἀπέχει V.

Παρθένι κείται, πλην ὅσον ὁ δεξιὸς ὧμος καὶ ή δεξιὰ χεὶρ καὶ τὰ ἐμπρόσθια σκέλη τοῦ Ἱπιτου ὑπὸ τὰς Χηλὰς τέτανται. ὁ γὰρ το ἐπόμενος μάλιστα τῶν ἐν τῆ κεφαλῆ ἀστηρ ἐπέχει Παρθένου μοίρας κθ΄, ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὥμου ἐπέχει Χηλῶν μοίρας ζ΄, ὁ δὲ νοτιώτερος τῶν ἐν τοῖς ὀπισθίοις σκέλεσιν ἀπέχει Παρθένου περὶ μοίρας ιγ΄. πῶς οὖν δυνατόν, τὰ μὲν ὅμοια τῷ ἀνθρώπῳ μέρη τοῦ Κενταύρου ὑπὸ τῷ Σκορπίψ κεῖσθαι, τὰ δ΄ ἱππούραια τὸ ὑπὸ ταῖς Χηλαῖς; παραπέμπει δὲ καὶ τοῦτο ὁ ᾿Ατταλος (fr. 19) ὡς εὖ εἰρηκότος αὐτοῦ.

29 δε L 31 ώς εύρηχότος L.

V. 431 «κεν» Marcianus, «τοι» multo ad linguae integritatem rectius Hipparchus, etsi falsum illud ex imitatione Homerica ortum esse potest, velut Il. IX 445 οὐδ' εἴ κεν ὑποσταίη θεὸς αὐτός (ubi tamen ὑποστήη corrigas) et quae congessit Krueger 'Gr. Sprachlehre' II 2° (Berol. 1859) p. 108. Res incerta.

V. 433 «φαίνοι» restituimus ex L: 'si faciat nox, ut splendeant signa similia'. «τεύχοι» Marcianus, et ita Vaticani scriptura «τεῦχε» emendanda est, quamquam ne hoc quidem a probabilitate abhorrere reputanti patescet.

Quod v. 438 « $\chi \epsilon i \lambda \epsilon'$ » pro varia lectione ad « $X \eta \lambda \alpha i$ » adscripsit secunda Marciani manus, contra triplicem Hipparchi et Attali et Marciani societatem non valet hilum. Neque unquam 'de labris', sed 'de forficibus' loquuntur astronomi.

#### XXIX.

Ι p. 200 Ε ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς περὶ τοῦ Γαλαξίου χύχλου εἰπὼν ἐπιφέρει, ὅτι τῶν τεσσάρων χύχλων δύο ἴσοι εἰσίν, οἱ δὲ δύο πολλῷ ἐλάσσονες, λέγων οὕτως ( $\mathbf{v}$ . 477—479).

τῷ δ' ἤτοι χροιὴν μὲν ἀλίγχιος οὐκέτι κύκλος δινεῖται, τὰ δὲ μέτρα τόσοι πισύρων περ ἐόντων οἱ δύο, τοὶ δέ σφεων μέγα μείονες εἰλίσσονται. οὐκ ευ δέ μοι δοκεῖ λέγεσθαι οὐδὲ τοῦτο, ὅτι ʿπολλῷ ἐλάσσονές' εἰσιν οἱ τροπικοὶ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἑλασσον γὰρ ἢ τῷ ια΄ μέρει λείπονται αὐτῶν.

2 τούτων ante ἔσοι add LV: delevi  $\parallel$  ἶσοι LV  $\parallel$  3 πολὺ L  $\parallel$  4 δ' ἦτοι  $\nabla$ : δή τοι L, δήτοι Marcianus  $\parallel$  οὐχ ἔτι L  $\parallel$  5 παρ'  $\nabla$   $\parallel$  6 σφων L  $\parallel$  μεγα μείονος L, μέγ' ἀμείνονος  $\nabla$ .

V. 479 scripsimus «μέγα μείονες» cum Laurentiano et Marciani scholio interlineari ac paraphrasi, quod insequentibus ipsius Hipparchi verbis οὐα εὖ δέ μοι δοαεῖ λέγεσθαι οὐδὲ τοῦτο, ὅτι πολλῷ ἐλάσσονές εἰσι confirmatur. Hipparchi vituperium ut irritum fieret, inventa coniectura est «μέγ ἀμείνονες» inductaque in Marciani textum atque Hipparchi codicem Vaticanum.

### XXX.

Ι p. 202 Α περὶ δὲ τῆς 'Ανδρομέδας φησίν (v. 484—485) 'Ανδρομέδης — μέσην ἀγχῶνος ὕπερθεν

δεξιτερήν επέχει.

άγνοει δὲ καὶ κατὰ τοῦτο. καὶ γὰρ οἱ ἐν τῷ δεξιῷ αὐτῆς ώμφ βορειότεροἱ εἰσι τοῦ τροπικοῦ ... δῆλον οὖν ἐκ τούτων, ὅτι ὁ ὁ ἀγκών βορειότερός ἐστιν ἱκανῶς τοῦ τροπικοῦ, καὶ οὐ νοτιώτερος, ὡς "Αρατός φησιν.

2 μεν άγκ. L | ὑπένερθε L | 5 είσιν L.

#### XXXI.

Ι p. 201 Β περὶ δὲ τῶν ἀστέρων, οἱ κεῖνται ἐφ' ἐκατέρου τῶν τροπικῶν καὶ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, γράφει ὁ ᾿Αρατος τοῦτον τὸν τρίπον (v. 480—482).

των δ μέν έγγύθεν έστι κατερχομένου βορέαο. έν δέ οι άμφότεραι κεφαλαί Διδύμων φορέονται,

έν δὲ τὰ γούνατα κεῖται ἀρηρότος Ἡνιόχοιο.

αί μεν οὖν κεφαλαὶ τῶν Διδύμων οὐ κεῖνται ἐπὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ κτλ'.

1 τε post έκατ. add V | 4 βορέοιο L | 6 τὰ etiam Marcianus.

V. 482 «ἐν δέ τε γούνατα» ex recentioribus codicibus emendandum esse videri possit poetae consuetudinem persequenti, qui ubi enumerationem enuntiatis similiter formatis comprehendit alterum tertiumve membrum δέ τε particulis subnectit omisso articulo, velut v. 504 ἐν δέ οἱ ᾿Αργὼ καὶ μέγα Κενταύροιο μετάφρενον, ἐν δέ τε κέντρον Σκορπίου, ἐν καὶ τόξον κτλ.΄, v. 515 sqq. σῆμα δέ οἱ Κριὸς Ταύροιό τε γούνατα κεῖται — ἐν δέ τέ οἱ ζώνη ἐυφεγγέος Ὠρίωνος, v. 1051 τριπλόα δὲ σχῖνος κυέει, τρισσαὶ δέ οἱ αὐξαι γίνονται καρποῖο, φέρει δέ τε σήμαθ ἑκάστη ἑξείης ἀρότψ κτλ.΄, v. 1059 τῷ δέ γ' ἀφαυροτέρψ ὀλίγη, μέσσψ δέ τε μέσση, alia.

## XXXII.

I p. 202 D έξης δέ φησιν (v. 488—489) καλοί τ' 'Οφιούχεοι ὧμοι αὐτὸν δινεύονται έληλαμένοι περὶ κύκλον. ἐν δὲ τούτοις τελέως ἀγνοεῖ.

V. 489 «αὐτόν» confirmat textu Marcianus, dissentiente paraphrasi scholiastae ad v. 487: ὁπλαὶ δ΄ Ἰππειοι] αἱ δὲ τοῦ Ἰππου (φησίν) ὁπλαὶ καὶ ὁ τοῦ ἸΟριούχου ἀμοι αὐτοῦ περὶ τὴ ἄκρα κεφαλῆ καὶ οἱ λαμπροὶ τοῦ ἸΟριούχου ἀμοι αὐτοῦ περὶ τὸν κύκλον κινοῦνται περιελαθέντες καὶ ἐγκείμενοι. Recurrit in quibusdam recentiorum idem illud «αὐτοῦ» nec absonum videtur, modo ne antiquius certiusque Hipparchi testimonium obstaret: 'eodem vestigio circa Cancri circulum agitati' dici eodem iure potest quam αὐτοῦ ἐνὶ Τροίη, αὐτοῦ τῷδ' ἐνὶ δήμφ, alia Homerica.

#### XXXIII.

Ι p. 202 Ε έξης δέ φησιν (v. 490—496) η δ΄ δλίγον φέρεται νοτιωτέρη οὐδ΄ ἐπιβάλλει, Παρθένος, άλλὰ Λέων καὶ Καρκίνος. οῖ μὲν ἄμ΄ ἄμφω έξείης κέαται βεβλημένοι, αὐτὰρ ὁ κύκλος τὸν μὲν ὑπὸ στηθος καὶ γαστέρα μέχρι παρ΄ αἰδῶ τέμνει, τὸν δὲ διηνεκέως ὑπένερθε χελείου Καρκίνον, ἡχι μάλιστα διχαιόμενόν κε νοήσαις ὀρθόν, ἵν' ὀφθαλμοὶ κύκλου ἐκάτερθεν ἴοιεν. ταῦτά μοι δοκεί συμφώνως τοῖς φαινομένοις εἰρηκέναι.

4 βεβολημένοι Marcianus, cf. supra p. 75 1 | 7 νοήσαις etiam lemma Marciani: νοήσεις textus Marciani | 8 ὀφθαλμοῖο L.

V. 491 οῖ μὲν ἄμ' ἄμφω ἑξείης κέαται βεβλημένοι hi quidem (Leo et Cancer) ordine cubant icti. Neque enim ita iacent, ut in universum alter sit pone alterum, sed ut nihil vacui spatii interponatur. Accedit imitatio Homerica, ubi in versus exitu saepius ἄμ' ἄμφω coniungitur (Od. XXI 188. Il. VII 225. XXIII 686). Itaque facere cum Hipparcho praeplacet, etsi «οῦ μὲν ἄρ' ἄμφω» recte diceretur inserta continuandi (ut ita dicamus) particula «ἄρα» vere epica.

#### XXXIV.

1. I p. 177 C ἐπὶ δὲ τοῦ χειμερινοῦ τροπιχοῦ ὁ μὲν Εὕδοξός φησιν οὕτως.

ἔστι δ' ἐν αὐτῷ τὰ μέσα τοῦ Αἰγόκερω καὶ οἱ πόδες τοῦ Υδροχόου καὶ τοῦ Κήτους ἡ οὐρὰ καὶ τοῦ Ποταμοῦ ἡ καμπὴ καὶ ὁ Λαγωὸς καὶ τοῦ Κυνὸς οἱ πόδες καὶ ἡ οὐρὰ 5 καὶ τῆς Αργοῦς ἡ πρύμνα καὶ Οιστὸς καὶ τοῦ Κενταύρου ὁ νῶτος καὶ τὰ στήθη καὶ τὸ Θηρίον καὶ τοῦ Σκορπίου τὸ κέντρον. εἶτα διὰ τοῦ Τοξότου πρὸς τὰ μέσα τοῦ Αἰγόκερω συνάπτει.

δ δὲ "Αρατός φησιν οὕτως (v. 501-506).
ἄλλος δ΄ ἀντιόωντι νότω μέσον Αἰγοκερῆα
τέμνει καὶ πόδας Ύδροχόου καὶ Κήτεος οὐρήν.
ἐν δέ οἱ ἐστι Λαγωός ἀτὰρ Κυνὸς οὐ μάλα πολλήν
αἴνυται, ἀλλ' ὁπόσην ἐπέχει ποσίν: ἐν δέ οἱ 'Αργώ

καὶ μέγα Κενταύροιο μετάφρενον, ἐν δὲ τὸ κέντρον Σκορπίου ἐν καὶ τόξον ἐλαφροῦ Τοξευτῆρος.

15

3 δὲ L  $\parallel$  3, 4 τοῦ ante Ύδο, om L  $\parallel$  4 ὑδοηχόου V Marcianus  $\parallel$  11 αἰγο-×ερῆσι L  $\parallel$  12 ὑδοοχόου superscripto  $\iota$  (ὑδοιχόου) L  $\parallel$  13 λαγφός L  $\parallel$  αὐτὰο Marcianus  $\parallel$  πολύν V  $\parallel$  16 ἐν om L.

2. Ι p. 204 Α περί δὲ τῶν ἐπὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπιχοῦ ὁ μὲν "Αρατός φησιν οῦτως (v. 501-506).

άλλος δ' ἀντιόωντι νότω μέσον Αλγοχερῆα
τέμνει καὶ πόδας Ύδροχόου καὶ Κήτεος οὐοήν.
ἐν δέ οῦ ἔστι Λαγωός ἀτὰρ Κυνὸς οὐ μάλα πολλήν
αἴνυται, ἀλλ' ὁπόσην ἐπέχει ποσίν ἐν δέ οἱ Άργω
καὶ μέγα Κενταύροιο μετάφρενον, ἐν δὲ τὸ κέντρον
Σκορπίου ἐν καὶ τόξον ἀγαυοῦ Τοξευτῆρος.

τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα συμφωνεῖ τοῖς φαινομένοις, οἱ μέντοι γε ἐν τῷ κέντοῳ τοῦ Σκορπίου νοτιώτεροί εἰσι τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ 10 πλέον ἢ μοίρας η΄ κτλ'.

2 φησιν om L || 4 ὑδριχόου L || 5 λαγφός L || 6 ἀλλὰ ποσίν ν in rasura scripto L, ἀλλὰ ὁπόσον V || σιν in ποσίν in rasura scriptum L.

V. 505 «ἐν δέ τε κέντρον» Marcianus, «τὸ κ.» Hipparchus bis. Solet abesse a siderum nominibus articulus, nisi demonstrativus est. Cuius consuetudinis sexcenta in promptu sunt exempla. Cf. etiam XXXI.

V. 506 modo «ἐλαφοοῦ Τοξευτῆρος» modo «ἀγαυοῦ» Hipparchi codices, cum alterum utrum suo in exemplari astronomum habuisse necesse sit. Nam usus adiectivi ἐλαφρός stellis sideribusque adpositi is est, ut levem et splendore vacantem significet, velut 81 άλλ' έμπης κάκειναι έπόψιαι ου γάρ έλαφραί, 335 sq. οι δε δή άλλοι, σημ' έμεναι μελέεσσιν (Canis), έλαφρότεροι περίχεινται, v. 518 ἐνί οἱ καὶ ἐλαφρὸς Κρητήρ, i. e. obscurus. Posse fieri negamus, ut in eodem carmine Sagittarius modo splendidus praedicetur modo obscurus, et alterum utrum eo studio et consilio interpolatum dicimus, quo novata multa esse in Arato iam veteres conquesti sunt, poeta ut ab inscitiae crimine purgaretur. Itaque illud praeoptabimus, quod a rerum natura et veritate aberrare videatur. Cumque stellas vel secundae et tertiae magnitudinis hoc sidus complectatur, 'obscurum' non iure vocaveris. «ἐλαφραῦ» igitur scripturam praestare in Hipparcho contendimus. Et quoniam non modo alterum Hipparchi locum, verum etiam Marciani textum (addito tamen nota marginali: γράφεται καὶ «ἐλαφροῦ Τοξευτῆρος») interpolatio commaculavit, ex codice Arateo illi persimili depravatum esse Hipparchum tuto vel hinc adseveramus.

#### XXXV.

Ι p. 204 D περὶ δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ ὁ μὲν Ἦρατος οὕτως λέγει (v. 515-517).

σῆμα δέ οἱ Κριὸς Ταύροιό τε γούνατα κεῖται. Κριὸς μὲν κατὰ μῆκος ἐληλαμένος διὰ κύκλου, Ταύρου δὲ σκελέων ὅσση περιφαίνεται ὁκλάξ. ἐν δὲ τούτοις ἡγνόηται τὰ περὶ τὸν Κριόν.

3 ολ Marcianus: τοι LV  $\|$  5 ὀχλάξ Marcianus Apollonius Arg. III 1308 alii: ὀχλάς LV.

Dativus «ob» v. 515 necessario requiritur, quia signum 'circulo aequatori' sunt Aries et genua Tauri. Itaque hoc versu (et 517) ex Marciano in Hipparchum emendatio redundat.

#### XXXVI.

Ι p. 204 Ε έξης δέ φησιν (v. 518—520)
ἐν δέ τέ οἱ ζώνη ἐυφεγγέος Ὠρίωνος

2 ζώνης L | ένφεγγέος etiam Marciani manus recentior.

καμπή τ' αίθομένης "Υδοης, ένί οἱ καὶ ἐλαφοός Κοητήρ, έν δὲ Κόραξ. ἡ μὲν οὖν τοῦ Ώρίωνος ζώνη κεῖται ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, ἡ δὲ 5 σπεῖρα τοῦ Δράκοντος καὶ ὁ Κρατὴρ καὶ ὁ Κόραξ πολλιῷ νοτιώτεροί εἰσι τοῦ ἰσημερινοῦ.

4 κρατήρ Marciani lemma.

## XXXVII.

I p. 205 A ἐνὶ δέ — φησίν (v. 520—521) — ἀστέφες οὖ μάλα πολλοί

Χηλάων εν τῷ δ΄ 'Οφιούχεα γούνατα κεῖται.
τῶν μὲν οὖν Χηλῶν ὁ ἐν τῆ βορείᾳ Χηλῆ λαμπρὸς ἀστὴρ μόνος
συνεγγίζει τῷ ἰσημερινῷ, οἱ δὲ λοιποὶ πολλῷ νοτιώτεροὶ εἰσιν τ
αὐτοῦ τὰ δὲ γόνατα τοῦ 'Οφιούχου νοτιώτερά ἐστι τοῦ ἰσημερινοῦ.

6 Elgev L.

V. 521 pro «γούνατα κεῖται» Marcianus cum habeat «γοῦνα φορεῖται», dictu difficile est, utrum verius sit. Verum utrumque. Sed «γοῦνα φορεῖται» insolentius ideoque praeferendum, quamvis dissentientem habeamus Hipparchum. Inde γούνατα φορεῖται, inde «γούνατα κεῖται» ortum esse monuit Wilamowitzius. Cf. v. 515.

## XXXVIII.

I p. 205 Β έξης δέ φησιν (v. 522—524)·
οὐ μὴν Αἰητοῦ ἀπαμείρεται, ἀλλὰ μάλ' ἐγγύς
Ζηνὸς ἀητεῖται μέγας ἄγγελος. ἡ δὲ κατ' αὐτόν Ίππείη κεφαλὴ καὶ ὑπαύχενον εἰλίσσονται.
συνεγγίζει δὲ καὶ ταῦτα τῆ ἀληθεία.

2 αλειτοι L | 4 υπαυχένιον V.

V. 522 «ἀπαμείφεται» conspirantibus Marciano et Hipparcho in textum poetae expulso recentiorum «ἀπομείφεται» revocamus. Quae vox cum significet 'carere aliqua re', 'non participem fieri alicuius rei' (ex. gr. Il. XXII 58 φίλης αἰῶνος ἀμεφθῆς), in hunc versum apprime convenit: 'circulus nequaquam caret Aquilae societate, sed illi vicinus volitat magnus Iovis nuntius'. More suo duobus enuntiati membris modo negando modo adfirmando eandem expressit

sententiam. Conferas v. 21 sq. αὐτὰρ ὅ γ' οὐδ' ὀλίγον μετανίσσεται, ἀλλὰ μάλ' αὖτως ἄξων αἰὲν ἄρηρεν, v. 54 sq. οὐ μὲν ἐκείνη οἰόθεν, οὐδ' οἶος κεφαλῆ ἐπιλάμπεται ἀστήρ, ἀλλὰ δύο κροτάφοις, δύο δ' ὅμμασιν, v. 81 ἀλλ' ἔμπης κἀκείναι ἐπόψιαι οὐ γὰρ ἐλαφραί, v. 102 sq. ἤρχετο δ' ἀνθρώπων κατεναντίη, οὐδέ ποτ' ἀνδρών οὐδέ ποτ' ἀρχαίων ἤνήνατο φῦλα γυναικών, ἀλλ' ἀναμὶξ ἐκάθητο καὶ ἀθανάτη περ ἐοῦσα, alia multa. Aliter explicavit scholiasta οὐ μὴν Αἰητοῦ] τοῦ μὲν ἀητοῦ οὐκ ἀπολαμβάνει τι, ἀλλὰ μᾶλλον ἔγγὺς αὐτοῦ ἐστιν ὁ τοῦ Διὸς ἄγγελος. Explicasse scholiastam quod in textu Marciani fertur «ἀπαμείρεται» (non «ἀπομείρεται») vel Hesychius docet s. v. ἀπαμείρεται ἀφαιρεῖται.

V. 523 «κατ' αὐτόν», scil. circulum aequatorem, Hipparchus rectissime, dissentiente improbabiliter Marciano «κατ' αὐτούς», scil. tres circulos antea v. 510 breviter nominatos: nam ceteroquin hac

in parte de solo aequatore exposuit Aratus.

## XXXIX.

II p. 209 Β πρώτον μεν οὖν ὁ "Αρατος ὑποδεῖξαι βουλόμενος, πῶς διὰ τῆς ἀνατολῆς καὶ τῆς δύσεως τῶν ἄστρων ἐπιγνωσόμεθα τὴν ώραν τῆς νυκτός, λέγει ταυτί (v. 559—568).

οὔ κεν ἀπόβλητον δεδοχημένω ήματος εἴη μοιράων σκέπτεσθαι, ὅτ' ἀντέλλωσιν ἕκασται αἰεὶ γὰρ τάων γε μιῆ συνανέρχεται αὐτός ἡέλιος. τὰς δ' ἄν κε περισκέψαιο μάλιστα εἰς αὐτὰς δρόων ἀτὰρ εἰ νεφέεσσι μέλαιναι γίνοιντ' ἢ ὄρεος κεκρυμμέναι ἀντέλλοιεν, σήματ' ἐπερχομένησιν ἀρηρότα ποιήσασθαι. αὐτὸς δ' ᾶν μάλα τοι κεράων ἑκάτερθε διδοίη Ὠκεανός (τὰ δὲ πολλὰ περιστρέφεται ἑοῖ αὐτῷ), νειόθεν ὁππῆμος κείνων φορέησιν ἑκάστην.

φησίν οὖν ἐν τούτοις, μάλιστα μὲν ἡμᾶς ἐπιγνώσεσθαι τὴν ὧραν, 15 ἐἀν αὐτῶν τι τῶν δώδεχα ζφδίων θεωρῶμεν ἀνατέλλον. τὸν γὰρ γινώσχοντα, ἐν ῷ ἐστι ζφδίφ ὁ ῆλιος χαὶ χαθ' ὁ μέρος αὐτοῦ χαὶ διότι ἐν πάση νυχτὶ ξξ ζφδια ἀνατέλλει, ἡαδίως ὑπελάμβανεν

4 οὐχ ἐν  $V \parallel δεδοχημένον <math>V$ , δεδόχειμεν  $L \parallel 5$  σχέπτονται  $V \parallel δταντέλλωσιν <math>V \parallel 7$  δ' ἄγ χε L, δ' ἄν χαὶ V; δ' αὖ χε coni Scaliger  $\parallel 8$  εἰ V: ἢν  $L \parallel$  νεφέεσι μελαίνει  $V \parallel 9$  χυχουμμέναι Marcianus  $\parallel$  ἀντέλλοιε  $V \parallel 10$  ἐπεοχομένησιν L: - οισιν V Marcianus cum scholio  $\parallel 14$  ἐν τοῖς  $V \parallel 16$  ζφδίφ  $LV^2$ : om V.

συνήσειν έχ τοῦ ἀνατέλλοντος ζωδίου τὴν τῆς νυχτὸς ώραν. εἰ μέντοι γε ἢ διὰ ὅρη ἢ διὰ νέφη μὴ εἴη φανερὸν τὸ ἀνατέλλον ζώδιον, ἐχ τῶν λοιπῶν ἀστέρων τῶν ἐχτὸς τοῦ ζωδιαχοῦ χύκλου κειμένων δ' ἐγγὺς τοῦ ὁρίζοντος ἐπιγνώσεσθαι ἡμᾶς τὸ ἀνατέλλον ζώδιον, ἐὰν ἴδωμεν ποῖα τῶν ἄστρων ἑχάστω ζωδίω συνανατέλλει ἢ συγχαταδύνει. Sequitur Attali fr. 23.

V. 560 «ἀντέλλωσιν ἕκασται» Hipparchus, «ἀντέλλησιν ἑκάστη» Marcianus: recte uterque.

V. 565 rectissime reposuit «ἐπερχομένησι» ex recentioribus Vossius accedente nunc L Hipparchi codice; hanc enim esse poetae sententiam 'schaffe Dir Zeichen, die den ankommenden Teilen des Tierkreises verbunden sind, d. h. bei ihrer Ankunft teils aufgehn, teils untergehn'.

V. 567 quae uncis saepsi, paullulum deflectunt in Marciano: «τά τε» relativum Marcianus cum lemmate exhibet, «τὰ δέ» Hipparchus. Utrumque probabile.

Item scriptura «περιστρέφεται» v. 567 cum corroboretur ab Hipparcho Marciano scholii Marciani lemmate (τὸ γὰρ «περιστρέφεται» ἀντὶ ἐνεργητιχοῦ χτλ'.), ignota mansit alteri scholio (χεράων ἐχάτερθε διδοίη Ὠχεανός,) τά τε πολλά —] ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τοῦ ὁρίζοντος, ἔχ τε τοῦ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρίου χαὶ τῶν λοιπῶν μορίων, λέγει δὲ τῶν ἄστρων. αὐτὸς (τοῦτο Marcianus) δὲ ὁ Ὠχεανὸς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἄστρων (an μερῶν?) παρέχοι τεχμήρια δι' ἄστρων, ἄπερ — ἔχαστον (ἐχ addit Marcianus) τούτων — πολλὰ ἐπιστεφανοῦται ἑαυτῷ χαὶ ἐπίχειται. Εχ paraphrasi 'ἐπιστεφανοῦται Buttmannus feliciter huius scholii lectionem «περιστέφεται» recuperavit. Alterum monstrat Oceanum quasi sibi ipsi sidera circumvertentem, alterum coronam sibi ex sideribus ipsi quodammodo nectentem. Antiquiori et certiori testimonio nos ex consueto obtemperamus.

## XL.

 II p. 219 C της δὲ Παρθένου ἀρχομένης ἀνατέλλειν (v. 597 —606)

Αύρη τότε (φησί) Κυλληναίη και Δελφίς δύνουσι και εύποιητος 'Οιστός.

3 κυληναίη L Marcianus, κυλήνη V.

5 σὺν τοῖς δ' "Ορνιθος πρῶτα πτερὰ μέχρι παρ' αὐτήν οὐρὴν καὶ Ποταμοῖο παρηορίαι σκιόωνται. δύνει δ' 'Ικπείη κεφαλή, δύνει δὲ καὶ αὐχήν ἀντέλλει δ' "Υδρη μὲν ἐπὶ πλέον ἄχρι παρ' αὐτόν Κρητῆρα φθάμενος δὲ Κύων πόδας αἴνυται ἄλλους ελκων ἐξόπιθεν πρύμναν πολυτειρέος 'Αργοῦς. ἢ δὲ θέει γαίης ἱστὸν διχόωσα κατ' αὐτόν, Παρθένος ἦμος ἄπασα περαιόθεν ἄρτι γένηται.

τῷ δὲ 'Αράτω τὰ αὐτὰ καὶ ὁ Εὐδοξος λέγει' καὶ μάλιστά γε ἐκ τούτων φανερός ἐστιν ὁ "Αρατος ώσανεὶ παραγράφων τὰ ὑπὸ τοῦ 15 Εὐδόξου εἰρημένα. Cf. Attali fr. 25.

5 δ' post τοις V: om L Marcianus || μέχρι LV: μέσφα Marcianus || 10 πρύμναν LV Marcianus || 11 θαίει Marcianus || 13 δ V: om L.

- 2. II p. 220 D castigato Attali errore (fr. 25) ita desinit Hipparchus: δοχεῖ οὖν μοι πεπλανῆσθαι ὁ "Ατταλος οὐ συνιείς, ὅτι ἐπιθέτως λέγεται ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ τὸ «ἱστὸν διχόωσα κατ' αὐτόν» καὶ οὐχ ὅτι ἀνατέλλει εως μέσου τοῦ ἱστοῦ. ὅ τε ἑξῆς λόγος ἐστὶ τοιοῦτος (v. 603—606) τῆς Παρθένου ἀρχομένης ἀνατέλλειν ὅ τε Κύων ἀνατέταλχε καὶ ἡ πρύμνα τῆς 'Αργοῦς. αὐτὴ μέντοι ἡμίσεια οὖσα εως τοῦ ἱστοῦ ἀναφέρεται, εως ἀν ὅλη ἡ Παρθένος ἀνατείλη.
- 3. II p. 213 Ε ἔτι δὲ αὐτὸ τοῦτο (signorum înitia în oriente versari) φανερὸν ποιεῖ καὶ ἐπὶ τῆς Αργοῦς (Aratus). τῆς γὰρ Παρθένου ἀνατελλούσης φησὶ τὴν πρύμναν αὐτῆς ἀνατέλλειν ὅλην, τὰ δὲ λοιπὰ αὐτῆς ἕως τοῦ ἱστοῦ ἀνατέλλειν, ὅταν ὅλη ἡ Παρ-5 θένος ἀνατείλη. προειπών γάρ (v. 596—597)

ού μέν θην όλίγους γαίης ύπὸ νείατα βάλλει Παρθένος ἀντέλλουσα

μετ' ολίγον φησίν (ν. 603-606).

φθάμενος δὲ Κύων πόδας αἴνυται ἄλλους ἕλχων ἐξόπιθεν πρύμναν πολυτειρέος Αργους. ἢ δὲ θέει γαίης ἱστὸν διχόωσα κατ' αὐτόν, Παρθένος ἦμος ἄπασα περαιόθεν ἄρτι γένηται.

καὶ ὁ Εὐδοξος δέ, ῷ κατηκολούθηκεν ὁ Αρατος, τὸν αὐτὸν τρόπον ὑποτίθεται ἐν ταῖς Συνανατολαῖς τὰς ἀρχὰς τῶν ζῷδίων ἐπὶ τῆς 15 ἀνατολῆς, ὥστε καὶ ἐκ τούτου φανερὸν γίνεσθαι τὸ προκείμενον.

4 οτ' αν L || 5 ανατείλη L: ανατέλλη V || 6 υπονείατα Marcianus || 7 ανατέλλουσα V || 8 φησί V || 10 εξόπισθεν V || 12 αντιφέρηται (i. e. αρτι φέρηται) V.

V. 599 «μέχοι» Hipparcheum rarae ac poeticae voci cedat «μέσ $\varphi$ α» Marciano oblatae necesse est, cuius illud videtur interpretamentum. μέσ $\varphi$ α haud insolens Arato praepositio: cf. infra LI, alia.

V. 604 «πρύμναν», in qua forma afferenda testes consentiunt, non in «πρυμνήν» (Od. XIII v. 84) ex sermonis Aratei proprietate commutandum est γαῖα sed δεξιτερή οὐρή Αύρη Ύδρη Κυλληναίη constanter terminantis.

#### XLI.

II p. 220 E (v. 618—622 adscripti, v. 627—633 paraphrasi expressi): cf. Achill. IV supra p. 45.

### XLII.

I p. 193 A (v. 650-652): cf. Achill. V supra p. 49.

## XLIII.

II p. 224 A (v. 693—694 adscripti, v. 693—698 paraphrasi expressi): cf. Achill. IV supra p. 46.

## XLIV.

1. II p. 213 C εἰπὼν γὰρ περὶ τοῦ Ὑδρου, ὅτι τὰ μὲν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς εως τῆς πρώτης σπείρας τοῦ Ὑδροχόου ἀναφερομένου μετέωρά ἐστι, τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῦ σῶμα οἱ Ἰχθύες ἀνάγουσιν, ἐπιφέρει (v. 704—709).

ούτω καὶ μογεραὶ χεῖρες καὶ γοῦνα καὶ ὧμοι Ανδρομέδης δίχα πάντα, τὰ μὲν πάρος ἄλλα δ' ὀπίσσω τείνεται, Ώκεανοῖο νέον ὁπότε προγένωνται Ἰχθύες ἀμφότεροι. τὰ μέν οἱ κατὰ δεξιὰ χειρός αὐτοὶ ἐφέλκονται, τὰ δ' ἀριστερὰ νειόθεν ἕλκει Κριὸς ἀνερχόμενος.

10

διὰ γὰρ τοῦ «νέον ὁπότε προγένωνται Ἰχθύες» δηλοὶ οὐκ ἄλλο τι η ΄δταν ἄρχωνται οἱ Ἰχθύες ἀνατέλλειν'.

2 εως om L || ὑδριχόου L || 5 οῦτω V Marcianus: οῦτοι (sic) L || γοῦνα καὶ V Marcianus: γοῦνατα L || 8 δεξιᾶς Marcianus cum lemmate || 11, 12 ἄλλοτε η coni Scaliger || 12 ἄρχονται V.

2. Η p. 225 D περὶ δὲ τῆς τοῦ Κριοῦ ἀνατολῆς ὁ ᾿Αρατος λέγων 'τὰ μὲν δεξιά' (φησι) 'τῆς 'Ανδρομέδας οἱ Ἰχθύες' (v. 707—713) αὐτοὶ ἐφέλκονται, τὰ δ' ἀριστερὰ νειόθεν ἕλκει Κριὸς ἀνερχόμενος. τοῦ καὶ περιτελλομένοιο ἑσπερόθεν κεν ἴδοιο Θυτήριον, αὐτὰρ ἐν ἄλλη Περσέος ἀντέλλοντος ὅσον κεφαλήν τε καὶ ὤμους αὐτὴ δὲ ζώνη καὶ κ' ἀμφήριστα πέλοιτο ἢ Κριῷ λήγοντι φαείνεται ἢ ἐπὶ Ταύρφ.

γράφεται μὲν ούτως ὁ ἔσχατος στίχος· εἰκὸς μέντοι γε ἡγνοῆσθαι

10 τὸ «λήγοντι»· ἐξ ἀρχῆς γὰρ πάντων τῶν ζωδίων τὰς ἀρχὰς ἐπὶ τῆς
ἀνατολῆς ὑποτίθεται καὶ οὐχὶ μεσοῦντα ἢ λήγοντα, ἐπεὶ οῦτω γε
καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων τινὰ μὲν μέρη μεσούντων τῶν ζωδίων τινὰ
δ' ἀρχομένων ἢ ληγόντων δύνει ἢ ἀνατέλλει. ὅθεν καὶ ὁ ᾿Ατταλος
(fr. 28) κατὰ μὲν τοῦτο ὀρθῶς συνεώρακε τὸ ἀγνόημα . . . καὶ δεῖ

15 τοι ἤ, ὡς ἐκεῖνός φησι, γράφεσθαι

η Κριφ ανιόντι φαείνεται η έπὶ Ταύρφ

ή νη Δία οθτως.

ή Κοιῷ λήγουσα φαείνεται,

ωστε τὸ «λήγουσα» ἐπὶ τὴν ζωνην ἀναφέρεσθαι. λέληθε μέντοι γε αὐτὸν τὸ βούλημα τοῦ ποιητοῦ κτλ'. Sequitur Attali sententia et Hipparchi refutatio; dein pergit p. 227 C: δοκεῖ δέ μοι διηπορησθαι ὁ "Αρατος παρὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, παρ' ἢν καὶ Εὕδοξος, ῷ κατηκολούθηκεν ὁ 'Αρατος' ἐν μὲν γὰρ τῷ συντάγματι τῷ περὶ τῶν Φαινομένων γράφει, ὅτι τοῖς Ἰχθύσι συνανατέλλει τὰ δεξιὰ τοῦ Περσέως, ώστε τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ πρὸς τῆ ἀνατολῆ οὕσης τὰ δεξιὰ μόνον τοῦ Περσέως μέρη κατ' αὐτὸν ὑπὲρ γῆς φαίνεσθαι, ἐν δὲ τῷ ἐτέρῳ συντάγματι, ὅ ἐπιγράφεται "Ένοπτρον', τοῖς Ἰχθύσι φησὶν αὐτὸν ὅλον πίὴν ὀλίγου συνανατέλλειν. ἐν πᾶσιν οὖν σχεδὸν τοῖς περὶ τὰς ἀνατολὰς τῶν ἄστρων συμφωνούντων ἀλλήλοις τῶν δύο συνταγμάτων, περὶ δὲ τοῦ Περσέως διαφόρου τῆς ἀναγραφῆς οὕσης, εὐλόγως ὁ "Αρατος διαπορῶν, ποία τις κατακολου-

2 φησὶ V: φησὶν L  $\parallel$  3 τάδ' Marcianus  $\parallel$  νειόθεν ἔλχει V Marcianus: εἴωθεν ἕλχειν L  $\parallel$  4 ἀνερχόμενος V Marcianus: ἀνελχόμενος L  $\parallel$  5 ἐν V Marcianus: οm L  $\parallel$  6 Περσέος L Marcianus: Περσέως V  $\parallel$  ἀντέλλοντος L Marcianus: ἀνατέλλοντος V  $\parallel$  7 αὐτὴ L Marcianus: αὐτῷ V  $\parallel$  χ' ἀμφήριστα Marcianus: χαμφήριστα V, ἀμφήριστα L  $\parallel$  γένοιτο LV, at cf. l. 42 - 44  $\parallel$  8 λήγοντι etiam Marcianus cf. Herm. XIX p. 103  $\parallel$  10 τὸ L: τῷ V  $\parallel$  11, 12 ἐπεὶ οὕτω γε καὶ V: ἐπὶ γὰρ L  $\parallel$  13 ληγόντων LV²: γόντων V  $\parallel$  19 λήγουσα L: λήγουσαν V  $\parallel$  26 τοῦ Περσέως μέρη V: μέρη τοῦ Περσέως L.

θήσει ἀποφάσει, ἀμφήριστόν φησιν εἶναι καὶ δισταζόμενον, πότερον καὶ ἡ ζώνη τοῦ Περσέως μετὰ τῶν ὤμων καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Κριοῦ ἀνατέλλοντος μετέωρος φαίνεται ἢ τοῦ Ταύρου ἀναφερομένου, ὡς τὸ ἕτερον τῶν τοῦ Εὐδόξου συνταγμάτων περιέχει. οὐ 35 παρὰ τὸ τῆ αἰσθήσει οὖν δύσκριτον εἶναι διὰ μικρότητα τῆς διαφορᾶς, ὡς ὁ Ἅτταλος ὑπέλαβεν, ἀμφήριστόν φησιν εἰναι, πότερον ἡ ζώνη τοῦ Περσέως ὑπὲρ γῆς ἤδη φαίνεται τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ πρὸς τῷ ὁρίζοντι οὕσης ἢ ἀρχομένου ἤδη ἀνατέλλειν τοῦ Ταύρου τότε καὶ αὐτὴ ἀναφέρεται, ἀλλὰ ⟨παρὰ⟩ τὸ μὴ ἔχειν εἰπεῖν διὰ 40 τὸ ἑκατέρως παραδίδοσθαι.

διχῶς δὲ γραφομένου ἐν μέν τισιν ἀντιγράφοις «καί κ' ἀμφήριστα πέλοιτο» ἐν δέ τισι «καί κ' ἀμφήριστα πέλονται», δεῖ γράφειν
«πέλοιτο» καὶ οὐχ, ὡς ὁ "Ατταλος, «πέλονται» τῷ γὰρ 'ἄν' συνδέσμψ τὸ «πέλοιτο» καταλλήλως λέγεται οὐδὲ γὰρ περισπᾶσθαι 45
δεῖ διὰ τὸ πληθυντικῶς ἐκφέρεσθαι τὸ «ἀμφήριστα» σύνηθες γάρ
ἐστι τὸ σχῆμα τοῦτο τῆς ἐκφορᾶς.

38 γῆν LV  $\parallel$  41 παραδίδοσθαι V: παραδεδόσθαι  $L \parallel$  42,3  $\varkappa$  αμφήσιστα πέλοιτο Marcianus: χαμφήστατο V, χαμφίστατο  $L \parallel$  43 χαμφήριστα  $LV \parallel$  44 ἄν V: om  $L \parallel$  45 περισπάσθαι LV, i. e. cedere, converti.

V. 707 Godofredus ita sollicitavit Hermannus in Orphicis p. 782: 'hic si genuina lectio est vulgata, mutato accentu rà µèv o'l significabit 'hi'. Sed . . . conicias fuisse olim τοὶ μέν οἱ δεξιὰ χειρός'. At nulla emendandi necessitas, quoniam quo laborare versus et Hermanno et Vossio videbatur vitio minime aegrotat. Littera F in initio pronominis of exstitisse vel apud alexandrinos poetas cum Hermanno existimantes nihilo tamen secius tres Arati locos excipimus, quos patet persimiles inter se ac cognatos adeo esse: ν. 50 ή μέν οἱ άχρη οὐρη παρ κεφαλήν Έλίκης ἀποπαύεται Αρπτου, v. 485 το μέν οί θένας ύψοθι πείται, denique v. 707 τα μέν οἱ κατὰ δεξιὰ γειρός. Item Apollonius III 1204 τὸ μέν οἱ πάρος ἐγγυάλιζεν Αημνιὰς Ύψισούλη. Diffitemur baec emendatricem manum exposcere, quoniam Homerici textus, qualis erat tertio a. Chr. saeculo, imitatione intempestiva invitabantur poetae ut exceptiones admitterent. Dimicare nolumus, quo quis iure constantiam in adhibendo pronomine of in Homerum inferat; id certi dicimus, et Apollonium et Aratum<sup>3</sup>) Homeri manifestam in hac re inconstan-

<sup>3)</sup> Et si qui alii sunt aevi alexandrini poetae, quorum testimonia non vacat nunc conquirere.

tiam animadvertere debuisse. Locos collegit Hermannus in immortali opere 'De aetate scriptoris Argonauticorum' p. 775 sqq. Iam novum hoc addimus, verba Hermanno immerito suspecta iam innotuisse centum fere post Aratum annos Hipparcho. Denique cave ne paraphrasi Hipparchi (τὰ μὲν δεξιὰ τῆς Ανδρομέδας οἱ Ἰχθύες αὐτοὶ ἐφέλκονται) seducaris: quod accidit Vossio scholiastae explicatione abutenti. Hoc igitur poeta: 'dextram Andromedae (οἶ) manum Pisces ipsi attrahunt, sinistram ab imo trahit Aries emergens.'

V. 713 «λήγοντι» scribendum esse Hipparchus evicit. Conspirat Marciani scriptura, item scholium: φησίν, ὅτι ἀμφίβολα ⟨αν⟩ γένοιτο, πότερόν ποτε 'λήγοντι' τῷ Κρυῷ ὁ πᾶς συνανέρχεται ἢ τοῖς πρώτοις μέρεσι τοῦ Ταύρου.

## XLV.

Π p. 228 Β τῆς δὲ ἀρχῆς τοῦ Ταύρου ἀνατελλούσης φησὶν ὁ "Αρατός τε (v. 714—720) καὶ ὁ Εὐδοξος τὸν Περσέα ὅλον φαίνεσθαι ὑπὲρ γῆν καὶ τοῦ Ἡνιόχου τὴν ἀριστερὰν χεῖρα, ἐν ἡ οἱ Ἐριφοι κεῖνται, καὶ τὸν ἀριστερὰν πόδα καὶ τοῦ Κήτους τὸ ἀπὸ τῆς οὐρᾶς ὁ ἔως τῆς λοφιᾶς ὁ ἐκθυκέναι δέ φησι τοῦ Βοώτου τι μέρος. ἀγνοοῦσιν οὖν, τὰ ἀριστερὰ μόνον ὑπολαμβάνοντες τοῦ Ἡνιόχου τῷ Κριῷ συνανατέλλειν . . . ὁμοίως δὲ κατὰ δύο τρόπους καὶ τὰ περὶ τοῦ Κήτους ἡγνοἡκασιν οὕτε γὰρ τῷ Κριῷ ἄρχεται συνανατέλλειν, ὡς φασιν, ἀλλὰ τοῖς Ἰχθύσιν, οὕτε ἕως τῆς λοφιᾶς μόνον ἀνα-10 φέρεται σὺν τῷ Κριῷ, ἀλλ ὅλον σχεδὸν πλὴν τῶν ἐν τῆ κεφαλῆ οἱ ἐν ἄκρφ τῷ χελωνίφ λαμπροί. ὅτι γε μὴν οὐδὲ ὁ Βοώτης τῷ Κριῷ ἄρχεται συναναφέρεσθαι, ὡς φασιν, ἀλλὰ τῷ Ταύρφ, προειρήκαμεν ἀνωτέρω.

2 δ om L || 5 φησιν V || 8 χήτους V: ἡνιόχου L || 'Ταύρφ. σφάλμα μνημονιχόν' in ora ad Κριφ adnotavit Scaliger || 9 post λοφιᾶς inseruit Scaliger τοῦ Κήτεος || 10'Ταύρφ. σφάλμα μνημονιχόν' in ora ad Κριφ adnotavit Scaliger || άλλὰ ὅλος L || 11 χελυνίφ V || οὐδὲ scripsi: οὔτε LV.

# XLVI.

Η p. 215 D περὶ δὲ τοῦ ἀρχτοφύλαχος ὁλοσχερῶς δοχοῦσί μοι ἀγνοεῖν (Aratus et Eudoxus). φασὶ γὰρ αὐτὸν δ΄ ζωδίοις ἀντιχαταδύνειν Κριῷ τε καὶ Ταύρω καὶ Διδύμοις καὶ Καρκίνω. ὁ μὲν γὰρ ἀρατος τοῦ Ταύρου πρὸς τῷ ἀνατολῷ ὅντος φησίν (v. 721—722)· δύνει δ' Αρχτοφύλαξ ήδη πρώτη ἐπὶ μοίρη τάων, αὶ πίσυρές μιν ἄτερ χειρὸς κατάγουσιν, ὥστε τῷ Κριῷ ἀνατέλλοντι ἄρχεσθαι αὐτὸν ἀντικαταδύνειν. ἀκολούθως δὲ ταύτη τῷ ὑποθέσει καὶ τοῦ Καρκίνου ἀρχομένου ἀνατέλλειν λέγει ταυτί (v. 579—582)

οὐδ' ἄν ἔτ' Ἀρχτοφύλαξ εἴη πολὺς ἀμφοτέρωθεν, μείων ἡμάτιος, τὸ δ' ἐπὶ πλέον ἔννυχος ἤδη. τέτρασι γὰρ μοίραις ἅμυδις χατιόντα Βοώτην Ὠχεανὸς δέχεται.

δ δὲ Εύδοξος γράφει ούτως.

όταν ὁ Κριὸς δύνη, τῶν μὲν πρὸς "Αρχτους τοῦ 'Αρχτοφύλαχος 15 οἱ πόδες δύνουσι, τῶν δὲ πρὸς νότον τοῦ Θηρίου τὸ λοιπόν χτλ'.

5 πρώτη — μοίρη Marcianus || 6 πίσσυρες Marcianus. || μιν L: μεν V Marcianus || ἄτερ Marcianus: ἀτὰρ LV || κατάγουσι L || 11 μεῖον L |
14 οῦτω V || 15 ὅτ᾽ ἀν L || 16 δύνουσιν L.

V. 721 'mergitur' inquit'iam in (ἐπί) duodecim Zodiaci partium prima Bootes'. Item v. 716 μοίρη γε μὲν οὐκ ἐπὶ ταὐτη ἀθρόος ἀντέλλει, et sic alibi. Sed ne Marcianus quidem, etsi secus Vossio visum est, male habet «ἤδη πρώτη τότε μοίρη», quasi parte prima tune ut occidere incipiat Bootes efficiatur.

V. 722 «μίν» rectissime L, quoniam obiectum requirimus, «μέν»
 V Marcianus.

V. 581 «ἄμυδις κατιόντα», i. e. συγκατιόντα, Hipparchus suffragante paraphrasta Marciano: ὁ δὲ λόγος τέτρασι ζωδίοις ὁμοῦ καταφερόμενον αὐτὸν δέχεται ὁ ὁρίζων. Marcianus ipse «ἤδη» scripturam recepit, ut τέτρασι — μοίραις ablativus instrumenti sit.

#### XLVII.

Π p. 222 C τοῦ δὲ Τοξότου μέλλοντος ἀνατέλλειν ὁ "Αρατός φησι (v. 669—682) τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἐνγο(ύ)νασι καὶ τὴν ἀριστερὰν χεῖρα ἀνατεταλκέναι καὶ τὸ σῶμα τοῦ Όφιούχου καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ "Οφεως, ὅν ἔχει ὁ 'Οφιοῦχος, καὶ τὴν Αύραν καὶ τοῦ Κηφέως τὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἕως τοῦ στήθους. δύνειν δέ φησι τόν τε δ Κύνα ὅλον καὶ τὸν Ωρίωνα καὶ τὸν Ααγώ καὶ τοῦ Ἡνιόχου τὰ ἀπὸ τῶν ποδῶν ἕως τῆς ζώνης μέρη. τὴν δ' Αἰγά φησι καὶ τοὺς Ἐρίφους — ὧν ἐστιν ἢ μὲν ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου, οῖ δ' ἐν τῆ

6 λαγωόν Ι.

αριστερά χειρί — ἔτι δὲ τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν δεξιὰν χεῖρα τῷ Τοξότη ἀντικαταδύνειν, τὰ δὲ πρὸς τοὺς πόδας τῷ Σκορπίῳ. δύνειν δέ φησι καὶ τὸν Περσέα χωρὶς τοῦ δεξιοῦ γόνατος καὶ τοῦ ποδὸς καὶ τῆς Αργοῦς τὴν πρύμναν. ἐν δὲ τοῦτοις τὰ μὲν ἄλλα συμφωνεῖ τοῖς φαινομένοις, ἡ δὲ ἀριστερὰ χεὶρ τοῦ Ἐνγο(ύ)νασι ταῖς Χηλαῖς συνανατέλλει, καὶ οὺ τῷ Σκορπίῳ. καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ ἀριτερὸς ώμος αὐτοῦ πολὺ προηγούμενος τῆς χειρός, ώσανεὶ διωργυιωμένου αὐτοῦ, καθάπερ καὶ αὐτὸς ὁ "Αρατός φησι (ν. 621), τῆ γ μοίρα τοῦ Σκορπίου συνανατέλλει. οὐχ ἡ κεφαλὴ οὖν μόνον αὐτοῦ τῷ Σκορπίου συναναφέρεται. διὸ καὶ ἐν τοῖς πρότερον περὶ τὴν τοῦ Σκορπίου ἀνατολὴν ἀγνοεῖ λέγων (ν. 672—673):

χάρη δ' έτέρης μετά χειρός

τόξω ανέλχονται.

κατηκολούθηκε δέ και κατά τοῦτο τῷ Εἰδόξῳ.

10 παντικαταδύνειν L  $\parallel$  14 συνανατέλλειν  $\nabla$   $\parallel$  15, 16 διοριγνωμένου  $\nabla$   $\parallel$  16 δ αὐτὸς L $\nabla$ : traiecit Wil  $\parallel$  φησὶν L  $\parallel$  18 αὐτοῦ om L  $\parallel$  21 ἀνέρχονται L.

V. 673 Laurentiani «ἀνέρχονται» facit cum Marciano adversus Vaticanum codicem («ἀνέλχονται»). Et hoc quidem omnino non habet quo displicere possit, si quidem amat poeta hoc verbum in talem sententiam convertere, velut v. 305 μέγα τόξον ἀνέλχεται, v. 137 τῆς ὑπὲρ ἀμφοτέρων ὤμων εἰλίσσεται ἀστήρ, v. 693 Ἱππος — ποσσί τε καὶ κεφαλῆ ἀνελίσσεται, v. 714 σὺν τῷ πασσυδίη ἀνελίσσεται. Item a structura vix minus commendatur «ἀνέρχονται», ut v. 591 Καρχίνψ ὅσσ' ἐδύοντο 'quaecunque per Cancrum occidebant', v. 684 sq. τὰ δὲ νείατα πάντα αὐτῷ Τοξευτῆρι κατέρχεται, alia. Quamquam fieri potest, ut L ex Arato correctus sit. Ne id quidem mirum esset, si Hipparchus ipse per memoriae errorem «ἀνέλχονται» dedisset ob v. 305, at sciri nequit.

#### IIL.

 II p. 222 A τοῦ δὲ Σχορπίου ἀρχομένου ἀνατέλλειν (ὁ) Θάτερος φησι (Aratus scilicet v. 647—668) δύνειν μὲν τὰ λοιπὰ μέρη [τοῦ Ποταμοῦ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη] τῆς ἀνδρομέδας καὶ τοῦ Κήτους καὶ τοῦ Κηφέως τὸ ἀπὸ τῶν ὤμων μέχρι τῆς ζώνης καὶ 5 τὴν Κασσιέπειαν ὅλην, πλὴν τὸ ἀπὸ τῶν ποδῶν ἕως τῶν γονάτων.

Philolog. Untersuchungen XII.

<sup>2</sup> φησιν L || τά τε λοιπὰ L || 2, 3 uncos posuit Wil || 4 τὰ ἀπο V || 5 δὲ scripsi: τε LV.

ἀνατέλλειν δέ φησι τό τε λοιπὸν τοῦ Στεφάνου καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ Ύδρου καὶ τοῦ Κενταύρου τὸ λοιπὸν σῶμα πλὴν τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν. ἀνατέλλειν δέ φησι καὶ τὸ Θηρίον, ⟨δ⟩ ἔχει ὁ Κένταυρος, καὶ τοῦ 'Οφιούχου τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοῦ 'Οφεως, δν ἔχει ὁ 'Οφιοῦχος, τὴν κεφαλὴν ἕως τῆς πρώτης 10 σπείρας καὶ τοῦ Ένγο⟨ύ⟩νασι τὰ λοιπὰ πλὴν τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἀριστερᾶς χειρός. Sequitur Eudoxi partim congruens partim discrepans sententia.

6 φησιν L | 8 suppl Petavius.

2. II p. 222 C ὁ δὲ "Αρατος άγνοεῖ ἐν τοῖς περὶ τὸν 'Οφιοῦχον (v. 667—668). ἡ γὰρ ἀριστερά χεὶρ αὐτοῦ μόνον ταῖς Χηλαῖς συνανατέλλει, ἡ δὲ κεφαλή καὶ ἡ δεξιὰ χεὶρ τῷ Σκορπίφ.

1 τὸν ὁφιοῦχον LV, cf. IL 2 1. 1 | 2 τας χηλάς V.

#### IL.

- 1. II p. 223 C πάλιν δὲ τοῦ Αἰγόκερω πρὸς τῆ ἀνατολῆ ὅντος τῷ Τοξότη φασὶν (Eudoxus et Aratus v. 685—692) ἀντικαταδύνειν τήν τε 'Αργὼ ὅλην καὶ τὸν Πρόκυνα, συνανατέλλειν δὲ τόν τε 'Όρνιθα καὶ τὸν 'Αετὸν καὶ τὸν 'Οιστὸν καὶ τὸ Θυμιατήριον. κὰ 5 μὲν οὖν ἄλλα συμφώνως ὑπ' αὐτῶν λέγεται τοῖς φαινομένοις, τὰ δὲ κατὰ τὸν 'Όρνιθα ἡγνόηται μὲν ὑπ' ἀμφοτέρων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ 'Αράτου. Sequitur Eudoxi sententia; deinde pergit: ὁ δὲ ''Αρατός φησι τῷ Τοξότη μόνον συνανατέλλειν αὐτόν (Scorpium).

  1 τὴν ἀνατολὴν L || 8 συνανατέλλει V.
- 2. II p. 223 Β ἢγνοήκασι δὲ (Aratus et Eudoxus) καὶ τὰ περὶ τὴν Αργώ. ἄρχεται γὰρ ἀντικαταδύνειν οὐ τῷ Σκορπίῳ, ἀλλὰ μέσαις ταῖς Χηλαῖς. ἔδει οὖν ἀρχομένου τοῦ Σκορπίου ἀνατέλλειν λέγειν τῆς Αργοῦς τὴν πρύμναν δεδυκέναι, καὶ μὴ τοῦ Τοξότου ἀναφερο- 5 μένου (v. 686).

4 την της Αργούς πρ. L.

#### L.

Η p. 224 Ε τῆς δὲ ἀρχῆς τῶν Ἰχθύων ἀνατελλούσης ὁ μὲν Ἰχρατός φησι δεδυχέναι τὰ τε λοιπὰ τοῦ Ὑδρου καὶ τὸν Κένταυρον, ἀνατεταλχέναι δὲ τὸν νότιον Ἰχθύν (οὐχ ὅλον, ἀλλὰ παρὰ μιχρόν)

<sup>2</sup> φησιν L.

καὶ τῆς ᾿Ανδρομέδας τὰ δεξιὰ μέρη κατὰ μῆκος . . . ὁ δὲ Ἅρατος 5 ἀγνοεῖ, τὸν Ὑδρον ὅλον τῷ Ὑδροχόῳ ὑπολαμβάνων ἀντικαταδύνειν (v. 694 sqq.).

5 ύδριχόφ L.

#### LI

Η p. 228 των δὲ Διδύμων ἀρχομένων ἀνατέλλειν ὁ Άρατος (v. 724—729) δύνειν μέν φησι τοὺς πόδας τοῦ Όφιούχου «μέσφ' αὐτων γονάτων» (v. 725), ἀνατέλλειν δὲ τὸ Κῆτος καὶ τοῦ Ποταμοῦ τὰ πρωτα. ταῦτα δὲ συμφώνως τοῖς φαινομένοις ὑπ' αὐτων 5 εἴρηται.

2, 3 μέχρι τῶν L.

Redactis ad fidem codicum Hipparchi testimoniis quae singillatim persecuti sumus comprehendimus. Inde ab initio quod pertimescendum videbatur, ne quid libri Hipparchei (vel librorum) facies priscae et genuinae integritatis amisisset labemve contraxisset, evenisse illud reapse certissimis exemplis cognovimus. Maxime idonea inde selecturi (quae omittenda hoc loco censuimus, in totius libri indice invenies) duo genera distinguimus, prius eos versus continens, qui in Laurentiano Hipparchi codice (VI 74 uiv, XXVII 554 ένί) et qui in Vaticano (XXVII 542 τόσσ' ήμεν, ib. 557 τόσον, ΧΧΙΧ 479 μέγ' αμείνονες, ΧΧΧΙΧ 565 έπερχομένοισιν). denique qui in altero utro corrupti feruntur: VII 79 μάλ' ἔισαι L μάλα Ισαι V, XII 534 αὐτίχα L ἀντία V, XXVIII 433 φαίνοι L τεύχοι V, XLVII 673 ανέρχονται L ανέλχονται V. Altero genere eos locos componimus, qui infectum iam fuisse archetypum ostendunt: XIII 175 παρακείμενον, ib. 484 Περσέως, XVIII 143 οίος. XXXIV 506 ayavov. Verum ne quis irrito hac serie perlustranda laborem consumptum opinetur: commodo poetae vel illinc identidem consultum est, cum aut oblitteratae quaedam scripturae Marciano invito non sine probabilitatis specie instaurarentur aut perspiceretur saltem beneficio Hipparchi, vel antiquissimam lectionis varietatem codicibus qui supersunt offerri. Quibus nunc neglectis ordine cetera videamus.

1. Primam igitur eam versuum ponimus copiam, ubi Hipparchus Marciani codicis contextum auctoritate sua adversus criticorum et

nostratium et antiquorum conamina ac librorum recentiorum dissensum vindicat et tutatur: IV 61 νίσσεται ~ νήχεται paraphrastae, V 69 μέσσφ καρήνφ ~ Attali μέσσου καρήνου, VI 254 έπιγουνίδος ~ Diodori ὑπογουνίδος, ib. 481-496 ~ Planudis interpolamentum, ΧΙ 96 υποσχέπτοιο ~ υποσχέπτειο Buttmanni, XII 151 ήελίου Λέοντι ~ ήελίφ Λέοντος in scholiis, XVI 190 ού ~ ή Buttmanni, ib. 198 πεχασμένον ~ πεχομμένον in scholiis, ib. 79 είσωποί ~ ίσωποί in scholiis, XXI inter v. 612 et 613 omisit cum Marciano Hipparchus versum interpolatum quem recentes praebent codices, ib. 593 χυμαίνοντος ~ χυμ' οἰδούντος Vossii, XXII 276 ἐπί ~ recentium πετερά, XXIV 304 ἐπί ~ Vossii ἔτι, XXVII 541 βολής ~ recentium βολίς, ib. 542 ὑποδράμοι ~ recentium ὑπεκδράμοι et Vossii ἐπιδράμοι, 543 περιτέμνεται ~ Cleomedis et recentium περιτέλλεται, 553 χοίλοιο ~ recentis in Marciano manus χοινοίο, ib. δύηται ~ Vossii δινείται, XXVIII 438 Χηλαί ~ secundae in Marciano manus χείλε'. XXXII 489 αὐτόν ~ paraphrastae αὐτοῦ, XXXVIII 522 απαμείρεται ~ recentium απομείρεται, XXXIX 567 περιστρέφεται ~ paraphrastae περιστέφεται, XLIV 707 τα μέν οί χατά δεξιά ~ Hermanni τοὶ μέν οἱ δεξιά, ib. 713 λήγοντι ~ Attali λήγουσα vel ανιόντι.

2. Sunt vero etiam versus eadem quidem sed falsa forma et apud Hipparehum et in Marciano praediti: VII 80 λεπτή, fortasse ib. 82 πεπονείαται, XIII 484 Περσέως, XXVI 440 δεινωτοίο (Hipparehi V), XXVII 498 ἐνδιαστρέφεται, XXXI 482 τά.

3. Deinde discrepantias Hipparebi et Marciani dignitate pretioque per se aequabiles proferimus VI 280 φαίνων Hipp. τείνων Marc., VIII 85 ὀφθαλμοῖς Hipp. ὀφθαλμοῖ Marc., IX 90 ἐπιμεμφέες Hipp. ἐπιδευέες Marc., XII 537 Ὠχεανοῖο τόσον Hipp. Ὠχεανοῦ τόσον Marc., XV 187 σχολιοῖο Hipp. μεγάλοιο Marc., XX 239 πεοβολῆσι Hipp. πεομολῆσι Marc., XXVI 406—407 τοῦ ἀρχτούρου Hipp. τῷ ἀρχτούρω Marc., XXVII 431 τοι Hipp. κεν Marc., XXXII 491 ἄμ' Hipp. ἄρ' Marc., XXXIX 560 ἀντέλλωσιν ἕχασται Hipp. ἀντέλλησιν ἑχάστη Marc., ib. 567 τὰ δέ Hipp. τά τε Marc., XLVI 721 ἐπί Hipp. τότε Marc., ib. 581 ἄμυδις Hipp. ἤδη Marc.

4. Anteferendus Marcianus est XXIV 305 μέγα ~ μετά Hipp., XXVII 498 καθ' ~ καί Hipp., XXXIV 505 τε ~ τό Hipp., XXXV 515 οἶ ~ τοί Hipp., ib. 517 ὀκλάξ ~ ὀκλάς Hipp., XXXVII γοῦνα φορείται ~ γούνατα κεῖται Hipp., XL 599 μέσφα ~ μέχρι Hipp.

- 5. Praestat Hipparchus Marciani contextui his locis: I 47 φέφονται Hipp. et Marcianus inter lineas  $\sim φύονται$ , II 49 ἐπιτείνεται Hipp.  $\sim ἀποτείνεται$ , III 59 μάλα Hipp.  $\sim μάλιστα$ , VI 281 πτέφυγι Hipp. et Marciani manus recentissima  $\sim$  omissum, XII 538 ἀνεφχομένοιο Hipp.  $\sim ἐφχομένοιο$ , XVIII 147 μέσση δ΄ Hipp.  $\sim μέση$ , XIX 233 ἔτι Hipp.  $\sim$  omissum, XXVII 467 ἀπιλατέες Hipp.  $\sim ἀπιλανίες$ , ib. 541 ἀποτείνεται Hipp.  $\sim ἀποτέμνεται$ , ib. 555 δυωδεκάδες Hipp.  $\sim δνωδεκάδως$ , XXIX 479 μέγα μείονες Hipparchi L  $\sim μέγ'$  ἀμείνονες. XXXVIII 523 κατ' αὐτόν Hipp.  $\sim κατ' αὐτούς$ , fortasse XLII 651 αὐτόν Hipp.  $\sim αὐταί$ , XLIII 693 μέσον Hipp.  $\sim νέον$  Attali et Marciani.
- 6. Multi denique versus ne pusillo quidem intercedente scripturae discrimine in codice Hipparcheo (sive codicibus Hipparcheis) et in Marciano iidem exhibentur.

| III. DE ARATI INTEF | RPRETUM QUI FERT | UR CATALOGO. |  |
|---------------------|------------------|--------------|--|
|                     |                  |              |  |
|                     |                  |              |  |
|                     |                  |              |  |

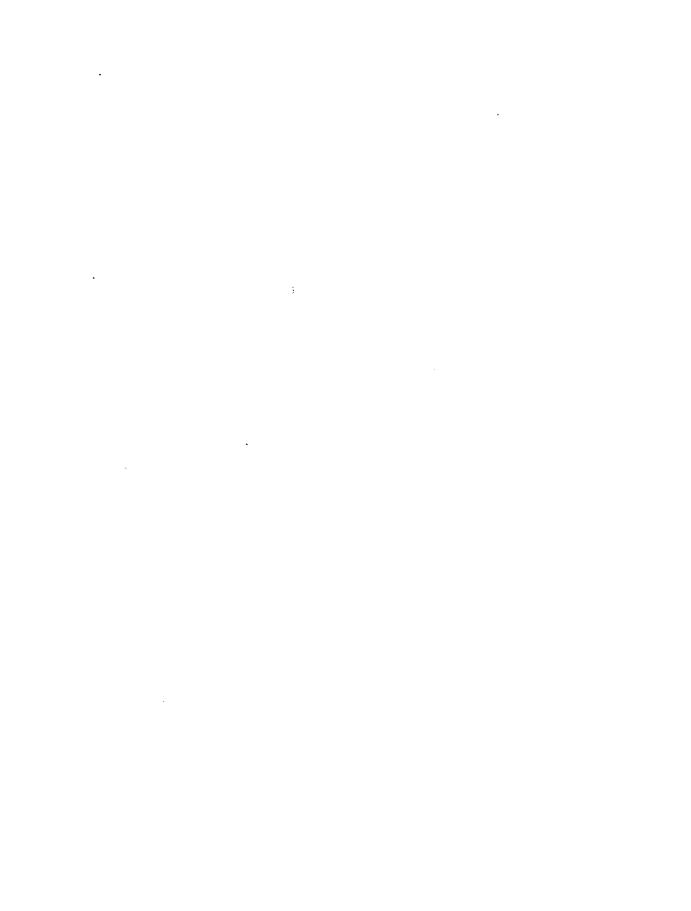

Interpretum Arati' laterculum falso inscriptum ex codice Vaticano 191 s. XIV'), ubi post isagogam Arateam modo Eratostheni modo Hipparcho tributam legitur, a Victorio in calce operis p. 9sqq. commemorati editum esse Herm. vol. XVI p. 385 sqq. exposuimus. Quem indicem (AA\*) novo teste invento Vaticano 381 s. XV (B) supplere et ad formam integram aliquatenus redigere potuimus ibidem. Verum in illa commentatione nonnulla corrigenda reperiuntur, quae et alii monuerunt et ipsi dudum cognovimus, nec scitu digna desunt, aegre quae desideres. Quae omnia quoniam multifariam cum litteris Arateis conexa sunt, iterare de integro quaestionem ad res quasdam, ni fallimur, gravissimam hoc libello decrevimus.

En catalogum Vaticanum in duas partes discretum, quod idem alibi factum animadvertimus aliquotiens.

# οί περί του ποιητού συνταξάμενοι.

Α: "Ατταλος 'Ρόδιος. 'Αρίσταρχος Σάμιος. 'Απολλώνιος γεωμέτρης. Αντίγονος γραμματικός. 'Αγησιάναξ. 'Αρίστυλλοι δύο γεωμέτραι. Βόηθος. Γεμίνος. Διόδοτος. Δίδυμος Κνίδιος. 'Ερατοσθένης. Έρμιππος. Εὐαίνετος. Ζήνων. Ἡλιόδωρος στωικός. Θαλῆς. 'Ιππαρχος Βιθυνός, Κράτης. Πύρρος Μάγνης. Παρμενίσκος γραμ- 5 ματικός. Σμίνθης. Τιμόθεος [= 23].

Α\*: ἀπολλώνιος γραμματικός. ἀρίστυλλος μέγας. ἀρίστυλλος μικρός. ἀρίσταρχος γραμματικός. ἀριστοφάνης. ἀλέξανδρος Αἰτωλός. ἀλέξανδρος Ἐφέσιος. Δίδυμος πονηρός. Εὐαίνετος ἕτερος. Έρμιππος περιπατητικός. Καλλίμαχος Κυρηναίος. Κλεό- 10 στρατος Τενέδιος. Νουμήνιος γραμματικός. Παρμενίδης [= 14].

4 θάλλης codex | 5 πύρος codex | 7—9 nomina Απολλώνιος — Δίδυμος post Παρμενίδης scripta sunt in codice: traiecit Boehmius 'Mus. rhen.' 1887 p. 307 sqq. || 8 supra 'Αρίσταρχος altera manus scripsit λαμπ addito abbreviandi signo; an λαμπρός? || 10,1 καλλίστρατος codex: corr Bergk 'Zeitschr. f. d. Alterthumswissenschaft' 1843 p. 926 et Meineke 'Philol. exercit. in Athen.' I (progr. Joachim. 1843) p. 23.

<sup>1)</sup> Diximus de hoc codice p. 11.

122 ARATEA

Sexto vel septimo saeculo fuit qui geometrarum nomina congereret agrimensorum Bobbiensium librarius, cuius codex a possessoribus Ioanne et Sixto Arceriis Ultraiectinis hodie nuncupari assolet, in bibliothecam Guelferbitanam delatus. Arceriani excerpta perpurgavit in 'Gromaticis veteribus' a. 1852 editis p. 251 adn. Lachmannus, Hauptius 'Opusc.' III p. 360 cum indice A composuit verissime. Publicata correctaque a Lachmanno adscribimus:

fiunt n XXXII. geometra. pyrrus magnus (leg. Magnes) arestyllydes (leg. Aristylli duo) apollonius pyrrus geometra in atro (leg. Arato) dixit principium stum (i. e. istud) a iovem (immo ex Iove) incipiamus falsum dicit. quoniam ex iovem non ad iovem ordinamus (i. e. quoniam a Iove, non ex Iove ordiamur) euclydis siculus arismetica scribsit.

Tres laciniae inter se primo obtutu conglutinatae censebuntur, quarum primae praefixum erat 'fiunt numero XXXII geometra $\langle e \rangle$ ' (ita enim supplendum esse censemus, quia Pyrrhus Aristylli Apollonius — Pergaeus, recte ut putat Hauptius — erant geometrae) aut, si minus numerus XXXII ad 'geometra $\langle e \rangle$ ', sed ad antecedentia quaedam ab Arceriani librario praetermissa trahendus videbitur, solummodo 'geometra $\langle e \rangle$ '. Posterior ratio cum sit aliquanto difficilior, haec reficimus distinctis eclogae portiunculis:

Fiunt numero XXXII geometra(e). Pyrrhus Magnes, Aristylli duo, Apollonius.

Pyrrhus geometra 'in Arato' [dixit] principium istud 'ex Iove incipiamus' falsum dicit, quoniam a Iove, non ex Iove ordiamur.

Euclides Siculus 'Arithmetica' scripsit.

1 et 2 mentione Pyrrhi cohaerent, neque a geometris dissociandus Euclides Siculus est, qui et ipse inter agrimensores codice Arceriano comprehensos habetur p. 376 sqq. Lachm. Vehementer vero dolemus, quod geometrarum indicem incompletum scriba reliquisse videtur, ac nisi novo oblato exemplo genuinam illius formam cognosci posse desperamus. Certe hinc procul habenda sunt 'nomina agrimensorum' in 'Demonstratione artis geometricae' p. 403 Lachm. enumerata, latina maxime, etsi Euclides Siculus et hic apparet. Iam vide: Pyrrhus Aristylli duo Apollonius (inverso ordine, quod casu accidisse dixeris) in A ita occurrunt: Húggos Máyrns' Agt-

στυλλοι δύο γεωμέτραι 'Απολλώνιος γεωμέτρης. 'Geometrae' significatio deest in Pyrrho, deest Pyrrhi de suppositicio Arati procemio iudicium, prorsus deest Euclides. Ergo id quidem dispicimus, indici A affinem esse Arceriani eclogam, sed rem divinando posse confici negamus.

Deinceps catalogum B adponimus. Quem ordinem ille secutus esset cum ante hos decem annos fugisset nos, recte interim Boehmius 1. c. p. 308 has distribuit columnas:2)

Β οί περὶ τοῦ πόλου συντάξαντες.

| 1.  | 'Απολλό-   | 2.  | Γεμίνος   | 3.  | Εὐαίνετος | 4.  | Κράτης     |
|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|
|     | δωρος      |     | white the |     |           | 0   | ANTI-      |
| 5.  | Αρίστυλλος | 6.  | Διόδοτος  | 7.  | Μηνόδοτος | 8.  | Ζηνόδοτος  |
| 9.  | Arrahog    | 10. | Δίδυμος   | 11. | Ζηνόδωρος | 12. | Πύρρος     |
| 13. | Αρίσταρχος | 14. | Διόδωρος  | 15. | Ήγησιάναξ | 16. | Παρμενίσκο |
| 17. | 'Απολλώ-   | 18. | Εὐδωρος   | 19. | Θεόδωρος  | 20. | Σμίνθης    |
|     | vios       |     |           |     |           |     | a charmon  |
| 21. | Αντίγονος  | 22. | Έρατο-    | 23. | Θαλης     | 24. | Τιμόθεος   |
|     |            |     | σθένης    |     |           |     |            |

26. Έρμιππος 27. Ίππαρχος δμοῦ είκοσι έπτά. 25. Bon 90g

Modo ne dextrorsum legas, sicuti fecit codicis scriba, sed deorsum, ultro patescit ordine litterarum nisi semel in 8 et 7 transponendis non violato archetypum processisse. Immerito de titulo Β οἱ περὶ τοῦ πόλου συντάξαντες nos olim dubitasse et esse ex ποιηχού in A quoque πόλου restituendum Wilamowitzius edixit recte in 'Antigono Carystio' p. 339, etsi 'περὶ τοῦ πόλου' quid sibi vellet ne ille quidem declaravit. Opperiremur 'περί τῶν πόλων, si de polaribus mundi terminis agitur scriptumque ita ceteroquin deprehendimus nec rationem extricamus probabilem. cur quis 'de septentrionali' potissimum 'polo qui memoriae prodiderint' examine instituto seligere voluerit. His missis vidimus πόλον esse posse horologium: verum de horologio omnes istos exposuisse quis a se impetrabit ut credat? Alia et rectior ratio artis Pseudoeudoxeae praefatione acrosticha monstratur (Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque impériale' Parisiis a. 1865 vol. XVIII 2 p. 46):

<sup>2)</sup> De codicis scripturis ac de mutationibus a nobis factis diximus 'Herm'. 1. c. Quae quoniam hodieque retinendae videntur, nihil iterari praeplacuit.

Έν τῷδε δείξω πᾶσιν ἐκμαθεῖν σοφήν
Ύμῖν πόλου σύνταξιν ἐν βρακεῖ λόγῳ
Δοὺς τῆσδε τέχνης εἰδέναι σαφῆ περί.
Οὐδεὶς γάρ ἐστιν ἐνδεῆς γνώμης, ὅτῳ
Ξένον φανεῖται, τῷδ' ἐὰν ξυνῆ καλῶς.
Ό μὲν στίχος μεἰς ἐστι, γράμμα δ' ἡμέρα.
Ύμῖν ἀριθμὸν δ' ἴσον ἔκει τὰ γράμματα
Ταῖς ἡμέραισιν, ᾶς ἄγει μέγας χρόνος,
Ἐνιαύσιον βροτοῖσι περίοδόν τ' ἔκει
Χρόνος διοικῶν ἀστέρων γνωρίσματα.
Νικῷ δὲ τούτων οὐθεὶς ἕτερον, ἀλλ' ἀεί
Ήκει τὰ πάντα ἐς τὸ αὐτὸ δτ' ἀνέλθη ὁ γρόνος.

Inlustravit acrostichi sententiam recte perceptam ita fere editor Francogallus: 'Dicit scriptor, singulos versus esse menses, singulas litteras dies. Atque re vera 12 sunt versus, quorum unusquisque 30 litteras continet, ultimus 35, elisas si adsumpseris. Quibus computatis annus solaris (μέγας χρόνος) efficitur 12 mensium, 365 dierum'. Subnectitur disputationi astronomicae parapegmatis fragmentum, quod Calendariis Gemini et Ptolemaei maxime aequiparari possit, iteratum a Wachsmuthio post Lydi 'Ostenta' p. 273 sqq. 'Caeli' igitur 'compositionem' acrostichi scriptor πόλου σύνταξιν intellexit nec defecit a vetusta quadam buius vocabuli significatione: πόλον γάρ οἱ παλαιοὶ ούχ ώς οἱ νεώτεροι σημεῖόν τι καὶ πέρας άξονος, άλλὰ τὸ περιέχον άπαν (schol, in Aristoph, 'Av.' 179 p. 214, 32 Dind.) 2). Animadvertere licet haec non ex omni parte recte esse dicta: πόλος 'antiquis' quoque (etsi ultra saeculum quintum nobis ut vocem persequeremur non contigit) et punctum polare et caelum erat et aliud insuper. Testimoniis abundamus assidua lectione a nobis conquisitis, unde proferemus potissima, ne discrimen quoddam ignoretur: quo fit, ut duo exemplorum quasi genera distinguas. Aeschylus 'Prometh.' v. 429 sq. de Atlante og alèv ὑπέροχον σθένος χραταιόν γας οὐράνιον τε πόλον νώτοις ὑποστενάζει. Euripides 'Orest.' v. 1683 sqq. de Apolline έγω δ' Ελένην Ζηνός μελάθροις πελάσω λαμπρών ἄστρων πόλον έξανύσας, 'Ion.' v. 1168 de tela varia

<sup>3)</sup> Macrobius Saturn. I 17, 9 Cornificius arbitratur Apollinem nominatum ἀπὸ τοῦ ἀναπολεῖν, i. e. quia intra circuitum mundi, quem Graeci πόλον appellant, impelu latus ad ortus refertur. Patet ex scholio Aristophaneo quem ad circuitum pertinere. Cf. p. 128<sup>21</sup>.

ύπερθε δὲ Άρχτος στρέφουσ' ούραῖα χουσήρει πόλφ'), 'Chrysipp.' fr. 839, 10-11 Nº. τὰ δ' ἀπ' αίθερίου βλαστόντα γονής είς οίράνιον πάλιν ήλθε πόλον, 'Pirith.' fr. 594 . . δίδυμοί τ' Άρκτοι τοῖς ωχυπλάνοις πτερύγων διπαῖς τὸν Ατλάντειον φρουρούσι πόλον, 'Epigr.' 2 (Athen. II p. 61 B = I p. 265 Bergk.) ω τον αγήρατον πόλον αίθέρος, "Ηλιε, τέμνων, Alexis fr. 261 K. de mensa cibos portanti ὑπερηφάνως ὅζουσα τῶν Ὠρῶν λοπάς, τὸ του πόλου του παντός ημισηαίνιον απαντ' ένην τάχει γαρ έν ταύτη χαλά, ίχθυς έριφοι, διέτρεχε τούτων σχορπίος, ὑπέφαινεν ιδών ήμίτομα τους άστέρας: ubi ὁ πόλος universus mundi globus subauditur ex earum rerum quae insunt enumeratione, ημισφαίριον globus dimidiatus, cuius figuram Pisces Haedi Scorpius ceteris cibariis inserti simulabant. Probe ita olim Schoemannus noster, cuius perpetuam nos recolimus memoriam, interpretatus est 5); mirifice nunc labitur Kockius, cum Gerytadis Aristophanei versiculum p. 13 a nobis propositum explanaturus, qui est de horologio, quattuor ista poetarum exempla congerit toto ut aiunt caelo distantia FCG I p. 431. Porro Timotheum fr. 13 B. σύ τ' ω τον άει πόλον ούgáνιον λαμπραίς άκτισι Άλιε βάλλων et ignotum Alexandrinum adducimus ab O. Schneidero post Callimachum (II p. 728) e tenebris protractum, qui ut detritum inde ab Homero adiectivum άστερόεις effigeret ) πόλω άστροχίτωνι confinxit egregie ). Simili dictione Duris utitur (Ath. XII p. 535 F); τὸ đề παν ο πόλος ἐνύφαντο χουσούς ἀστέρας έχων καὶ τὰ δώδεκα ζώδια in paludamento Demetrii Oppugnatoris (idem eodem teste γινομένων των Δημητρίων Αθήνησιν έγράφετο έπὶ του προσχηνίου έπὶ της οἰχουμένης όγούueroc). Pseudoeudoxum p. 123 exhibuimus. Quibus latini quidam

5) 'Aeschylus gefesselter Prometheus' p. 305, ubi pauca de vocis πόλος significatu conlecta invenies.

<sup>1)</sup> De maiore Ursa sermonem esse, ut per se probabile est, ita confirmatur eo, quod ea est super Orionem. Quare nollog non stella est, quae sic dicitur, infima ad caudam minoris Ursae, sed caelum ad circulum polarem(?), et ovoala dictum pro ovoav' G. Hermannus in 'Ionis' editione p. XIX.

<sup>6)</sup> Eadem de causa Theocritus in 'Heraclisco' v. 77 fecit éç οὐρανὸν ἄστρα φέροντα.

<sup>2)</sup> Ad 'Comam' Callimachi sine causa idonea revocavit O. Schneiderus. Monstravit idem crebram illius epitheti memoriam in carminibus infimae aetatis. Μήνη αστροχίτων 'Argonauticorum' Orphicorum scriptor ausus est v. 513 Abel.

accensendi et poetae (Accius, Augustei)\*) et prosae orationis scriptores\*). Inter seriores Graecos commemorandi Dionysius Periegeta 10), saec. II p. Chr. poeta, v. 236 πρώτοι δὲ γραμμῆσι πόλον διεμετρήσαντο θυμφ φρασσάμενοι λοξὸν δρόμον ἡελίοιο, cantor Isiacus 11), Sibyllistae 12), Orphici 13), Manetho 14), Nonnus 15). Ex prosaicis Lucianum 16) afferimus, Pausaniam 17), Pseudoapollodorum 18), sive ipsos seu auctores ignotos, Stephanum (Apotelesm.) p. 18a 22 Usener.).

<sup>8)</sup> Attius 'Achill.' fr. XXII Ribb. pervade polum, splendida mundi sidera binis continuis picti spoliis. Hor. 'Carm.' I 28, 4 aerias temptasse domos animoque rotundum percurrisse polum. II 28, 43 cras vel atra nube polum pater occupato vel sole puro. 'Epod.' 17, 77 polo deripere lunam vocibus possim meis. Vergilius 'Aen.' III v. 585. V v. 721. C. I. L. VI 537.

<sup>9)</sup> De Seneca infra dicetur. Ammianus (alios de industria mittimus) XXV 10, 2 Maximiani statua Caesaris, quae locata est in vestibulo regiae, amisit repente sphaeram aeream formatam in speciem poli, quam gestabat. Rem imperatores romani a diadochis, diadochi a Persarum regibus mutuati sunt. Cf. Lajarde 'Comptes rendus de l'acad. des inscriptions' 1835 p. 10 et Sittl in 'Annal. philol. Fleckeis. suppl.' 1885 p. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Idem Dionysius voce Pythagorea κόσμος abstinuit pro mundo. Cf. Naekii splendidam de isto termino disputationem 'Opusc.' I p. 24.

<sup>11)</sup> Epigr. graec. ed. Kaibel p. 438 v. 31 καὶ πυροέντων ᾿Αέλιον πώλων ἀγήτορα φαίνοπα κύκλων ἐς πόλον εὐθύνεσκον.

<sup>12)</sup> Ex. gr. I v. 12. II v. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) 'Hymn.' 27, 4. 34, 16 et 19. 83, 7. 'Argon'. v. 563. 'Hierostol.' v. 7 p. 213 Abel.

<sup>14)</sup> Ι v. 277 (p. 92 Did.) ή Κερόεσσα μέσον πόλον αμφιβεβώσα κτλ.

<sup>15)</sup> Schoemannus ad Nonnum recte quidem quaesituros relegavit, sed diversa ipse confudit. I v. 177 είς νότον ἐκ βοφέαο λιπών πόλον ἐς πόλον ἔστη de polis meridionali et septentrionali sermo fit, non de caelo. I v. 145 πόλος ἐπτάζωνος quo tendat adiectivo proditur. At I v. 240 καὶ πόλος ἐσμαφάγησε de caelo est. Cetera missa facimus.

<sup>10) &#</sup>x27;Charon.' c. 4. p. 495: (Atlas) τὸν πόλον αὐτὸν εἰς ὢν φέρει, ἀνέχων ἡμᾶς ἄπαντας. Scriptor 'Astrologiae' Lucianeae c. 15 p. 367: (Icarus) ἐς πόλον ἀερθεὶς τῷ νῷ ἐξέπεσε τῆς ἀληθηίης. Paulus Silentiarius 'Anth. Pal.' IX 782 quae de horologio procudit: ὕδασι δ' ἡελίοιο ταλαντεύουσι κελεύθους, ἐς πόλον ἐκ γαίης μῆτιν ἐρεισάμενοι: polum septentrionalem spectant.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) VI 19,5 ἔχει μὲν πόλον ἀνεχόμενον ὑπὸ Ἄτλαντος (thesaurus Epidamniorum), II 10,5 πεποίηται δὲ (Venus Canachi Sicyone) ἔχ τε χουσοῦ καὶ ἐλέφαντος, φέρουσα ἐπὶ τῷ κεφαλῷ πόλον κτλ<sup>3</sup>. Cf. p. 133 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) II 5, 11, 11 sq. "Aτλας ἐπὶ γῆς καταθεὶς τὰ μῆλα τὸν πόλον διεδέξατο. De Atlante caelum sustentante usurpari πόλος solet, cf. p. 124 et adn. 16 et 17.

Seposuimus philosophos. Pythagorei "), Plato "), Aristoteles, Epicurus") vocem moloc de caelo evitabant. Stolei vero in duas partes discessisse videntur. Neque enim in Chrysippeis Gerckii πόλος invenimus sed ούρανός semper (cf. fr. 17), verum habet Cleanthes Assins in hymno in Iovem (II p. XVIII Wachsm.) ocde τι γίγνεται έργον έπει χθονί σου δίχα, δαίμον, ούτε κατ' αίθέριον Selov molor our fri novros. Quamquam magni facimus quod ne Cleanthes quidem definitionis ope nudare vocem generaliorem voluit. Ac constitit in isto more Seneca stoicus 'Epistul.' XVIII 4 Iovem Cleantheum ita affatus: duc, o porens celsique dominator poli. Idem 'Thyest'. v. 49 cur micant stellae polo flammaeque servant debitum mundo decus, 'Phaedr.' v. 1092 Phaethonta currus devio excussit polo, v. 663 quacunque siderei poli in parte fulges (Ariadne). Imbutus Stoicorum quoque placitis 'Axiochi' pseudoplatonici scriptor c. 12 p. 371 A: μετά την του σώματος λύσιν την ψυχήν είς τον άδηλον χωρείν τόπος κατά την υπόγειον οίχησεν, έν ή βασίλεια Πλούτωνος ούς ήττω τής του Διός αύλης, άτε της μέν γης έχούσης το μέσα του χόσμου, του δε πάλου άντος σφαιροειδούς, ού το μέν έτερον ήμισφαίριον θεοί έλαγον οί οίgárene, ro de Erepor of interegger") (didicisse se dicit Gobryas magus ex Hyperboreorum tabulis aeneis Deli positis) 19). Ad cuius

<sup>19)</sup> Plato 'Tim', p. 28 B ~ 'Epinomis' Philippi p. 977 B, qui Philolai sententiam amplectitur: Zeller 1º p. 440, Praetorius in Tirocinio phil. Bonn'. p. 4 seq.

<sup>29)</sup> Cf. inferius p. 125.

<sup>21)</sup> Deest terminus etiam apud Lucretium,

<sup>29)</sup> Vix credideris xólov isto loco ad caell punctum septentrionale relatum esse a Stephaniani Thesauri editoribus s. v.

<sup>33)</sup> Aziochus post saeculum a. Chr. IV ortus esse summo criticorum consensu jure indicator. Quibus novum addimus argumentum e libelli exitu depromptum, simul ut temporis notam accuratiorem nanciscamur. Gobryam magum illa Socrates secum communicaise dicit. Avum enim Gobryae iussu Xerxis dum bellum Graeciae infert, Delum postquam occupasset, e tabellis quibusdam aeneis, quas ex Hyperboreorum terra attulissent Opis et Hecaerge, cognovisse animam ad inferoa in alterum caeli (100 nólov) semicirculum degressam in los vocari. Quod quomodo fieret, ascundum Orphicorum rationem illum accurate enarrasse. Mirum tamen illud scriptor, ut est consilii artisque inops admodum, declarare omisit, qui explicaretur quod ante barbari adventum tabellac istae in media Graeciae luce positae ac graece scriptae Graecorum sulli innotuerunt: ita enim apertum est voluisse narrationis compositorem. Multo igitur

formam loquendi proxime Pseudoheraclitus stoicus accedit, quem a recentiorum licentia vindicamus 'Allegoriarum Homericarum' c. 45: η τε θοὴ νὸξ οὐα ἄλλο τι σημαίνει πλην τὸ σφαιροειδὲς ὅλον τοῦ πόλον σχημα, ubi invitis codicibus Schowius et Galeus κόσμον pro πόλον reponebant, obstante tamen Mehlero editore novissimo.

Tantum de 'caelo'. Ad aliam πόλου significationem transimus. 
γῆν δὲ τροφὸν μὲν ἡμετέραν, ἐλλομένην δὲ περὶ τὸν διὰ παντὸς 
πόλον τεταμένον, φύλαχα καὶ δημιουργὸν νυχτός τε καὶ ἡμέρας 
ἐμηχανήσατο Plato loco celeberrimo 'Tim.' p. 40 B, quem egregie 
nuper Zellerus explanavit ('Abh. der Berl. Akad.' 1888 p. 1337). 
Vides πόλον Platoni esse axem mundi, quasi τὸν πολοῦντα.<sup>24</sup>) Aliter 
philosophus in 'Cratylo' p. 405 C: .. ὅτι τὸ α σημαίνει πολλαχοῦ 
τὸ ὁμοῦ, καὶ ἐνταῦθα τὴν ὁμοῦ πόλησιν καὶ περὶ τὸν οὐρανὸν 
(οῦς δὴ πόλους καλοῦσι) καὶ περὶ τὴν ἐν τῆ ψόῆ ἀρμονίαν (ῆ δὴ 
συμφωνία καλεῖται), ὅτι ταῦτα πάντα, ὡς φασιν οἱ κομψοὶ περὶ 
μουσικὴν καὶ ἀστρονομίαν (Pythagorae dicit sectatores, Zeller 
'Philosophie der Griechen' 1° p. 429 sqq.), ἀρμονία τινὶ πολεῖται 
(Ast: πολεῖ ΒΤ) ἅμα πάντα. ἐπιστατεῖ δὲ οὖτος ὁ θεὸς τῆ ἀρ-

imprudentius hic quam qui sepulcretis tabellas veris historiis refertas sese eruisse simulabant (Hercher in Fleckeisenii 'Annal. philol. suppl.' I p. 12', Rohde 'Griech. Roman' p. 252). Vide nunc celebre Euhemeri inventum de Panchaea insula et ipsa sacra Oceano indico finitima ac de columna deorum historiam Aegyptiorum lingua scriptam continenti, quam sese ipsum imperante Cassandro cum in ista regione navigaret appulsum lectitasse gloriabatur (Sieroka 'De Euhemero' p. 12): male quod interpretem habet in 'Axiochi' fabula, id ipsum concedes optime procedere apud Euhemerum, quem vel inter philosophos erant qui probarent (cf. Hartfelder 'Mus. rhen.' 1881 p. 234). Respexit etiam Persaeus stoicus (Diels 'Doxogr.' 544b). Hinc ad Euhemeri exemplum Axiochus compositus esse arguitur non ante annum + 290 (Sieroka p. 29), idque Athenis, si in hanc sententiam convertere singularem urbis cognitionem licebit. Cum his coeunt perbene, quae Wilamowitzius in 'Antigono' p. 294" et Susemihlius 'Hist, litt, alex,' I p. 215 (contra Bureschium 'Stud. Lips,' IX 1887 p. 9 sqq.) obtulerunt. Rationes Axiochi philosophicas e Platonis Epicuri Stoicorum lectione confusas optime inlustravit P. Corssenus 'Mus. rhen.' 1881 p. 516 sqq. Posidonii Πεοί πένθους' exemplo, tametsi Axiochi scriptori nulla cum Posidonio affinitas (Gercke in 'Tirocinio phil. Bonn.' p. 31). De Aeschinis Axiocho ultra C. Fr. Hermannum ('Aeschin, Socr. rel', p. 20) aegre proceditur.

24) Cf. Macrobius 'Saturn'. I 17, 9 (supra p. 1243), qui Platonis 'Timaeo p. 40 C inlustratur. 'Timaeum' spectat Hesychius s. v. πόλος] . . ἄξων. Perperam M. Schmidtius rettulit ad Aeschyli Prometheum (p. 124).

novia oponokow awa (BT, raira coniecit Ast) warra zai zara Deoig zel zer er Deinorg. Is locus mendo inquinatur, cum nemo anquam astronomus") caelum 'polos' nec dixerit nec ulla ratione dicere possit, si quid sapimus. Platoni or pro orc reddendum esse censemus in poetis praesertim, verum etiam in iis scriptoribus, qui semotius dicendi genus neque excolunt neque affectant, bene memores talia lectitari: 'Il.' XI v. 757 mérens v' 'Qhevins zoi Akeroine iv 3a zokowy zázkyrar, Pind. 'Nem.' IX v. 41 (Helorus) Ev3' Aplac nopov av Ipomot zaklotat, Sophocles Trachin. v. 636 (Malis) Erd Ellavor ayopai Helarides zliorrat i. e. ubi Pylaea quae appellantur concilia sunt, Plate ipse in 'Phaedone' e. 57 p. 107 C akka rode y', Egg, w ardges, diretor dearon Fires, ort. είπεο ή ψυχή άθάνατος, Επιμελείας δη δείται σύχ ύπλο του χρόνου τούτου μόνον, έν ο καλούμεν το ζήν, άλλ' ύπερ του παντός. Quae versus Empedoclis de sanguine mentis origine in memoriam revocant: αίματος έν πελάγεσσε τεθραμμένη άντιθορύντος, τή τε νόημα μάλιστα χιχλήσχεται άνθρωποισεν' αίμα γάρ άνθρωποις περιχάρdián lori vánua (Stob. Ecl. I p. 424 ex Porphyrio). Ubi zexliazerae post Heerenium Wachsmuthius induxit invitis librariis, invito etiam Meinekio, qui verbum xexkioxeras prorsus insolens coniectando procreari vetuit FCG II p. 18. Nec respuit eandem structuram Xenopho in 'Oeconomico' IV 6 (II p. 149 Sch.) márros όμα συνάγων (rex) πλην τούς έν ταϊς απροπόλεσαν, ένθα δη έθ σύλλογος καλείται, τούς μέν όμφι την ξαυτού οίκησεν αύτος έφορά xrl. neque Hipparchus astronomus, unde p. 77, 15 adscripsimus

Vasta pariter ruit igneus aether cum tenitru piceoque premit non omnia caelo. Escussi manibus remi conversaque frontem puppis in obliquum resonne latur accipit ictus . . . Qui tum Minyis trepidantibus horror, cum picei fulsere poli povidamque corusque ante ralem cecidere faces?

Sentimus tamen facile, quid inter Platonis locum intersit et Valerium: ille secundom lectionem traditam loqueretur, quasi molas vulgaria esset astronomorum de caelo terminus, hic non sine licentia poetae concessa a duobus punctis sibi oppositis totum caeli globum significavit. Cavendum igitar est quam maxime, ne ad tuendam codicum Piatonicorum auetoritatem Valerio abutaris.

<sup>46)</sup> Inter poetas conatus est Valerius Flaccus in 'Argonanticis' I v. 610 sqq. procellam describens:

οὐδὲ μὴν τοῦτ' ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τοὺς ὑφ' ἡμῶν λεγομένους ἀστέρας ἐπὶ τῶν ποδῶν ἐπεῖνος ἐπὶ τῶν γονάτων τίθησιν. Alternm Hipparchi locum p. 74, 40 invenies. Denique qui peculiaribus oblectari assolet Pausaniam aliis missis meminimus in isto genere per esse multum. Iam Platoni emendando vel emendato potius satactum erit. 20) Cf. p. 137.

Aliquid indagavimus, nec tamen satis. Platonem indagavimus duplici (ut primo visum est adspectu) significatione vocem πόλος et de axe et de polis axem terminantibus usurpasse. Quod nec primus nec solus Plato fecit sed physicae cuiusdam vel quorundam doctrinae obsecutus. Anaxagoram primum conferimus Hippolyt. Philosophum. 8, 10 (Doxogr. p. 563): τοὺς δὲ μεταβαίνοντας ἀστέρας ώσεὶ σπινθῆρας ἀφαλλομένους γίνεσθαι ἐκ τῆς κινήσεως τοῦ πόλου. Septentrionalem polum hoc loco designari mero captus errore Dielesius p. 806 adnotavit. Vetaret vel singularis numerus nunc cogitari de polis, vetant moveri polos astronomi antiqui τος, vetat ipse quem adscripsit Dielesius quasi adiutorem Epicurus Epiphan. Adv. haeres. (III 2, 9 p. 589 Diels) τὰ δὲ ὅλα ἀφ' ἑαυτῶν κινεῖσθαι καὶ δι' ἑαυτῶν ἐν τῆ περιδινήσει τοῦ πόλου [καὶ τῶν ἄστρων], ὡς ἀπὸ τοῦ δρακοντοειδοῦς ἔτι τὰ πάντα ἐλαύνεσθαι πνεύματος.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Haec postquam ipsi non sine labore undique comportavimus, R. Ungeri doctus nos amicus admonuit 'Paradox. Theb.' p. 304—307. Auxit ille Wyttenbachii ad Platonis Phaedonem l. c. (p. 285) conlecta tanta optimorum exemplorum copia, ut sollertiam viri admireris. Ne comicis quidem illa structura neque in lyricis partibus (Cratin. 'Archil.' fr. 7 K.) neque in senariis displicuit (cf. p. 137). Transiit etiam in Romanorum prosam orationem (velut in Livium et Plinium, cf. W. Schulzium 'Quaest. epic.' p. 286). Lucem inde impeditis quibusdam locis Ungerus attulit. Quae non iteraremus, nisi mira constantia emendantis auxilio editores novissimi resisterent. Liv. VIII 19, 4 aedes fuere in Palatio eius, qua Vacci prata diruto aedificio publicatoque solo appellata: qua Ungerus, quae codices et Madvigius. Plin. 'N. H' VII 195 puteos Danaus ex Aegypto advectus in Graeciam, qua vocabatur Argos Dipsion: qua Ungerus, quae codices et Detlefsenus. Serv. Verg. 'Aen.' XII v. 412 p. 612 Thilo: cf. cap. V. [Madvigius 'Emend. Liv.' p. 462.]

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Senecam 'Phaedr.' v. 961 non veremur ob pluralem ut quis advocet: cursusque vagos rapis astrorum celerique polos cardine versas. Varro apud Gell. III 10 duos minimos (circulos), qui axem extimum tangunt, πόλους appellari dixit, sed eos in sphaera quae κρικωτή vocatur propter brevitatem non inesse. Hinc lineam circularem Schaubachius ('Geschichte der griech. Astr.' p. 135 sq.) conclusit perperam 'πόλου' primitus fuisse. Idem Varro 'De lingua latina' VII 14 M.: polus graecum; id significat circum caeli.

Seclusimus interpolamentum: τῶν ὅλων sive τοῦ χόσμου pars est caelum (πόλος), caeli particulae quodammodo astra affixa illic pleraque, nec dixeris nisi inepte totum mundum moveri, dum circuitus et quasi involucrum mundi et astra circumcursant. Axem potius, ni fallimur, cum Anaxagora et Platone Epicurus dicere voluit. Idem vero Anaxagoras borealem quoque polum prorsus ut Plato (p. 128) suo nomine appellavit Laert. Diog. II 9, 5: τὰ δὲ ἄστρα κατ' άρχὰς μὲν θολοειδώς ἐνεχθήναι (placet Anaxagorae), ώστε κατά κορυφήν της γης τον άει φανερόν είναι πόλον. υστερον δὲ τὴν ἔγκλισίν λαβεῖν 28). Sive Anaxagoras sive Plato sive alius nescio quis 'Testamenti' Orphici compilatorem, similia ut fingeret, adduxit (Aristobul. in Eusebii 'Praep. ev.' XIII 12, 5 v. 25);

καί σφαίρης κίνημ' άμφι χθόνα ώς περιτέλλει, χυχλοτερές γ' έν ἴσφ, χατά δὲ σφέτερον χνώδαχα.

ανώδαξ dens sive cardo masculus est, ut architecti loquuntur, globi et axis terminus. Ergo κατά κνώδακας σφαίρα περιτέλλει. Ας dixit sic Sextus 'Adv. math.' X 93 οί γαρ περί τοῖς κνώδαξιν είλούμεναι σφαίραι καὶ οί περιδινούμενοι άξονες (et alia) κινείται μέν, εν ώ δέ έστι τόπω κυνείται et 50 (κατά κυκλοφορητικήν κίνησιν) δ κεραμεικός τροχός στρέφεται καὶ ή σφαίρα τοις κνώδαξι περιδινείται ωσαύτως δε καί (οί) άξονες και τα τύμπανα.

Tria quinto ante Chr. saeculo πόλος indicabat, caeli globum, axem, axi terminos. Haec duo certe Ionum sunt, primum illud quo referatur haereri potest; Atheniensibus extrinsecus adlatum

Quod in nummis recentioris notae philosophi physici (Anaxagoras, Pythagoras) πόλον manu tenent, cave in vocis historia explicanda ne abutaris (Sittl 'Annal. philol. Fleckeis.' 1885 p. 44).

<sup>28)</sup> Dox.' p. 563 ανέμους δε γίνεσθαι λεπτυνομένου τοῦ αέρος ὑπὸ τοῦ ήλίου και των έκκαιομένων πρός τον πόλον υποχωρούντων και αποφερομένων (placet Anaxagorae). Hoc loco septentrionalem polum dici intellegitur e fr. 19 syllogae Schaubachianae. Dixit etiam Democritus. Inter cuius mathematica scripta Thrasyllus rettulit Οὐρανογραφίην Γεωγραφίην Πολογραφίην Ακτινογραφίην, inter physica Κοσμογραφίην (Laert. Diog. IX 7, 47-48). Monstrant ceteri tituli, Πολογραφίην de poli septentrionalis vel de utriusque poli situ fuisse. Hinc pendet de epistula pseudodemocritea iudicium p. 305 Epistolographorum' Hercheri: ἐπῆλθες ἡμῖν, ο Ἱππόκρατες, ως μεμηνόσιν . . . έτυγχάνομεν δε περί κόσμου διαθέσιος και πολογραφίης, έτι τε άστρων ούρανίων ξυγγράφοντες. Cf. p. 128. Certe aberravit Schoemannus 1. c.: Auch findet sich nolog bei allen älteren Schriftstellern immer nur vom Himmel . . gesagt.

esse longe veri simillimum. Quarta accessit heliotropii significatio p. 13 sq., quae item crevit apud Iones. Quod instrumentum per Milesios <sup>29</sup>) ex Assyria in Graecorum continentem pervenit Herod. II 109 πόλον μὲν γὰρ καὶ γνώμονα καὶ τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαθον οἱ Ἑλληνες (Ideler Chronol.' I p. 234).

Subsistamus parumper. Primum enim Epinomis Philippi Opuntii astronomi p. 986 B desiderat commentariolum. Enumeratis octo caeli potentiis Sole Luna fixorum siderum ordine quinque planetis Philippus subicit: ταίτας δή πάσας καὶ τούτους τοις έν ταύταισιν είτε αύτους ίόντας είτε φερομένους έν όχημασι πορεύεσθαι ταύτη μηδείς άλλως ποτέ νομίση πάντων ήμων, ώς οί μέν θεοί είσιν αὐτῶν, οἱ δ' οὕ . . . πάντες δὲ δὴ πάντας λέγωμέν τε χαὶ φῶμεν ἀδελφούς τ' εἶναι χαὶ ἐν ἀδελφαῖς μοίραις χαὶ τιμάς άποδιδώμεν μη τῷ μὲν ἐνιαυτόν, τῷ δὲ μῆνα, τοῖς δὲ μήτε τινά μοίραν τάττωμεν μήτε τινά χρόνον, έν ῷ διεξέρχεται τὸν αὐτοῦ πόλον, ξυναποτελών χόσμον, ον έταξε λόγος ο πάντων θειότατος όρατόν. Interpretes πόλον lineam circularem esse contendunt deficiente quod poscimus astronomorum usu et patrocinio. Secundum scriptoris morem «πόρον» exspectares 30). Consulto Philippus vocem πόλος etiam de caelo declinabat, ut philosophorum plurimi atque etiam astronomi, velut Eudoxus Aratus Hipparchus, alii.

Adnectimus Apollonium Rhodium 'Argon'. III v. 161—163: δοιώ δὲ πόλοι ἀνέχουσι κάρηνα

ούρεων ήλιβάτων, πορυφαί χθονός, τζί τ' ἀερθείς ήελιος πρώτησιν ἐρεύθεται ἀπτίνεσσιν.

ἐφεύγεται Laurentianus, ἐφεύθεται recentiores codices fortasse ex coniectura. Quibus obtemperandum censemus Merkelii mutationem ἐφείδεται aspernati, quae in hoc nexu ne intellegi quidem potest. Nam ἐφείδει utique exspectares et obiectum requireres, quemadmodum ipse Apollonius IV v. 113 exhibet immerito ab editore subsidio vocatus μη περίν ἀμαλδύνη (φάος ἠοῦς) θηφῶν

<sup>29) &#</sup>x27;Invenisse' fertur Anaximander Laert. Diog. II 1, 3. Suid. s. v. 'Αναξ-30) P. 982 BE, 983 C, 984 E, 986 B, 987 B, 990 BC. Plato 'Legg.' IV p. 716 A. Cleanthes II p. X Wachsm. (— Clem. Alex 'Strom.' V p. 674, 11) ἀντικρύς πλήκτρον τὸν ήλιον καλεῖ ἐν γὰρ ταῖς ἀνατολαῖς ἐρείδων τὰς αὐγὰς οἶον πλήσσων τὸν κόσμον εἰς την ἐναρμόνιον πορείαν τὸ φῶς ἀγει (Laert. Diog. VII 1, 144).

στίβον ήδε και όδμην θηρείην, λευκήσιν ενισκίμψασα βολήσιν. scilicet στίβον ήδὲ ὁδμήν 31). et Cleanthes (cf. p. 132 30). At quid dicat poeta percontamur. Nam nec de caelo nec de caeli punctis cogitari potest. Quodsi aliquid in Apollonio tentandum est, globosa summorum montium cacumina contendimus attingi 32). Cuius interpretationis haec tria argumenta proferimus. (1) Hesych. s. v. πόλος]... χύχλος καὶ τόπος κορυφής κυκλοειδής. Scripsit τύπος Henricus Stephanus et Schwenckii consensum nanctus est rectissime, quoniam certam collis formam lexicographus indicare voluit. Hinc Holoc ονομαζόμενον γωρίον ad Tanagram unde nomen habuerit intellegitur (Paus. IX 20, 3)33). (2) Caput humanum a forma — rotunda nimirum - πόλος audiebat Poll. II 38. (3) πόλον, i. e. globum, statuae gestabant Fortunae ex. gr. apud Smyrnaeos 31), Minervae ex. gr. apud Erythraeos 35) et Ilienses 36).

<sup>31)</sup> III v. 823, IV v. 885, 981 al. Aratus v. 1107 aprol cirobio maiζουσιν έρειδόμενοι περάεσσιν docet, quid sit έρείδεσθαί τινι. Ceterum nihil nisi Merckeli interpretationem conjecturae ab ipso propositae redarguere voluimus. Quam qui retinendam censet Wilamowitzius έρειδεσθαι ita accipit, ut niti primis radiis solem in duobus illis fastigiis' censeat,

<sup>32)</sup> Simplicius aliquanto Dionysius, qui multa habet ex Apollonio, v. 150 μέσσαι δ' ένθα καὶ ένθα δύω άνέγουσι κολώναι κτλ.

<sup>33)</sup> ένταῦθα "Ατλαντα καθήμενον πολυπραγμονείν τά τε ὑπὸ γῆν φασι και τὰ οὐράνια. Quae qui de Atlante primus finxit, πόλον caelum esse significavit.

<sup>34)</sup> Paus. IV 30, 6. Pacuvius fr. inc. XIV Ribb. Fortunae πόλον ex fonte graeco describit: Fortunam insanam esse et caecam et brutam perhibent philosophi saxoque instare in globoso praedicant volubilei.

<sup>35)</sup> Paus. IX 5, 9. Schol. II. VI v. 92, ubi πόλιν codices ABT, πίλον Eustathius. πόλον emendavit O. Jahnius.

<sup>36)</sup> Furtwaengler in Roscheri Lexico s. v. I p 690. Mittimus alia multa, velut de Venere; suppetit ampla quaerendi materia. Perdigna res etiam post Lajardium et Eduardum Gerhard (Prodromus mythol. Kunsterklärung' p. 6sqq.), quam per artis et litterarum monumenta persequaris. Tantum dispicimus, antiquos non idem ac recentiores de 'polo' statuarum sensisse. 'Der Polos, den die ephesische Göttin auf Marmorbildern als bilderreiche Scheibe unter der Thurmkrone zu zeigen pflegt, erscheint gleichgeformt auf Münztypen ebenfalls mit der Thurmkrone oder mit dem Modius . Aber auch als eine Kugel, wie auf Ammons- und Saturnusköpfen (Anm 46) . . kommt der zum Hauptschmucke gewordene Polos vor, so über dem Doppelmond der samischen Here'. P. 24" Wie der Polos in den regelmässigen Kunstgebrauch, namentlich der Marmorweike, als Stephane übergegangen ist, so findet er sich auch an dem ephesischen und ähnlichen Idolen meist verändert, bald in halb-

134 ARATEA

Antrum solare significare Apollonius videtur montium contagio effectum<sup>37</sup>). Et Merkelio rectius olim Valerius Flaccus 'Argon.' IV v. 90—97 in Apollonii sententiam sese insinuavit commentarii fortasse auxilio <sup>38</sup>), quamquam scholia nunc quidem deficiunt, auxitque exaggerando:

Interea magni iamiam subeuntibus astris
Oceani genitale caput Titania frenis
antra sonant; Sol auricomis urgentibus Horis
multifidum iubar et bis seno sidere textam
loricam induitur; ligat hanc qui nubila contra
balteus undantem variat mortalibus arcum.
Inde super terras et eoi cornua montis
emicuit traxitque diem candentibus undis<sup>20</sup>).

Diutius in Aristophane immorandum est. Facit is Upupam et Pithetaerum, cum rerum humanarum taedio oppressus in montis fastigium avibus habitatum aegre erepsisset, de condenda urbe ita sermocinantes 'Av.' v. 173—192:

ΕΠ. ποίαν δ' αν οίκισαιμεν όρνιθες πόλιν;

Π. άληθες; ω σχαιότατον είρηχως έπος,

βλέψον κάτω. ΕΠ. και δή βλέπω. Π. βλέπε νῦν ἄνω.

ΕΠ, βλέπω. Π. περίαγε τον τράχηλον. ΕΠ. νη Δία, άπολαύσομαι τί δ', εί διαστραφήσομαι;

Π. είδές τι; ΕΠ. τὰς νεφέλας γε καὶ τὸν οὐρανόν.

Π. ούχ ούτος ούν δήπου 'στὶν όρνίθων πόλος;

175

zirkliger Form oder in Mondesgestalt' etc. Vides misceri inter se a Gerhardo quae prorsus diversa sunt. Oblocutus est in quibusdam Schwenckius 'Etymol. mythol. Andeutungen' p. 87-89.

<sup>37)</sup> Endymionis, qui Solis instar habendus est, cavernam Latmiam apte conferes.

<sup>38)</sup> Ed. Schwartz 'De Dion. Scyt.' p. 34 sqq.

<sup>30)</sup> A veriloquii periculo nos retinemus. Errarunt G. Curtius Griech. Etym. 5 p. 470 cāras Gang Bewegung, auch der Gestirne, vergleicht sich mit πόλος et J. Schmidt 'K. Z'. XXV p. 138, postquam τέλλω et πέλω ad eandem quam Curtius stirpem reduxit: Der Zusammenhang beider Sippen wird namentlich durch die abgesehen von dem verschiedenen Tempus vollständige Synonymität von περιτελλομένων ένιαντῶν und περιπλομένων ένιαντῶν bei Homer klar. At πόλος non cursum nec πέλειν currere significat. Esse audimus qui πόλος et χύχλος voces eodem redigant adsumpta reduplicatione. Gauderemus, id si fieri posset. Videant tamen ipsi.

ΕΠ. πόλος; τίνα τρόπον; Π. ώσπερ είποι τις τόπος. ότι δὲ πολείται τοῦτο καὶ διέργεται άπαντα διὰ τούτου, καλείται νῦν πόλος. ην δ' οίχισητε τούτο και φράξηθ' απαξ. έκ του πόλου τούτου κεκλήσεται πόλις. ωστ' άρξετ' ανθοώπων μεν ωσπερ παρνόπων, τούς δ' αὐ θεούς ἀπολείτε λιμώ Μηλίω.

ΕΠ. πως; Π. έν μέσφι δήπουθεν άήρ έστι γης. είθ' ωσπερ ήμεις, ην ιέναι βουλώμεθα Πυθώδε, Βοιωτούς δίοδον αἰτούμεθα. ούτως, όταν θύσωσιν άνθρωποι θεοίς. ην μη φόρον φέρωσιν ύμιν οί θεοί, τών μηρίων την χνίσαν ού διαφρήσετε.

190

Interpres antiquus, cuius verba p. 124 adscripsimus, πόλον explicavit τὸ περιέχον τὸ ἄπαν. Nec videtur Kockius, modo sententiam eius haud ita manifesto declaratam perspiciamus, dissentire velle 40). At quid? Avium πόλος si medius est inter caelum (οὐgarór v. 178)4) et tellurem, si conspici inde non modo nubes possunt sed superior caeli regio: quo tandem ratiocinandi artificio, ne fraudem dicamus, caelum ipsum esse οργίθων πόλον contendunt? Immo diversus a caelo, diversus a terra. Suspexit Upupa in altum, despexit deorsum, nubes observavit ac caeli circuitum, tanquam in observatorio conlocata: ούχ ούτος ούν δήπου στίν ορνίθων πόλος; Particulam οὖν intendas: 'quae cum ita observitaveris, non hoc avium certe - observatorium'. Poscit hoc necessario sententiae decursus. Suadet vero etiam dicendi usus Aristophaneus. Etenim duobus praeterea locis πόλον exstare apud comicum animadvertimus p. 13 et utrobique heliotropium vel observatorium Metonis significare in Colono forensi erectum, quo «σχοποῦσι τὰ μετέωρα ταυτί καὶ τὰ πλάγια ταυτί». Quid? quod in alia 'Avium' scena Aristophanes apertius etiam quam factum est hoc loco instrumenti Metoniani non sine cavillatione reminiscitur, cum novam avium urbem in sublimi dimensurum ipsum Metonem intro-

<sup>40)</sup> πόλος von πέλεσθαι, πολείσθαι (?), locus ubi aves versantur. Vom Himmel Aesch. Prom. 430 οὐράνιον πόλον. Eurip. Erechth. 6 (? An Chrysipp.? cf. p. 125). Item fallitur vel Schoemannus p. 205 et lexicographi (cf. Passowium s. v. πόλος).

<sup>41)</sup> Cf. etiam v. 264, 551, 843 sqq., 1234.

ducit ἢν οἰδεν Ἑλλὰς χῶ Κολωνός 42). Quae omnia superius satis explanata esse speramus. Sed ultimus nondum scrupulus exemptus. Aristophanem alibi 'ἡ πόλος' de instrumento dixisse Achilles adnotavit (p. 13), et ita Lucianus atticissans 'Lexiph.' c. 4: καὶ γὰρ ὁ γνώμων σειάζει τὴν πόλον (Ideler 'Chronol.' I p. 233) 43). Quid in tanta grammaticae discordia faciemus? Miscendo lusisse comicus videtur, qui πόλον observatorium esse vellet, ut vero 'circuli', ubi aves circulantur, significationem ludibundus efficeret pellucentem: hoc articulo masculo, copulatione et sententiis illud facile assecutus est. Cf. p. 133.

Attamen statim intra contiguorum versuum fines in devia ac discrepantia adeo incidit oratio, si modo credimus codicibus et vetusto qui omnia eadem iam habuit enarratori. Nam sciscitanti Upupae, quid tandem πόλος sit, Pithetaerus respondet quasi nihil nisi 'caelum' hoc ipso vocabulo vel 'caeli pars' subindicaretur. Nam τόπος πολούμενος quorsus alio spectat, quam ad caelum rotans? An ad heliotropium vel observatorium? At illud neutiquam πολείται! In codicum scriptura «καὶ διέρχεται απαντα διά τούτο» senarii vitium ut effugeret Bergkius genetivum τούτου ex scholio recepit 44) de sententia securus. Sine dubio Bergkius ad ultima ea respexit, quae v. 188-192 et v. 557 subiciuntur, nec cepisse tamen videtur quam illa essent ipso veriloquio de quo agitur aliena ac perabsurda neque facile ferenda. Genuinum esse «τουτο» paene crederes ob sententiam 'quia hoc rotatur et omnia permeat, propterea vocatur πόλος' et cogitavisse quamvis perverse scriptorem de aere omnia implente ob v. 187 al. Res utut est: dictionis consensu codicum, non criticorum opera male sedula, propositae vitium immane' subiungimus postremo. Soloecum esse v. 180 ωσπερ είποι τις optime Cobetus monuit 'Variarum lectionum' p. 112 et

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Nihil attinet persequi, quomodo poeta Diogenis Apolloniatae placita suis ipsius festive inventis immiscuerit. Viam in hac quaestione Dielesius commentatione de Leucippo et Democrito scripta patefecit, qua nihil nos hoc in genere novimus praeclarius ('Verhandlungen der XXXV. Versammlung deutscher Philologen in Stettin' 1881 p. 106 sqq.). Cf. p. 138<sup>48</sup>. Blaydesjanae editiunculae palude nihil expiscaberis.

<sup>\*3)</sup> Extra Atticam ὁ πόλος dicebatur de instrumento (cf. p. 13). E Pollucis VI 110 descriptione semiglobum nanciscimur.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) (πόλος) ὡς αὐτοῦ τε περιπολουμένου καὶ δι' αὐτοῦ πάντων ἐρχομένων. Ex cetera scholii eruditione grammaticum bonae antiquitatis latere putares.

reponi haud cunctanter inssit ωσπερ εί λέγοις. Sed prohibenda ab hoc corpusculo omnis secandi violentia. Quid igitur? Interpretamentumne tenemus in numeros iambicos 180-182, vel 181 et 182 tantummodo 45), coactum idque eo consilio, ut obscuritas loci si posset veriloquii quasi face discuteretur? Fac πόλον de observatorio et de circulo legenti fabulam vel agenti ignotum fuisse - ac facile potnit -: ad explicandi nugas ab usitatiore caeli significatu petitas delabi debuit. Athenienses nullo ipsi egebant interprete. Qui si verendum erat ut facetias istas caperent facile, poetam talia non credimus adsciturum fuisse. Igitur illi quidem rem ceperunt e vestigio ut res alias nonnullas in 'Avibus' lepidissimas sed quae non modo recentioribus 40) sed iam antiquis enarratoribus multum negotii facesserent.' Audimus, at haeremus increduli. Nam ad v. 184 εέχ του πόλου τούτου κεκλήσεται πόλις», oppositio, i. e. v. 182 «χαλείται νῦν πόλος», flagitatur nec careri responso v. 180 sqq. oblato potest, cum interrogatio insit versui 179. Itaque tertiam quoque vocis πόλος notionem 'caeli' Aristophanes adscivit in ipsa varietate inter paucos facetus. Conferas v. 1000 sqq. inferius adscriptos.

Sed nondum finita de Aristophane quaestio. Restant v. 183-184: ην δ' οἰχίσητε τούτο καὶ φράξηθ' άπαξ, έχ του πόλου τούτου κεχλήσεται πόλις.

Upupae interest non quo ad urbis nomen modo, sed quo ad ipsam urbem perventura sit. Proinde in posteriore versiculo eandem construendi agnoscimus audaciam quam fusius p. 129 tractavimus, et vertendum esse arbitramur 'ex orbe urbs quae nominatur fiet'. Sed haec in transcursu. Deinde poeta in vocum πόλις et πόλος assonantium similitudine iocatur, verum imprudenter nequaquam 47).

<sup>45)</sup> Voluit ita Cobetus I. c. et Meinekius in editione. - Tuetur Wilamowitzius verba «ωσπερ είποι τις» exemplis nonnullis, ut Eur. 'Andr.' v. 929.

<sup>66)</sup> V. 670 δσσον δ' έχει τον χουσόν, ώσπερ παρθένος (luscinia quae in scenam prodiit) a Kockio cum Iliade II v. 872 comparatur: ος και χουσον έχων πόλεμόνο ' ἴεν, ήὐτε κούρη (Antimachus). Demiratur Pithetaerus non quod aliquid aurei gestat avicula, sed quod tantum. Ergo Παρθένος pro aurea Minervae Virginis statua dictum accipiendum esse dubitanter coniectatur in Prelleri 'Mythologia' I t p. 197 1.

<sup>47)</sup> Stoici mundum (zóguov) cum hominum urbe conferre amabant: cf. Diels 'Dox.' p. 464 et L. Cohn ad Philonis Alexandrini libellum 'De opificio mundi' 54, 9 p. 82.

Circulare enim spatium antiquorum urbibus consuetum, ipsae Athenae τροχοειδεῖς. Ac Meto cum prodiisset regulis metiendi instructus, ut futuram avium urbem per regiones distribueret, quid pollicetur v. 1000 sqq.?

αὐτίχα γὰρ ἀήρ ἐστι τὴν ἰδέαν ὅλος κατὰ πνιγέα μάλιστα προσθείς οὖν ἐγώ τὸν κανόν, ἄνωθεν τουτονὶ τὸν καμπύλον ἐνθείς διαβήτην — μανθάνεις; Π. οὐ μανθάνω.

Μ. ὀρθῷ μετρήσω κανόνι προστιθείς, ΐνα ὁ κύκλος γένηται σοι τετράγωνος, κᾶν μέσφ ἀγορά, φέρουσαι δ' ὧσιν εἰς αὐτὴν ὁδοί ὀρθαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέσον, ὥσπερ δ' ἀστέρος αὐτοῦ κυκλοτεροῦς ὄντος ὀρθαὶ πανταχῆ ἀκτῖνες ἀπολάμπωσιν. Π. ἄνθρωπος Θαλῆς <sup>18</sup>).

Tandem unde profecti sumus reversi titulum οἱ περὶ τοῦ πόλου συντάξαντες ex usu vocis stoico de caeli scriptoribus intellegimus. Quam sententiam fortiter alterum par indicum adiuvat vel invictam potius reddit. Alterius (D) commonefecit Dielesius, cum Diodori stoici Alexandrini memoriam resuscitaret in 'Doxographis', ut

<sup>48)</sup> Super saxorum fastigio ac solitudine, medio fere in aere (v. 1217), Nephelococcygiam suam Aristophanes probe quiete feliciter victuris receptaculum locavit. ἔστι τις λόγος τὰν ἀρετὰν ναίειν δυσαμβάτοις ἐπὶ πέτραις Simonides fr. 58 B, δρέων έπεμαιετο, τους δ' άρα λαούς είς αὐτην έτι πάντας έλίμπανε παπταίνοντας Virgo Aratea v. 127. Ergo simile illud fabulae Aristophaneae quasi elementum ante poetae tempora per Graecorum ora divulgatum fuisse cognoscitur. - Ceterum Simonidis corrupit orationem Bergkius, qui post λόγος inseruit ποτέ contiguorum verborum depravatione seductus (Clem. Strom. IV p. 585 P.): νῦν δέ μιν θεών (θοάν: corr. Bergkius) χορον (Wilamowitzius: χώρον codices) άγνὸν ἀμφέπειν· οὐδε·πάντων βλεφάροις θνατών ἔσοπτος, ώ κε μη δακέθυμος ίδρως ένδόθεν μόλη ίκη τ' ές άκρον άνδρείας. Sensit Grafius 'Stud. Lips.' VIII p. 49 in ultimis Hesiodi imitationem 'Opp.' v. 291 et recte Simonidi dixit Virtutem in montibus etiamtunc habitare. Itaque tentamus πέτραισ' οὐδέ μιν e πέτραις νῦν δέ μιν. Negavit λόγος Simonideus, partim ille faciens cum Hesiodo partim discrepans, Virtutem inter homines habitare aut in caelo: in montibus versari. - Breviter monemus in transcursu, de avium natura et vivendi ratione ante Aristophanem egisse Diogenem Apolloniatam (τούς δε δρνιθας άναπνείν μεν καθαρόν, φύσιν δε δμοίαν έγειν τοις ίγθύσι ztl.' Cf. Chr. Petersen 'Hippocratis nomine quae circumferuntur scripta ad temp. rat. disp.' I p. 33 (Hamb. 1839)). P. 13642.

tamen tollere verborum depravationem nequiret. Exstat indiculus in Crameri 'Anecdotis Oxoniensibus' III p. 413 ex scholiis in Basilii 'Περὶ γενέσεως' orationem Baroccianis (85 fol. 118) descriptus. Alterum (C) ex Achillis vita Aratea p. 55 Westermanni iam pridem 'Herm'. XVI adsumpsimus p. 386. Catalogos componimus.

έπιτετευγμένως δ' αὐτιῷ (Arato) έγράφη τὰ Φαινόμενα, ώς παρευδοκιμηθηναι πάντας ύπ' Άράτου. καὶ γὰρ Εὔδοξος ὁ Κνί-5 διος ἔγραψε Φαινόμενα καὶ Λάσος ὁ Μάγνης (οὐχὶ ὁ Έρμιονεύς, άλλ' δμώνυμος άλλος Λάσφ τῷ Έρμιονεῖ), καὶ Έρμιππος καὶ Ἡγησιάναξ καὶ ᾿Αριστο-10 φάνης ὁ Βυζάντιος καὶ ἄλλοι πολλοί, ών καὶ Πτολεμαίος μέμνηται ὁ βασιλεύς Ίδιοφυέσιν ούτως •πάνθ' Ήγησιάναξ καὶ "Ερμιππος (τὰ) κατ' αἴθρην 15 τείρεα καὶ πολλοὶ ταῦτα τὰ φαινόμενα βίβλοις έγχατέθεντο» ατλ.

12 titulum iniuria in suspicionem vocavit Robertus 'Catast'. p. 221 2.

οί περὶ Εὔδοξον καὶ Ἱππαρχον καὶ Διόδωρον τὸν Άλεξανδρέα μαθηματικοί πόλου σύνταξιν ξπραγματεύσαντο καὶ Λάσος (οὐχ ὁ Έρμιονεύς, ἀλλ' ἕτερος) καὶ Έρατοσθένης ὁ γραμματικὸς καὶ Μέτων ο γεωμέτρης.

1 εὐδέξιον codex: corr Cramer 3 πόλου σύνταξιν ex artis pseudoeudoxeae acrosticho (supra p. 124) correxi: ἐπλεύσαντο οίον codex | 4 καί Λάσος corr Cramer: ἐχέλαος codex | 5 ovx codex.

Duo concludimus, (1) Φαινόμενα et Πόλου σύνιαξιν esse de eodem argumento accipienda, (2) efferendi Arati gratia olim in certam quandam Arati vitam indicis exemplum fragmentis C et D commun. inductum fuisse. Hoc assecuti etiam secundae apud Westermannum vitae Arateae (p. 57) catalogum E, quamquam una Hipparchi mentione similitudo continetur, ad eundem biographum revocare non haesitamus 49). Animadvertas enim et in rationem ducas non

<sup>40)</sup> Vitarum Arati scriptores iam Naekius ('Opusc.' I p. 1311) cum indice AA\* comparavit, ut tamen prorsus de eclogae utilitate aberraret ac iure a Meinekio 'Anal. Alex.' p. 241 sqq. castigaretur. Novit indicem (ex eodem quo ceteri vitarum scriptores fonte) etiam Theo mathematicus, cuius tertiam vitam esse apud Westermannum ex codice Ambrosiano demonstravimus 'Anal. Erat.'

minus quattuor nomina in A\* reperiri stellulis a nobis notata:

Ε: πολλοί γὰς καὶ ἄλλοι Φαινόμενα ἔγςαψαν καὶ Κλεόστρατος \* καὶ Σμίνθης \* καὶ ἀλέξανδοος ὁ Ἐφέσιος \* καὶ ἀλέξανδοος ὁ ἀνκαϊτης καὶ ἀνακρέων καὶ ἀρτεμίδωρος καὶ Ἱππαρχος καὶ ἄλλοι πολλοί. ἀλλ' ὅμως πάντων λαμπρότερον ἄρατος ἔγραψεν.

1 δὲ vel οὖν conī Westermann || 1, 2 κλεοπάτοης codices: corr Bergk et Meineke, Αᾶσος ὁ Μάγνης male coni Nauck 'Aristoph.' p. 283 || 2 ὁ pro καλ male coni M. Schmidt.

p. 38. Commemorato enim Callimachi epigrammate haec scripsit Theo: πολλοί δὲ μετ' αὐτὸν ἐγένοντο Φαινόμενα γράψαντες καὶ οὐδεμιᾶς ἀξιοῦνται φροντίδος.

Genuinus fere eorum 'qui de caelo scripserunt' laterculus, certe plenior etsi vix totus etiamnunc, ex AA\*BCDE fragmentis hic recuperatur (vide p. 141 et 142).

CDE ex vita Arati saeculo p. Chr. tertio (quo fuit Achilles) anteriore provenisse ut manifestum, ita cave in exemplorum AA\*B archetypum id transferas, quamvis AA\* 'Isagogae Arateae' falso Eratostheni vel Hipparcho tributae adhaereat et posuerint ita etiam Victorius in Hipparchi et Achillis editione Florentina et Petavius in 'Uranologio' Parisino. Nihil enim buic dandum ordini esse ostendit index B post Phaenomena Gemini conlocatus: quem eundem ordinem in proecdosi operis 'De doctrina temporum' volumini tertio inserta idem adsumpsit Petavius. Sic effectum est, ut errati cuiusdam Zelleriani, quod alios in communionem traxit, origo ac fons intellegatur 'scholium Geminianum' illum indicem dicentis ('Philos. graec.' III 13 p. 46'). Momentum vero scriptorum de fastis catalogus facit in codice Vaticano statim post B adiunctus, quem 'Herm.' XVI p. 389 nos primi promulgavimus, additis anni computationibus excellens:

## KANONOTPADOI.

τξέ θι ε΄ Ειπήμων Φίλιππος Απολ(λ)ινάφιος. τξε δι δ΄ Αφίσταφχος Σάμιος. τξε δε ζ Βαβυλώνιος. τξε δγ ε΄ Σωδίνων. τξε δο΄ σ΄ . . .

1 supplevi || 'ι aut ρ' enotavi || 2 Σάμιος scripsi: σαβίνος codex || 3 numerus (ut praecedentes) corruptus, exitus mutilus.

| ,<br>,               |
|----------------------|
| 召                    |
|                      |
|                      |
| 3                    |
| ZYNTAEAN             |
| Ø                    |
| =                    |
| Z                    |
|                      |
| M                    |
| $\overline{}$        |
| ENA                  |
| Z                    |
| 7                    |
| $\mathbf{z}$         |
|                      |
| Z                    |
| 7                    |
|                      |
| ~                    |
| <b>PAINOMENA</b>     |
| 21                   |
| 21                   |
| 21                   |
| 21                   |
| 21                   |
| 21                   |
| 21                   |
| 21                   |
| HOAOY (sive          |
| HEPI TOY HOAOY (sive |
| HEPI TOY HOAOY (sive |
| TOY HOAOY (sive      |

| Since       | (원 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          | 7 "lanapxos<br>2 Duiv9ης                                                                                                                               |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ati Biograj | Q  |                                                                                                                                 | 5 Έρατοσθένης ό<br>γραμματικός                                                                                                                                                           | 2 Ίπαρχος                                                                                                                                              |
| AR          | O  | 4 Ήγησιάναξ                                                                                                                     | 3 Έρμιππος                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|             | В  | 9                                                                                                                               | 25 Βόηθος<br>2 Γεμίνος<br>6 Διόδοτος<br>10 Δίδυμος<br>22 Έρατοπθένης<br>26 Έρμιππος<br>3 Εὐαίνετος                                                                                       | <ul> <li>23 θαλῆς</li> <li>27 Ἱππαρχος</li> <li>4 Κράτης</li> <li>12 Πύρρος</li> <li>16 Παρμενίσκος</li> <li>20 Σμίνθης</li> <li>24 Τμόθεος</li> </ul> |
|             | A  | 1 "1τταλος Ένδοος 2 'Αρίσταρχος Σαμιος 3 Απολλωνιος γεωμέτρης 4 'Αντίγονος γραμματικός 5 'Αγησιάναξ 6 'Αρίστυλλοι δύο γεωμέτραι | <ul> <li>S. Βόηθος</li> <li>9 Γεμίνος</li> <li>10 Διόδοτος</li> <li>11 Δίθυμος Κνίδιος</li> <li>12 Εριττοσθένης</li> <li>13 Έρμιππος</li> <li>14 Εξιαίνετος</li> <li>15 Ζήνου</li> </ul> | 16 'Ηλιόδωρος στωικός 17 Θαλής 18 Ταπαίχος Βιθυνός 19 Κράτης 20 Πύρφος Μάγνης 21 Παυμενίσκος γραμματικός 22 Σμίνθης 23 Τιμόθεος (= 23).                |

|                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  | ARATI BIOGRAPHUS                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Α                                                                                                                                                 | В                                                                         | C                                                                                | D                                       | E                      |
| Α* 1 'Απολλώνιος γραμματιχός 2 'Αρίστελλος μέγας 3 'Αρίστελλος μιχρος'                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                         |                        |
| 4 Αρίσταρχος γραμματικός<br>5 Αριστοφάνης<br>6 Αλέξανδρος Αίτωλός<br>7 Αλέξανδρος Έγέσιος                                                         | ,                                                                         | 5 Αριστομάνης δ<br>Βυζάντιος                                                     |                                         | 3 Alegandoos b         |
| 8 Δίδυμος πουηρός<br>9 Εναίνετος έτερος                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                         |                        |
| <ul> <li>10 Έρμιππος περιπατητικός</li> <li>11 Καλλίμαχος Κυρηναΐος</li> <li>12 Κλεόστρατος Τενέδιος</li> <li>13 Νουμήνιος γραμματικός</li> </ul> |                                                                           |                                                                                  |                                         | 1 Κλέοστρατος          |
|                                                                                                                                                   | 1 'Απολλόδωρος<br>14 Αιώδωρος<br>18 Εξδωρος<br>8 Ζηρόδοτος<br>9 Τηρώδοτος |                                                                                  | 3 Διόδωρος ὁ Ίλε-<br>ξανόρεις           |                        |
|                                                                                                                                                   | 7 Mypodoros $(=27)$ .                                                     | 1 Εκδοξος Κυίδιος 1 Εκδοξος<br>2 Αᾶσος δ Μάγνης 4 Αᾶσος<br>(= 5), 6 Μέτων ὁ γεω- | 1 Εξόδοξος<br>4 Αᾶσος<br>6 Μέτων ὁ γεω- | 4 Alegardous b         |
|                                                                                                                                                   |                                                                           | 15-0-                                                                            |                                         | 6 Aprepidopos $(=7)$ . |

Euctemo et Philippus, saeculi quarti astronomi et fasterum correctores, non modo inter praecipuos vetusti parapegmatis Geminiani (Blass. p. 7)<sup>60</sup>) et Ptolemaei 'Apparentiarum' auctores babentur (Wachsmuth. 'Lydus De ostentis' p. Ll. 173), sed accuratius de illis hacc idem exposuit Geminus p. 37 D Pet.: γίνεται οὐν ὁ ἐνεσινός και' αὐτοίς (Euctemonem, Philippum, Callippum) ἡμερών τζε καὶ ε΄ ἐννεσκαιδεκόνων. Αροιλικακιυε et Arati scholiis innotuit'') et ab Achille appellatur''). Barylonius, qui nomine caret, cum proximo canonographo vix sociandus (fuerunt multi per illa saecula astrologi Babylonii), sociandus vero fortasse Sodinox cum 'Sudine', cuius mentionem iniecit XVI p. 739 Strabo: ἔστι δὲ καὶ τῶν Χαλδαίων τῶν ἀστρονομικῶν γένη πλείω . . . μέμνηνται δὲ καὶ τῶν ἀνδρονοιανοῦ κοὶ Σουδίνου. Sudines iste Pergami apud Attalum I vates erat publicus '').

Enumeratis Canoxographis duae in codice subsequentur notulae de zonarum numero et de terrae apud Aratum magnitudine 'Herm'. XVI p. 389 adn. editae a nobis, deinde hoc excerptum:

> ύτι οὐτε κοίλη ἡ γὴ, ὡς Δημόκριτος, οὐτε πλατεία, ὡς Δναξαγόρας, ἀλλ', ὡς εἶρ η και, σφαιροειδής. — τὸ δὲ μέγεθος (μέρος codex) τῆς γῆς, ὡς Ἐρατοαθένης, αταδίων μυριάδων κε΄ καὶ β΄.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Demonstravit Boeckhius 'Ueber die vierjährigen Sonneukreise' p. 25 ante Hipparchum et Dositheum exeunte saeculo a, Chr. III illud compositum esse calendarium; erge eur ipsi Hipparcho adsignaverit Th. Mommsenus ('Chreo. rom.'s p. 57's) ignoramus. Citantur his fastis: Meto Euctemo Democritus Eudoxus Callippus Dositheus. De Ptolemaei 'Apparentiis' ride infra. Recurrunt in papyro artis Pseudoeudoxeae saeculo a. Chr. altero ineunte confectae Euctemo Democritus Eudoxus Callippus. Similem Pliniani parapegmatis ('N. H.' XVIII 312) ex Varrone hausti interculum tractavit Boehme 'De Theophrasteis quae feruntur Hipp aqueinse excerptis' Halis 1884 p. 71 et alia nonnulla ex deserto hoc litterarum campo petita explicavit haud inutiliter. Quamquam de opusculo illo 'Theophrasteo' ita argumentatur, ut in summa rei graviter dissentiendum videatur. Ct. caput ultimum.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Schol. ad v. 1051 et 1068 ex Diosemiarum commentarie, Diels' Doxogr." p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) P. 139 D ἐπραγματείσαντο de anisol angl ἐκλείψεως ἡλίου επτά λατά κλίματα, είσας ὑρίων ὁ '(πολλετάριος Πτολεμαίος 'Ιππαρχός. Diela 'Dea.' p. 18 similes catalogos de suo addidisse Achillem censet, velut p. 186 A.

<sup>19)</sup> Oder in Susemihlii 'Hist. litt. alex.' I p. 801 sq.

Ubi de globosa terrae forma dictum sit, celat codex: nihilo secius constare rem largieris, dummodo haec tecum pensitaveris. Sub finem vitae secundae Arateae absoluto astronomorum indiculo, quem tractavimus p. 140, in universum nonnulla de Arati cosmographia adnexa sunt, quae in duas de figura et ambitu terrae observationes, ut factum in istis notulis videmus, terminantur:

λέγει δὲ καὶ τὴν γῆν σφαιφοειδούς σημείου τάξιν ἐπέχειν πρὸς όλον τὸν κόσμον ἀκίνητόν τε ὑπάρχειν, οὐσαν σταδίων μυριάδων κε΄ καὶ β΄ (iudice Eratosthene).

Tenemus igitur ex integriore vitae Arateae exemplo excerpta ista in codicem Vaticanum esse perlata<sup>54</sup>).

Quorsum haec? Laterculi meminimus Geographorum, qui iuxta tabellam modo propositam non absone reponitur, duobus locis traditi: 55)

AGATHEMERUS 'Geogr. gr. min.' II p. 471.

'Αναξίμανδρος ὁ Μιλήσιος, ἀχουστης Θάλεω, πρώτος ἐτόλμησε την οἰχουμένην ἐνπίναχι γράψαι μεθ' ὁν Έκαταῖος ὁ Μιλήσιος, ὁ ἀνηρ πολυπλανής, διηχρίβωσεν ώστε θαυμασθήναι τὸ πράγμα Έλλάνιχος γὰρ ὁ Αέσβιος, ἀνηρ πολυΐστωρ, ἀπλάστως παρέδωχε την ἱστορίαν.

10 είτα Δαμάστης ὁ Σιγειεύς τὰ

10 κητιεύς: corr Creuzer.

Schol. in Dionys. Perieg.
'Geogr. gr. min.' II 428.
τίνες πρότερον ἐν πίνακι τὴν
οἰκουμένην ἔγραψαν;
πρῶτος 'Αναξίμανδρος.

δεύτερος Μιλήσιος Έχαταῖος,

10

t sqq. legit haec item in scholiorum fronte Eustathius II p. 84 Bernh.

<sup>54)</sup> Ceterum codex quoque Baroccianus, e cuius fol. 118 (supra p. 139) Cramerus edidit D, fol. 122 de immobilitate terrae A. O. III p. 413 haec habet: την γην ακίνητον ἔφη Παρμενίδης ὁ Ἑλεάτης (καί) Σενοφάνης ὁ Κολοφώνιος. Sequentur Platonis Aristotelis Stoicorum Stratonis τοῦ φυσικοῦ praecepta. Possunt etiam haec ex vita (et isagoga) Aratea provenisse ut excerpta in E.

<sup>55)</sup> Ex Artemidoro Ephesio haec hausta censet Muellenhoffius 'Deutsche Altertumskunde' I p. 254. De re cf. Max C. P. Schmidt 'Zur Geschiche der geographischen Litteratur der Griechen und Roemer' (Berolini 1887) p. 12 sq.

πλείστα έκ των Έκαταίου μεταγράψας περίπλουν έγραψεν. έξης Δημόχριτος και Εύδοξος καὶ άλλοι τινές γῆς περιόδους 15 καὶ περίπλους ἐπραγματεύσαντο. οί μέν ούν παλαιοί την οίχουμένην έγραφον στρογγύλην, μέσην δε κεισθαι την Ελλάδα, και ταύτης Δελφούς τον δμφαλόν γάρ 20 Exeev the yre. πρώτος δε Δημόκριτος, πολύ-

πειρος άνήρ, συνείδεν, ότι προμήχης έστιν ή γη. ημιόλιον το μήπος του πλάτους έγουσα (συνή-25 νεσε τούτφ και Δικαίαρχος δ περιπατητικός).

Εύδοξος δὲ το μήχος διπλούν του πλάτους.

δ δὲ Ἐρατοσθένης πλείον του 30 διπλου:

Κράτης δὲ ὡς ἡμιχύχλιον Ίππαρχος δὲ τραπεζοειδή. άλλοι ουροειδή.

Ποσειδώνιος δὲ ὁ στωικὸς σφεν-35 δονοειδή και μεσόπλατον από νότου είς βορράν, στενήν δε πρός έω καὶ δύσιν, τὰ πρὸς ευρον δ΄ δμως πλατυτέραν τὰ πρὸς την Ινδικήν.

38 πλατύτερα: corr C. Müllerus.

τρίτος Δημόχριτος, Θαλοῦ (?) 15 μαθητής, τέταρτος Εύδοξος.

ούτοι μέν στρογγυλοειδή έγρα-

Δημόχοιτος προμήχη.

Κράτης ημιχύχλιον, (Ίππαρχος) τραπεζοειδή, άλλοι δε ούφοειδη.

19 of post ovros delevi | 34 suppl Bernhardy 'Dionys. Perieg.' I p. 977 | 35 εὐροειδή: corr C. Mallerus conlato Strabone p. 112.

Conlocatur scholiorum index post vitam Dionysii, ut vel inde quaedam cum 'Caeli' vel 'Phaenomenorum' scriptoribus necessitudo aperiatur.

Ecce novum exemplum! Tertullianus 'De anima' c. 46 (I p. 376 Reiff.) revelantur inquit et honores et ingenia per quietem, praestantur et medelae, produntur et furta, conferuntur et thesauri. Exemplis enumeratis pergit: Quanti autem commentatores et Philolog, Untersuchungen XII,

affirmatores in hanc rem! Artemon Antiphon Straton Philochorus Epicharmus Serapion Cratippus [et] Dionysius Rhodius Hermippus, tota sacculi litteratura! Solum, si forte, ridebo, qui se existimavit persuasurum, quod prior omnibus Saturnus somniarit; nisi si et prior omnibus vixit Aristoteles. Ignosce ridenti. Ceterum Epicharmus etiam summum apicem inter divinationes somniis extulit cum Philochoro Atheniensi. Nam et oraculis hoc genus stipatus est orbis, ut Amphiarai apud Oropum, Amphilochi apud Mallum, Sarpedonis in Troade, Trophonii in Bocotia, Mopsi in Cilicia, Hermionae in Macedonia, Pasiphaae in Laconica. Cetera cum suis et originibus et ritibus et relatoribus, cum omni deinceps historia somniorum HERMIPPUS Berytensis quinione voluminum satiatissime exhibebit. Incognitum hoc Bervtii iacet scriptum haud contemnendum, postquam operarum errato in C. Muelleri FHG III p. 35\* 'Philo' pro 'Hermippus' impressum est 55). Minutatim omnia non praestamus, verum pleraque Tertullianum Hermippo, saeculi p. Chr. alterius scriptori, accepta referre perspicuum est.

Eiusmodi laterculos ex inferioris aetatis scriptoribus protraxit D. Volkmannus (Symbola philol. Bonn.' II p. 719 sqq.). Halieutici: Ath. I 13 B (vol. I p. 28 Kaib.) οὕτω καὶ ταύτην τὴν τέχνην ἀκριβοὶ μᾶλλον τῶν ταῦτα προηγουμένως ἐκδεδωκότων ποιήματα ἢ συγγράμματα, Καίκαλον (?) λέγω τὸν Αργεῖον καὶ Νουμήνιον τὸν Ἡρακλεώτην, Παγκράτην τὸν Αρκάδα, Ποσειδώνιον τὸν Κορίνθιον καὶ τὸν ὁλίγω πρὸ ἡμῶν γενόμενον Όππιανὸν τὸν Κίλικα, τοσούτοις γὰρ ἐνετύχομεν ἐποποιοῖς Αλιευτικὰ γεγραφόσιν. καταλογάδην δὲ τοῖς Σελεύκου τοῦ Ταρσέως καὶ Λεωνίδου τοῦ Βυζαντίου (καὶ ἀγαθοκλέους τοῦ ἀτρακίου). Symposiaci: Ath. I 5 A ὅτι

<sup>65)</sup> Artemidorus 'Onirocriticorum' 1 p. 2 Hercher. (σχεδὸν γὰρ οἱ μι ερὸν ἡμῶν πρεσβύτεροι δόξαν συγγραφικὴν ἀπενέγκασθαι βουλόμενοι καὶ διὰ τούτου ἡγούμενοι ἔνδοξοι ἔσεσθαι, εἰ συγγράμματα καταλίποιεν ὄνειροκριτικὰ, ἀντίγραφα ἀλλήλων πεποίηνται ἢ τὰ καλῶς εἰρημένα ὑπὸ τῶν παλαιῶν κακῶς ἔξηγησάμενοι ἢ καὶ ὀλίγοις τῶν παλαιῶν πολλὰ προσθέντες οὐκ ἀληθῆ. οὐ γὰρ ἀπὸ πείρας ἀλλ' αὐτοσχεδιάζοντες, ὅπως ἕκαστος αὐτῶν ἐκινεῖτο περί τινος, οὖτως ἔγραφον, καὶ οἱ μὲν πᾶσιν ἐντυχόντες τοῖς τῶν παλαιῶν βιβλίοις, οἱ δὲ οὐ πᾶσιν ἕνια γὰρ αὐτοὺς δι' ἀρχαιότητα σπάνια ὅντα καὶ διεφθαφμένα διέλαθεν) comprehendere — praeter Alexandri Myndii 'Onirocritica' (Oder 'Mus, rhen.' 1890 p. 637 sq. Wellmann 'Herm.' 1891 p. 554) alios — Hermippum Berytium paullo antiquiorem videtur.

δείπνων άναγραφάς πεποίηνται άλλοι τε καὶ Τιμαχίδας ὁ Υόδιος δι' έπων εν ενδεκα βιβλίοις η και πλείοσι και Νουμήνιος ο Ήρακλεώτης, ὁ Διεύχους τοῦ ἐατροῦ μαθητής, καὶ Ματρέας ὁ Πιταναίος ὁ παρωδός, καὶ Ήγημων ὁ Θάσιος, ὁ ἐπικληθεὶς Φακή, ὅν τη άρχαία χωμφδία τινές έντάττουσιν. De hetaeris scriptores: Ath. XIII 567 A συ δέ, ω σοφιστά, έν τοῖς καπηλείοις συναναφύρη ... περιφέρων ἀεὶ τοιαυτὶ βιβλία Αριστοφάνους καὶ Απολλοδώρου καὶ 'Αμμωνίου καὶ 'Αντιφάνους, ἔτι δὲ Γοργίου τοῦ 'Αθηναίου, πάντων τούτων συγγεγραφότων Περί των Αθήνησι έταιρίdwy'. Phlyacographos Hesychius in Sotadis vitam intulit hoc ordine (Suid. s. v.): Alexandrum Aetolum, Pyrrhum Milesium, Theodoram, Timocharidam, Xenarchum 66); Strabo XIV p. 648 Sotadem, Alexandrum Aetolum, Lysin, Simum consociavit. Recte haec omnia iudicavit Volkmannus et ad tabulas litterarias reduxit, quales inde a Callimachi πίναξιν exstabant procedente tempore magis magisque amplificatae: velut Ath. XIV 643 Ε οίδα δὲ καὶ Καλλίμαγον εν τῷ τῶν Παντοδαπῶν συγγραμμάτων πίνακι άναγράψαντα πλακουντοποιικά συγγράμματα Αίγιμίου καὶ Ήγησίππου καὶ Μητροβίου, ἔτι δὲ Φαίτου et VI 244 Α τοῦ Χαιρεφώντος καὶ σύγγραμμα άναγράφει Καλλίμαχος έν τω των Παντοδαπών πίνακι ούτως "δείπνα όσοι έγραψαν Χαιρεφών Κυρηβίωνι». Ambigere per se possis, utrum οί Περί του πόλου συντάξαντες ex bibliothecae catalogo an ex indice a scriptore aliquo compilato originem traxerint: at duplex laterculi exemplum perpendas consulto. Nam produci queunt nunc demum persimilia. Rei culinariae compositores Athenaeus XII p. 516 C ita recensuit:

πρώτοι δὲ Αυδοί καὶ τὴν καρύκην ἐξεῦρον, περὶ ἡς τῆς σκευασίας οἱ τὰ Ὁ ψαρτυτικὰ συνθέντες εἰρήκασιν, Γλαῦκός τε ὁ Λοκρὸς καὶ [Μίθαικος καὶ] Διονύσιος Ἡρακλειδαί τε δύο γένος Συρακόσιοι

καὶ <sup>3</sup>Αγις καὶ Επαίνετος [καὶ Διονύσιος, ἔτι δὲ Ἡγήσιππος] καὶ Ἐρασίστρατος καὶ Εὐθύδημος καὶ Κρίτων, πρὸς τοίτοις δὲ Στέφανος

'Αρχύτας 'Ακέστιος 'Ακεσίας Διοκλής Φιλιστίων. τοσούτους γαρ οίδα γράψαντας 'Οψαρτυτικά.

Ordinem si spectas quo trium indiculorum nomina sese excipiant,

<sup>56)</sup> Meineke 'Anal. alex.' p. 244 sqq.

non iam integra videbis omnia servata esse, quamquam non dubium est quin ad litteras singulae columnae olim dispositae fuerint. Demptis enim nominibus Mithaeci Dionysii Hegesippi vel transpositis genuinas albi series recuperaveris auctore Volkmanno.

Clemens Alexandrinus postquam 'Strom.' I c. 16 p. 364 P. inventionum copiam ad ordinem litterarum coactam sed pluriens intrusis alienis turbatam congessit, ex enchiridio aliquo hos heurematographos adiciendos putavit (Kremmer 'De catalogis heurematum', Lipsiae 1890, p. 20):

- 1) Σχάμων μεν ούν ὁ Μιτυληναίος καὶ Θεόφραστος ὁ Ερέσιος Κύδιππός τε ὁ Μαντινεύς,
- 2) έτι τε 'Αντιφάνης καὶ 'Αριστόδημος καὶ 'Αριστοτέλης,
- 3) πρός τούτοις δὲ Φιλοστέφανος,
- άλλὰ καὶ Στράτων ὁ περιπατητικὸς ἐν τοῖς Ἡερὶ εύρημάτων ταῦτα ἱστόρησαν.

Scriptores 'De Homeri vita ac poesi' e Tatiani addimus 'Ad Graecos' oratione c. 31 p. 32 Schw.: περὶ γὰρ τῆς 'Ομήρου ποιήσεως γένους τε αὐτοῦ καὶ χρόνου, καθ' ὂν ἤκμασεν, προηρεύνησαν 1) οἱ πρεσβύτατοι Θεαγένης τε ὁ Ῥηγίνος κατὰ Καμβύσην γεγονῶς καὶ Στησίμβροτος ὁ Θάσιος καὶ ἀντίμαχος ὁ Κολοφώνιος Ἡρόδοτὸς τε ὁ ἀλικαρνασσεὺς καὶ Διονύσιος ὁ 'Ολύνθιος,

- 2) μετὰ δὲ ἐχείνους Ἐφορος ὁ Κυμαῖος καὶ Φιλόχορος ὁ Αθηναῖος Μεγακλείδης τε καὶ Χαμαιλέων οἱ περιπατητικοί.
- 3) ἔπειτα γραμματικοὶ Ζηνόδοτος 'Αριστοφάνης Καλλίμαχος Κράτης Έρατοσθένης 'Αρίσταρχος 'Απολλόδωρος. Subsequentur tripertitam seriem ad tempora ordinatam Cratetis Eratosthenis Aristarchi Philochori Apollodori aliorum, qui diserte non nominantur, de Homeri tempore opiniones recensae. Gemellum hoc quoque exemplum duplici τῶν Ἡερὶ τοῦ πόλου συνταξάντων laterculo, alter ut adaugeatur altero, comprehensum. De bibliothecae vero catalogo cur cogitemus, causa nulla <sup>57</sup>). Erunt fortasse qui conten-

<sup>57)</sup> Librorum Theophrasteorum indicem Laertianum non minus quattuor partibus constare inter se dirimendis Usenerus ostendit: quarum duae priores ad litteras ordinatae sunt, ut tamen primae tantummodo litterae habeatur ratio, tertiae ordo nullus sit, quarta denique in universum litterarum legem sectetur singillatim discordans ('Anal. Theophr.' p. 13). Nihilominus patet discrimen. Nam τῶν 'Περὶ τοῦ πόλου' συνταξάντων indiculis viri litterati consociantur, quot sive peculiari opere sive non peculiari de caelo egerint. Quod consilium a bibliothecariis libros in tabulas referentibus plane alienum.

dant: quod quibus argumentis demonstraturi sint opperimur curiosi.

Novum sed longius iter insistendum. Personas indice ad ordinem litterarum commemoratas percensebimus.

- 1. ALEXANDER AETOLUS, qui cum Arato Pellae apud Antigonum versabatur, περὶ τοῦ πόλου egisse solummodo A\* indiculo - non vita quoque Arati altera, quemadmodum dixit Meinekius in 'Analectis Alexandrinis' p. 241 - perhibetur. Rectissime vero Naekium idem falli pronuntiavit Meinekius, quod Alexandri ingenium poeticum a tali argumento alienissimum fuisse eumque 'Phaenomena' scripsisse se crediturum adfirmavit nunquam 'Opusc. phil'. I p. 13". Diserte enim Sextus Empiricus 'Adversus mathem'. VIII p. 331 Bekk. το δὲ σημείον ώς σημείον μετά πολλών, ώς φασι, μόχθων διδάσκεται, οίον το κατά κυβερνητικήν, ότι άνέμων έστί δηλωτικόν και χειμώνων και (η codd.) εύδίας. ωσαύτως δε και παρά τοῖς τὰ οὐράνια πραγματευσαμένοις, καθάπερ 'Αράτω καὶ 'Αλεξάνδοω τῷ Αἰτωλῷ. Cuius ex verbis conicias reapse Alexandri 'Phaenomena' Arateis haud fuisse dissimilia. Versus viginti quattuor ex Aetoli carmine Theo Smyrnaeus adfert de stellarum errantium ordine p. 138-141 Hiller., Ephesio adsignat Pseudoberaclitus 'Alleg.' c. 12 Mehler. Fuit cum docti cederent Naekio baec Ephesii esse frustula mordicus tenenti (Meineke p. 244. 372; Hiller 'Mus. rhen.' XXVI p. 586). Argumenta Naekii neutiquam sufficient. Ergo ἐπέγομεν.
- 2. ALEXANDER EPHESIUS, 'Lychnus' cognominatus, Strabonis tempore poema condidit de caelo: Strab. XIV p. 642 (inter claros Ephesios est) 'Αλέξανδρος όήτως, ὁ Δύχνος προσαγορευθείς, ος καὶ ἐπολιτεύσατο καὶ συνέγραψεν ἱστορίαν καὶ ἔπη κατέλιπεν, ἐν οίς τά τε ούράνια διατίθεται καὶ τὰς ἡπείρους γεωγραφεί, καθ' έκάστην έκδους ποίημα. Neglegentem hominem et non bonum poetam Cicero dicit in 'Epistulis ad Atticum' II 22. De titulo conveniri nequit. Meinekius p. 372 ex vita Arati altera p. 57 W. Φαινόμενα suspicatur carmini astronomico inscriptum fuisse. Quin alium aliquem?
- 3. ALEXANDER LYCAITA, si recte appellatur, ab oppido vel vico nobis ignoto Lycaea nomen traxit 58). Homo obrutus oblivionis

<sup>58)</sup> Cf. Strab. XIV p. 674 (Athenodorus Tarsensis) ov zai Kavavitny gagly άπο κάμης τινός.

150 ARATEA

tenebris, nec divinari potest utrum de carmine an prosae orationis opere astronomico agatur. Verbo monemus in Hygini 'Astrologia' XXI p. 63 Bunte qui de Hyadum catasterismo dixit Alexandrum omni cognomine destitutum posse esse et Aetolum et Ephesium et Lycaitam. Quodsi Meinekius et Robertus p. 224 ultimum in hac re praetergrediuntur, mero illud fecerunt errore.

- 4. Anacreontem a Teio poeta discernendum esse Meinekius exposuit in 'Analectis' p. 243: 'mihi quoque' ut Naekio p. 13" 'semper mirabile visum est, inter Phaenomenon scriptores recenseri hominem a caelestium rerum contemplatione alienissimum, et eo quidem loco, ubi minime exspectabas, h. e. medium inter Alexandrum Lycaitam et Artemidorum'. At locus iste vix primarius ac genuinus (cf. tabellam p. 142). Nisi omnia fallunt, eundem Hyginus II 6 de Lyra iuxta Ingeniculum locata versu elegiaco narrantem adlegavit. Accedit haud leve firmamentum, quod qua Teius Anacreo vixit aetate neque quod Engonasin vocabant astrum neque Thesei Lyra in caelestibus signis commemorari potuit, de quo acute disseruit O. Muellerus 'Prol. Myth.' p. 201'. Haec fere Meinekius. Alexandrini aevi poetam Anacreontem et ipsi existimamus.
- 5. Antigonus Grammaticus diiungendus ab A. poeta est, etsi consociare voluit Wilamowitzius ('Antigonus Carystius' p. 177 Add.). Theriacorum Nicandri interpres, Didymi aequalis, num huc pertineat, ignoratur (cf. indicem O. Schneideri).
- 6. Apollodorus. Sunt qui in censum veniant tres: Apollodorus Babylonius, cuius compendium physicum (Φυσικήν τέχνην) Aetius excerpsit (Diels 'Doxographi' p. 400 et 664), Ap. stoicus Atheniensis (Diels p. 664), denique Ap. grammaticus, cuius nomine iam Strabonis tempore falso inscriptus liber metricus ferebatur 'Περὶ γῆς' sive 'Γῆς περίοδος' (XIV p. 677. Cf. Dielesii 'De Apollodori Chronicis' commentationem 'Mus. rhen.' 1876 p. 9 sqq.). Geographiae et astronomiae nexum qualem veteres censuerint, ab Hipparcho diseas Strab. I p. 7 Casaub.
- 7. APOLLONIUS GEOMETRA Pergaeus (suadente Hauptio 1. c.) s. III exeunte non modo scriptis mathematicis sed etiam opere De planetarum et motu et statione' confecto gloriam consecutus est. Ptolem. 'Magna Synt.' p. 312 Halma, Susemihl. I p. 756.
  - 8. APOLLONIUS GRAMMATICUS vix Rhodius fuerit, etsi studiis

ille grammaticis haud minus incubuit quam poeticis. Scripsit Πρός Ζηνόδοτον fr. XI (ed. Michaelis, Halis 1875). Grammaticus erat etiam Ap. Archibii f., et grammaticus et rhetor Ap. Molo (Schrader 'Porph.' I p. 126).

- 9. Aristarchus Samius celeberrimus et astronomus et rerum caelestium scriptor. Reliquit ille Περί μεγεθών καὶ αποστημάτων ήλίου καὶ σελήνης' libellum. Inter canonographos, i. e. calendariorum compositores, ab eclogae Vaticanae auctore relatus est (supra p. 140).
- 10. ARISTARCHUS GRAMMATICUS Alexandrinus, disciplinae grammaticae conditor clarissimus. Cf. caput IV fin.
- 11. Aristophanes Byzantius. 'Verba 'Αριστοφάνης ὁ Βυ-Cárrios (in C) non dubito quin corruptela laborent, quamquam quem substituam astronomum non habeo; cogitabam de Arati magistro quem tradit vita ed. Bekk. p. 48, 20: Evior de page vor Άρατον Μνασέου πατρός γεγονέναι, Αριστοθήρου δέ τινος μαθηματικού διακούσαι: sed de patria huius viri mihi nihil constat' Nauckius in 'Aristophanis Byzantii fragmentis' p. 283. Egregie vir praeclarus erravit, quamvis Wachsmuthii tulit consensum 'Mus. rhen.' XX p. 456: cur quaeso librum 'De caelo' vel 'parte caeli' antiquitus probe traditum demamus Aristophani? ") Versibus argumentum illud complexum esse Aristophanem Susemihlius arbitratur suo periculo ('Historia litt. alex.' I p. 448). Tacent antiqui.
- 12. 13. ARISTYLLI DUO GEOMETRAE. Testes ceteri unum appellant Aristyllum saeculi a. Chr. III nobilem observato caelo astronomum: cf. Ptolem. 'Magn. Synt.' VII (II p. 2 Halma) Haupt 'Opusc.' l. c. 'Anal. Erat.' p. 14. Scripta pedestri sermone Plutarchus attingit 'De Pyth. or.' c. 18: οὐδ' ἀστρολογίαν ἀδοξοτέραν έποίησαν οί περί Αρίσταρχον (Samium) και Τιμόχαριν και Αρίστυλλον και Ιππαρχον καταλογάδην γράφοντες. Ιn Α\* Αρίστυλλος μέγας et Αρίστυλλος μικρός adferuntur, ut eum, qui supplendi catalogi A gratia A\* composuit, semel credas defecisse a se ipso suaque ratione, quae nequaquam in explicando priore, sed, ut diximus identidem, in augendo consistit. Cf. tres Alexandros.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Perversa M. Schmidtius molitus est in 'Philologo' IX p. 185 'Aprστο . . . τοῦ Θηραίου in Vita II hallucinando. Intempestiva idem diligentia Aristophanis infimae aetatis astrologi admonuit 'Anth. Planud.' p. 133 commemorati. D. Volkmannus Symbol. phil. II p. 721 'Apιστόμαχον in indice novare frustra voluit pro Aristophane.

152 ARATEA

14. ARTEMIDORUS idem ac geographus saeculi a. Chr. II exeuntis Ephesius, amplissimus 'Geographicorum' (sive Πεφίπελου) scriptor, unde permulta Strabo, nonnulla prompsit Pausanias, alii.

15. ATTALUS RHODIUS. Fuisse eum non modo mathematicum sed etiam grammaticum ac Rhodi docuisse in procemio academico De Attali fragmentis Arateis dictum est p. XIX. Arato adversus enarratores tuendo operam navabat obloquente Hipparcho. Num stoicus fuerit, obscurum etsi cogitabile.

16. Boethus Sidonius, saeculi a. Chr. alterius Stoicus, Diogenis Babylonii discipulus 60) pluribus voluminibus Arati Phaenomena commentatus est, quorum quartum loco propemodum oblitterato Geminus Rhodius p. 61 A commemoravit. Qui postquam ex siderum ortu et occasu capi posse tempestatum signa fidemque mereri parapegmatum genus vulgare auctorem suum secutus pernegavit, in hanc rationem disputatiunculam conclusit: ώστε είναι φανερον έχ πάντων, δτι ούθ' ούτος ὁ ἀστήρ (Canicula) ούτ' άλλος ούδείς τηλιχαύτην τινά δύναμιν έχει, ώστε μεταβολάς περί τὸν άέρα χατασχευάζειν άλλ έστι τὸ ήγεμονικὸν αίτιον περί τὸν ήλιον. αί δὲ τούτων έπιτολαί και δύσεις έπι την έπιγνωσιν των περί τον άέρα μεταβολών παράχεινται δι' ήν αίτίαν ούδε διά παντός συμφωνούσιν. όθεν βελτίοσιν αν τις σημείοις χρήσαιτο τοίς υπό τής φύσεως ημίν διδομένοις, οίς καὶ "Αρατος κέχρηται. τὰς μὲν γὰρ έχ των έπιτολών και δύσεων των άστρων γινομένας μεταβολάς του άέρος ψήθη είναι διεψευσμένας, τὰς δὲ φυσιχώς γινομένας χαί μετά τινος αίτίας κατεχώρισεν έν τη των Φαινομένων πραγματεία έπὶ πάσι τῆς δλης συντάξεως 1). λαμβάνει γὰρ τὰς προγνώσεις από της του ήλίου ανατολής και δύσεως και από (των) της σελήνης άνατολών και δύσεων και άπο της άλω της γινομένης περί

<sup>60)</sup> Zeller III<sup>2</sup> 1 p. 45. Ubi scripserit latet, fortasse Tarsi. Dolendum, quod Schmekelius in libro perbono 'Philosophie der mittleren Stoa' p. 9 sqq. Boetho locum suum concedere noluit. De divinatione Boethi breviter Wachsmuthius 'Stoiker über Mantik und Daemonen' p. 28 exposuit.

<sup>61)</sup> Patet Φαινόμενα fuisse totum Arati opus Gemini tempore inscriptum. Item Gemini Φαινόμενα caput περὶ ἐπισημασιῶν τῶν ἄστρων continent. Codices Arati superstites eandem totins libri sive inscriptionem sive subscriptionem exhibent: Parisinus A fol. 49b toto carmine absoluto τέλος τῶν Φαινομένων ἀράτου (fol. 19a nibil nisì ※Αρατος). Similia Achillis verba c. 19 p. 138 D Pet (περὶ ἡλίου καὶ σελήνης πρὸς τῷ τέλει τῆς ποιήσεως εἶπεν) interpretando pervertit Grauertus 'Mus. rhen.' 1827 p. 343.

την σελήνην και άπο των διασσόντων αστέρων και άπο των αλόγων ζώων, αί γαρ από τούτων προγνώσεις μετά τινος φυσικής αίτιας γινόμεναι κατηναγκασμένα έχουσι τὰ άποτελέσματα. δθεν καί Βόηθος ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ τετάρτω βιβλίω τῆς Αράτου ἐξηγήσεως φυσικάς τὰς αἰτίας ἀποδέδωκε τών τε πνευμάτων καὶ ὅμβρων ἐκ των προειρημένων είδων 62) τὰς προγνώσεις ἀποφαινόμενος τούτοις δε τοῖς σημείοις καὶ 'Αριστοτέλης κέχρηται ὁ φιλόσοφος καὶ Εύδοξος και έτεροι πλείονες των άστρολόγων 60). Fecit Boethus Prognostica Arati enarrando, quod ipse suo exemplo Aratus commendaverat. Quae igitur de Arato ante Boethi mentionem iniciuntur, haec e Boethi mente dicta sunt inde a verbis rac de grounds

<sup>62)</sup> Boethus quo consilio 'de fato' disputaverit, hinc quadamtenus desumpseris. Reliquias illuc referendas frustra circumspeximus praeter ipsum Diogenem Laertium VII 74, ubi Cobetus definitionem Boethi a compilatoris sermone dinoscere supersedit traxitque in erroris communionem Gerckium in perutili 'Chrysippeorum' sylloga ('Suppl. ann. philol.' XIV a. 1885 p. 716). Quapropter verba Diogenis apponimus ut opus est distincta a Boethi oratione: za9' είμαρμένην δέ φασι τὰ πάντα γίνεσθαι Χρύσιππος έν τοῖς 'Περὶ εἰμαρμένης' καὶ Ποσειδώνιος έν δευτέρω 'Περί είμαρμένης' και Ζήνων, Βόηθος δ' έν τω πρώτω 'Περὶ εἰμαρμένης' «ἔστι δ' εἰμαρμένη αἰτία τῶν ὄντων εἰρομένη (nota etymologiam) ή λόγος, καθ' δν ο κόσμος διεξάγεται». και μήν και μαντικήν ύφεστάναι πασάν φασιν, εί και πρόνοιαν είναι κτλ.' Latnit haec definitio Boethi eos, qui novissime Stoicorum 'fatum' tractaverunt. Si fides Laertio, duplicem Boethus definitionem proposuit (ex Chrysippo fr. 49 G., ni fallimur), ut fecit 'Plutarchus' 'De fato' III p. 466 Bernad .: πρώτον τοίνυν ἴσθι, ότι είμαρμένη διχώς καὶ λέγεται καὶ νοείται. η μεν γάρ έστιν ένέργεια, η δε ούσία. Laudatis deinde Platonis 'Phaedro' p. 248 C et 'Timaeo' p. 41 E pergit : εἰ δὲ χοινότερον έθέλοι τις ταυτα μεταλαβών υπογράψαι, ώς μεν έν Φαίδρω λέγοιτ' άν ή είμαρμένη λόγος θείος άπαράβατος δι' αίτίαν άνεμπόδιστον, ώς δ' έν τῷ Τιμαίφ νόμος ἀχόλουθος τῷ παντὸς φίσει, καθ' ὄν διεξάγεται τὰ γιγνόμενα. Loci Plutarchei particulam ultimam Gerckius adscripsit monuitque p. 695 Chrysippeam videri hanc 'Plutarchi' doctrinam. — Boethi reliquias ex Cicerone Aetio Diogene Laertio etc. nemodum composuit,

<sup>63)</sup> Quos omiserit, ex simili Vitruvii loco cognoscimus IX, 7 p. 232 Rose: De naturalibus autem rebus Thales Milesius, Anaxagoras Clazomenius, Pythagoras Samius, Xenophanes Colophonius, Democritus Abderites rationes, quibus eae res natura rerum gubernarentur, quemadmodum cumque effectus habeant, excogitatas reliquerunt. Quorum inventa secuti siderum ortus et occasus tempestatiumque significatus Eudoxus Euctemon Callippus Meto Philippus Hipparchus Aratus ceterique ex astrologia parapegmatorum disciplinis invenerunt et eas posteris explicatas reliquerunt.

γινομένας et illi reddantur oportet 64). Eidem porro consilio totum animadvertimus de astrorum significationibus caput Geminianum succurrere, succurrit elogium Arati prae nuda Aristotelis et Eudoxi memoria excellens, vix ut ambigas. Posidonius, quo uti ceteroquin assolet Geminus, cum 'multum esset astrologiae deditus' (Augustin. 'De civ. dei' V 2), aliter prorsus de omnigenus signorum vi divinatoria praecepit. Concordat de libri argumento alter testis (Vita Arati II p. 57 West.): ζηλωτής δ' έγένετο του Όμηριχου χαρακτήρος κατά την των έπων σύνθεσιν. ένιοι δ' αὐτὸν λέγουσιν Ήσιόδου μιμητήν γεγονέναι καθάπεο γαο δ Ήσίοδος Έργων καὶ Ήμερων άρχόμενος των υμνων από Διος ήρξατο λέγων «Μούσαι. Πιερίηθεν αοιδήσι κλείουσαι», ούτω καὶ "Αρατος της ποιήσεως άρχόμενος έφη «έχ Διὸς άρχώμεσθα», τά τε περί του χρυσου γένους δμοίως τῷ Ἡσιόδφ. Βόηθος δ' ὁ Σιδόνιος ἐν τῷ α΄ περὶ αὐτοῦ φησιν οὐχ Ἡσιόδου, άλλ 'Ομήρου ζηλωτήν γεγονέναι' τὸ γάρ πλάσμα της ποιήσεως μείζον η καθ' Ήσίοδον. Quae exscripsimus, Boethi omnia sunt. Qui si non Hesiodi, quemadmodum Callimachus et alii voluerunt, sed Homeri imitatorem Aratum mon-

<sup>64)</sup> Cave Gemini verba ἐπὶ πᾶσι τῆς ὅλης συντάξεως de voluminum Arateorum serie interpreteris, ut est schol. Eur. Or. v. 872 p. 185 Schwartz decνίας έντω θ' της πρώτης συντάξεως, έκδόσεως δε δευτέρας. Zenonis et Chrysippi scripta in series distributa enumeravit Apollonius Tyrius (Laert. Diog. VII 7, 13; Wilamowitz 'Philol. Unters.' IV p. 106-111). Idem de Cleanthe monstravit Wachsmuthius 'De Zenone Citieo et Cleanthe Assio' Gottingae 1874/5), qui tamen nonnulla intacta in quibus haereas reliquit. Velut Cleanthes p. XVI W. bis affertur ἐν τοῖς Μυθιχοῖς et ἐν πέμπτω τῶν Μυθιχῶν, hic de fabula Pythagorea (Porph. 'Vita Pyth.' p. 14, 5 Nauck), illic de Venere Abydena (Ath. XIII p. 572 E) locutus. At desideratur Mv91xwv titulus in catalogo Laertiano, sed exstat quae quodammodo quadret Περί θεῶν inscriptio. Ipse Wachsmuthius Cleanthis de Venere Lesbia fragmentum non Μυθικοῖς sed libris Περί θεών suo arbitratu hand male inseruit, cum discrimen certum (opinor) inter duo illa opera dispici non posse recte sentiret. Itaque Μυθικά ut Δογικά et Ήθικά scriptionum genera, quibus singula subiungerentur volumina, significabant. Ac patere huius rei videtur vestigium apud Laertium, cuius hic est eiusdem (ut putamus) seriei ordo: Περί θεῶν, Περί γιγάντων, Περί Υμεναίου. Plutarchus De Stoic. rep.' p. 1034 F (= p. XVII W.) ὁ δὲ Κλεάνθης ἐν Ὑπομνήμασι Φυσικοῖς εἰπών, ὅτι πληγή πυρὸς ὁ τόνος ἐστί κτλ. e Φυσικών syntaxi hausit, cuius praeterea erant συγγράμματα Φυσικά. Cf. E. Koepke in progr. Berol. Werder. 1842 p. 2 sq. Birt 'Antikes Buchwesen' p. 35. σύνταξις = μονόβιβλος: Pseudo-Scymnus v. 103, Hipparchus p. 172 DE (έμπειρότερον δε Εὐδοξος τήν αύτην τῷ 'Αράτφ περί τῶν φαινομένων σύνταξιν άναγέγραφεν), alii.

straturus erat, et ipse prius debebat proferre argumenta et prolata ab adversariis seu diiudicare aliqua ratione seu refellere. Sed hic diligentissimi viri et in litteris Arateis praeclari error, ne serpat altius, statim confutandus est. Breysigius in programmate Erfurtensi 1870 p. 28' Boethus inquit hand scio an libris suis inscripserit Biog Aparov sive Throg Aparov. Primo potius Eryegenes volumine poetae vitam, quarto Diosemias enarravit. Iam solemnis apud antiquos erat tripertita carminis Aratei, quod a prima parte 'Phaenomena' nuncupatum putabant, distributio, consueta Hipparcho, qui item libro primo negi vair un' Aparov nai Ecdosov xurayeyquunévur le rois Daironévois, libro altero angl oceararokis zai συγκαταδύσεως των άστρων disseruit ac bis alteram Aratei carminis partem citavit èr raic 'Yeverorokeic' supra p. 75 et p. 171 Petavil (ra te yaq genera var breinderrar ven nov zai rà nepi run nagà 'Agara keyoulrur le rais' Sevararokais' izaruτέραν ένέφαινέ μοι φιλοτεχνίαν), tradita in Vita secunda p. 56 W. proxime ante Boethi memoriam a nobis modo appositam: Fore de τριχώς Φαινομένων αυτού πραγματεία Καταστέρωσις, και Συναrarolai και Συγκαταδύσεις, και Προγνώσεις διά σημείων. Ubi ex Hipparcho emendavimus quod depravatum legitur συνανατελλόντων zol gerdeorror"). Veras scripturas si exaraverat abbreviatas librarius, abire perfacile in perversa poterant. Igitur tripertito coniceres tribus posterioribus scriptionis Arateae voluminibus Boethum stoicum enarrasse Phaenomena 16). Nee tamen fidimus nimium buic ratiunculae, quouiam quot omnino libros de Arato Boethus composuerit dissimulamur. Id probabilius, eum solis Phaenomenis operam explicandi navasse omissis ceteris Arati carminibus: quamquam ne hoc quidem indubitatum est. Hace utut sunt, repl roc rolor scripsisse ipso commentario Arateo Boethum firmo iudicio pronuntiamus 67).

say Westermannus (seific) supplevit.

\*\*) Videtur de caelo alibi quoque disseruisse: Aetius II 31, 5 p. 363 Diels Bandor de nour riv garrasias digeras to avanentamiros (caell), or sata ter énéareme. Id III 2, 7 p. 367 D Bondos elpos erquairos garrasier (dicit cometam).

<sup>18)</sup> Sapere interpretem stoicum recte videbatur Schleiermachere ('Werke' III 2 p. 25 sqq.), quod Heracliti librum in tres particulas distributum esse Lacrthis Diogeness IX 9, 5 dixit ele to roy need nevroe (Layer) sed tor animany sal beologizor. Accedit quod termini Stoicurum sunt. Stoice neol ton narroc inscriptum est Achillis, qui totus a Stoicis pendet, primo capitulo. Cf. p. 33 sq.

Sciri de Arateis Boethi possunt plura Ciceronis beneficio. Ille cum 'De divinatione' libros compilaret, Boethi novit de Prognosticis disputationem. I 7, 13 sqq. enim Quintum fratrem baec facit dicentem:

Age ea, quae, quamquam ex alio genere sunt, tamen divinationi sunt similiora, videamus.

Alque etiam ventos praemonstrat saepe futuros inflatum mare, cum subito penitusque tumescit, saxaque cana salis niveo spumata liquore tristificas certant Neptuno reddere voces, aut densus stridor cum celso e vertice montis ortus adaugescit scopulorum saepe repulsus ('Progn.' fr. III B.).

Atque his rerum praesensionibus «Prognostica» tua referta sunt. Quis igitur elicere causas praesensionum potest? Etsi video Boethum stoicum esse conatum, qui hactenus aliquid egit, ut earum rationes rerum explicaret, quae in mari caelove fierent. Illa vero cur eveniant, quis probabiliter dixerit?

Cana fulix itidem fugiens e gurgite ponti nuntiat horribilis clamans instare procellas, haud modicos tremulo fundens e gutture cantus (fr. IV).

Saepe etiam pertriste canıt de pectore carmen et matutinis acredula vocibus instat, vocibus instat et adsiduas iacit ore querelas, cum primum gelidos rores aurora remittit; fuscaque nonnunquam cursans per litora cornix demersit caput et fluctum cervice recepit (fr. VI).

Videmus haec signa nunquam fere mentientia, nec tamen cur ita fiat videmus . . . Quid scammoneae radix ad purgandum, quid aristolochia ad morsus serpentium possit — quae nomen ex inventore repperit, rem ipsam inventor ex somnio — video, quod satis est: cur possit nescio. Sic ventorum et imbrium signa, quae dixi, rationem quam habeant non satis perspicio: vim et eventum agnosco scio approbo etc.

Tangi a Cicerone Boethi stoici Prognostica secundum commentarium Arateum tractata Geminus I. c. evincit. Respondet Quinto Tullio Marcus II 20, 47:

Et eo quidem loco et «Prognostica» nostra pronuntiabas et genera herbarum, scammoniam aristolochiamque radicem, quarum causam ignorares, vim et effectum videres. Dissimile totum. Nam et prognosticorum causas persecuti sunt et Boethus stoicus, qui est a te nominatus, et noster etiam Posidonius; et si causae non reperiantur istarum rerum, res tamen ipsae observari animadvertique potuerunt.

Tandem inventus, qui Romanis Arati Phaenomena expediverit interpres! Adde quod in ipsis 'De divinatione' libris 'Prognosticorum' ex Arato translatorum Cicero excerpta proposuit. Vel titulum tertiae partis 'Prognostica' ex Boethi distributione Aratea recepisse Ciceronem prona est suspicio. Neque igitur causam cognoscimus, cur, de Ciceronis fontibus si quaeritur, Boethus semoveatur: semoverunt cum ceteri tum Hartfelderus 'Die Quellen von Ciceros zwei Büchern De divinatione' (Freiburg i/Br. 1878) p. 9. Velut II 70, 145, ubi Stoicum se compilare Cicero dicit, Boethum nobis audire videmur de lolliginibus, quod apud Plinium XVIII 87, 361 redit 68), et de delphinis:

Gubernatores, cum exsultantis lolligines viderunt aut delphinos se in portum conicientes, tempestatem signi-

ex qua venient parte, item spargentes aquam, idem turbato tranquillitatem. Lolligo volitans, conchae adhaerescentes, echini adfigentes sese aut arena saburrantes tempestatis signa sunt'. Plinii Prognostica ex Varronis Ephemeride navali' hausta (Boehme p. 30. 36 sqq.). Lolligo volitans in excerptis 'Theophrasteis' c. 40 commemoratur (κολοιοί ἐκ τοῦ νότου πετόμενοι καὶ τευθίδες χειμέριαι) et apud Suetonium (Isid. Hispal. XXXVIII, Boehme p. 42). Accedit quod et gubernatoris exemplum et medici, quod in Ciceronianis antecedit (medici signa quaedam habent ex venis et ex spiritu aegroti, multisque ex aliis futura praesentiunt), simili modo a Sexto Empirico coniunguntur, ut solemnis haec iunctura ad eundem auctorem revocanda videatur. Propositis enim, quae Alexandri Aetoli causa attulimus p. 149, pergit Sextus: κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ τοῖς ἐμπειρικῶς ἰατρεύουσιν, οἶον τὸ ἔρευθος καὶ ἡ κυρτότης τῶν αἰτίων καὶ τὸ δίψος καὶ τὰ ἄλλα, ὧν ὁ μὴ διδαχθεὶς οὐκ ἀντιλαμβάνεται ὡς σημείων. οὐκ ἄρα αἰσθητόν ἐστι τὸ σημεῖον.

ficari putant. Haec ratione explicari et ad naturam revocari facile possunt. Ea vero, quae paullo ante dixi (scil. de mulieris gravidae somnio, alia), nullo modo.

Nam nec de Panaetio nec de Posidonio cogitari posse videtur: ille ausus quidem non est negare vim esse divinandi, sed 'dubitare se dixit' (I 3, 6), hic vel scientiam esse voluit rerum futurarum a deo, deinde a fato, deinde a natura repetendam (I 64. 125). Cf. Wachsmuth 'Die Ansichten der Stoiker über Mantik' p. 15 sqq. Hartfelder p. 8. Inter poetas Stoici Aratum, doctrinae stoicae non sectatorem sed affinem, adamabant adeo, ut unum praetulisse Homerum <sup>60</sup>), ceteros velut Hesiodum et Euripidem postposuisse videantur <sup>70</sup>).

- 17. CALLIMACHUM CYRENENSEM miraberis inter caeli scriptores enumerari. Carmen fecit, quo, si non simul alia, Thaletis de rebus caelestibus merita praedicaret (fr. 83a et 94 Schn.). Egit de caeli parte copiosius in 'Coma Berenicae'.
- 18. CLEOSTRATUS Tenedius tempore satis vetusto poemate, quod "Aorgoloylav ferunt, res caelestes complexus est. Schol. Rhesi v. 524; Plin. NH II 8, 31; Meineke libello p. 121 citato p. 23.
- 19. CRATES Mallota: cf. cap. IV.
- 20. Didymus Cnidius et M. Schmidtio ('Didymi Chalcenteri frg.' p. 310) et nobis ignotus. Si quid licet hariolari, astronomorum scholae Cnidiae, quam Eudoxus instituit, tribuendus videtur. Illud caveas utique, ne de corrupto ex Κλαύδιος ethnico cogites (Suid. s. v.).
- 21. Didymus πονηφός M. Schmidtio grammaticus Alexandrinus est 'laboriosus' dictus vel Χαλκέντεφος (Suid. s. v.). Nos de interpretatione cognominis πονηφός haeremus, quod 'maleficus' significare solet; 'laboriosus' est apud Hesiodum fr. 159 Rz., ubi Hercules πονηφότατος καὶ ἄφιστος. Sed ne hinc quidem proficeremus

<sup>60)</sup> Zeno Προβλήματα Όμηρικά quinque libris conscripsit, Cleanthes Περί τοῦ ποιητοῦ condidit opusculum (Wachsmuth. I p. III, II p. XVII), alia alii.

<sup>70)</sup> Multa passim Zeno ad Hesiodum contulit interpretamenta (Flach 'Glossen und Scholien' p. 29; Wachsmuth. I p. VII). Philodemus 'De pietate' col. VI v. 16 sqq. de Chrysippo: ἐν δὲ τῷ δεντέρφ (scil. 'Περί θεῶν') τά τε εἰς 'Ορφέα καὶ Μουσαῖον ἀναφερόμενα καὶ τὰ παρ' 'Ομήρφ καὶ 'Ησιόδφ καὶ Εὐριπίδη καὶ ποιηταῖς ἄλλοις, ὡς καὶ Κλεάνθης (I p. XVI W.), πειρᾶται συνοικειοῦν ταῖς δόξαις. Vide infra de Pseudoheracliti 'Allegoriis' (p. 49 Mehler.) cap. IV.

hilum, quoniam hoc de quo agitur studiorum genus in Didymo Alexandrino incognitum. Cf. M. Schmidt. p. 351 sq. De Ario Didymo stoico Alexandrino, qui idem procul habendus est, praeclare egit Dielesius p. 86 sqq.

22. DIODORUS ALEXANDRINUS stoicus Arati Phaenomena inlustravit, cf. p. 34. Cuius commentarium dicere apte poterat pinacographus 'περὶ πόλου' scriptionem. Item Achillis isagogam in Aratum 'περί σφαίρας' appellavit biographus (Suid. s. v. et supra p. 1716). Idemne ad quem Dositheus quidam de Arato librum misit? Theo Vita III p. 58 W. Δωσίθεος δ' ὁ πολιτικός ἐν τῷ Πρός Διόδωρον' έλθεῖν φησιν αὐτὸν καὶ πρός 'Αντίοχον τὸν Σελεύχου καὶ διατρίψαι παρ' αὐτῷ χρόνον έκανόν; Achilles Vita I p. 54 τικές δ' αὐτὸν είς Συρίαν έληλυθέναι φασί καὶ γεγονέναι παρ' Αντιόχω και ήξιώσθαι υπ' αυτού, ώστε την Ιλιάδα διορθώσασθαι διά τὸ ὑπὸ πολλών λελυμάν θαι; Versio latina p. 32 Breysig. (progr. Erfurt. 1870) Dositheus autem Pelusinus in quo apud Diodorum venire inquit et apud Antiochum Seleucium et permanere ad eum tempore sufficiente. 'πολιτικόν' 'Pelusino' posthabuerunt Boeckhius ('Ueber die vierjährigen Sonnenkreise der Alten' p. 28 sqq.), Wachsmuthius ('Lydus De ostentis' p. LV), Susemihlius (I p. 290); Hortinoc suspicatus est Heckerus ('Philol.' V p. 421) consentiente R. Koepkio 'De Arati Solensis aetate' (progr. Guben. 1867) p. 5°. Videtur vero πολιτικός illud indidem posse intellegi unde Strab. XIV p. 642 'Αλέξανδρος όπτωρ δ 'Αύχνος' προσαγοφευθείς, ός και έπολιτεύσατο και συνέγραψεν ιστορίαν κτλ. 71). ASloye πολιτικέ Axiochum Socrates adloquitur p. 368 D multum in gerenda republica versatum. Schol. Aristoph. 'Av.' v. 790: δοκεῖ δ Πατροκλείδης πολιτικός είναι καὶ λόγιος. Quae cum ita sint, hic Dositheus ab astronomo, quem p. 14" strinximus, fortasse discernendus est, tametsi neminem novimus quin consociaverit (cf. Boeckh. l. c.). Unus ante nos incertus haerebat quodammodo Wachsmuthius p. LVI. Cf. cap. VIII.

23. Diodotus stoicus, Ciceronis praeceptor. Scripta quae quadrent nulla alioquin innotuerunt. Cf. Zeller 'Philosophie der Griechen' III p. 5851 et Hillscher p. 39172).

71) Supra p. 149 Meineke. l. c. p. 371.

<sup>72)</sup> Diodotus 'grammaticus', Heracliti interpres allegoreta, oc ov quoi περί φύσεως είναι το σύγγραμμα (Heracliti) άλλα περί πολιτείας, το δε περί

- 24. Eratosthenes grammaticus Idem geometra astronomus geographus erat, sed grammatici vel philologi cognomine delectabatur imprimis; hoc Suetonius 'De grammaticis' c. 10, illud Clemens Alexandrinus 'Strom.' I p. 309 A prodidit iniuria impugnatus a Bernhardyo in 'Eratosthenicis' p. XIV: 'Απολλόδωφος δ' ὁ Κυμαΐος πρώτος τοῦ κριτικοῦ εἰσηγήσατο τοῦνομα καὶ γραμματικὸς προσηγορεύθη. ἔνιοι δὲ Ἐρατοσθένη τὸν Κυρηναΐον φασιν, ἐπειδὴ ἐξέδωκεν οὖτος βιβλία δύο 'Γραμματικά' ἐπιγράψας. Cf. Luciani 'Macrob.' c. 27.
  - 25. EUAENETUS. 26. EUAENETUS alter nobis aliunde ignoti.
- 27. Eudorus alexandrinus, philosophus academicus, Strabonis aetate excerptum Diodori librum Arateum posteris suppeditavit simul commodiore ut videtur condito poetae commentario. Diels p. 22; Zeller p. 611 sqq.
  - 28. Eudoxus: cf. cap. VII.
- 28. Geminus Rhodius Caesarianae aetatis: cf. p. 54 . Liber de caelo inscribitur in codice astronomorum Ambrosiano (C 263 inf.) s. XV fol. 71 a Γεμίνου τὰ Φαινόμενα. Mirifice Blassius p. 8 erravit, qui ad Arati interpretationem Geminum sua rettulisse contendit. Quamquam Aratea insunt. Cf. p. 54 al.
- 29. Hegesianax cur Αγησιάναξ in A sonet nescitur, tametsi personas frustra dissociavit Boehmius 'Mus. rhen.' l. c. Carminis de caelo mentionem Ptolemaeus rex epigrammati illi iniecit nobilissimo p. 139 a nobis adscripto. Aemulum idem Arati sed inferiorem Hegesianactem descripsit. Servavit duo fragmenta Plutarchus ('De facie in orbe lunae' p. 920 E sqq. Meineke 'Anal.' p. 244). Liber prosa oratione confectus 'De ortu' a nonnullis Arati dicebatur Vit. II p. 56 W.: καὶ ἔστιν αὐτῷ (Arato) ἔτερα συντάγματα . . . τέταρτον τὸ Περὶ ἀνατολῆς, ὅ φασί τινες μὴ εἶναι Αράτον, ἀλλ Ἡγησιάνακτος. Erat Hegesianax saeculo ante Chr. altero (Mueller FHG III p. 68).
- 30. Heliodorum stoicum Neronis aulicum Fabricius (Bibl. gr. II p. 404, cf. 'Herm.' XVI p. 391) ex scholio in Iuvenalem 'Sat.' I 33 (Jahn-Buecheler p. 61) protraxit: Heliodorum dicit stoicum

φύσεως ἐν παραδείγματος εἴδει κεῖσθαι, a stoico vix segregandus est (Diog. Laert. IX 1, 15. Schleiermacher 'Werke' III 2 p. 26 sqq. Cf. cap. V), segregandus fortasse D. Boethi peripatetici frater (Strab. XVI p. 757).

philosophum, qui L. Iunium Silanum discipulum xuum, cum argueretur coniurationis, infitiatum domesticam delationem etiam testimonio oppressit. Deest Heliodorus apud Zellerum (in indice p. 51).

31. Hermippus. 32. Hermippus peripateticus. Eundem esse putant invito pinacographo et duplicem mentionem ita expediunt, ut initio nonnisi nudum Hermippi nomen scriptum fuisse censeant: buic ab alio 'Hermippum peripateticum' esse additum, cuius memoriam apud Suetonium (Hieronym. 'De scriptor, eccles.' 1) vel alibi repperisset. Disputavit ita Prellerus (Jahnii 'Annal.' XVII 1836 p. 163 sq.) et fidem assecutus est 1). Ut vero est huius catalogi natura, certe duo de caelo egerint Hermippi oportet, alter peripateticus - qui idem erat Callimacheus Suetonio teste: feserunt quidem hoc (tabellas biographicas) apud Graecos Hermippus peripateticus, Antigonus Carystius, Satyrus etc. - alter deficiente nota incognitus. Nec meminit Nicomachus, etsi videtur, Ath. XI p. 478 A: Naninozog d' le repeires Hegi logetir Alyeertier quair to de zorde tori ner Hegazior, rir de agrir fir "Equipmos (FHG III p. 54) horpologicus de à sonne, le où rur Dewr ra Barpara nai ra napraistina ylves dat leit yis. Sin le roctor anirdiadai. Sunt baec corrupta misere, ut de procurandis verbis desperemus. At sentire nobis videmar, quantum ad propositam quaestionem sufficiat. Comparavit globosam poculi figuram cum caelo sive mundo et dixit insuper libari ex tali vasculo caeli mundive formam simulanti, quia ex caelo ipso pulchra bonaque omnia in terram devenirent. Sane baec petita sunt ex longinquo et aorgologenis dieta, ac fleri possit ut adverbium aorgologenis ex aureologozós jure efficias"). Plura non perielitamur, illud postquam manifestum est de altero Hermippo reram caelestium scri-

<sup>14</sup> Hermippus Romat in den Araticholien velbst - unde conflatum Prellerus ledicem Vaticauem putat - immer bloss mit diesem Namen vor, und unten wird mahrscheinlich gemacht werden (? p. 17b), dass dieser H. nicht der Kallimacheer, vondern der Benytier ict. Er ist also in vermuthen, dass die Wiederholung Hermippus Peripatetitus' eine apater und bei der Leature das Hieronymus (?) veranlasste und hinzugefügte Netts ist (?). Uebrigens ist dairelle (Ritichl' De Oro' p. 12) von dem indiculus vor den Scholien zur Has p. III Bekker, an halten atc.

<sup>19</sup> Animadvertas H. Callimacheum magiae deditum fulsee. Erraeit Preilerus L. c. p. 178. Cf. Diels p. 151.

162 ARATEA

ptore nihil sciri posse. Berytium quod accivit Prellerus, nihili est. Iam vero carmen de caelo ferebatur Hermippeum aetate alexandrina: quod nec cur demas peripatetico Callimachi discipulo nec cur tribuas, pro explorato habetur, etsi Lozinskius assentientibus Roberto p. 223 et Susemihlio I p. 495 ad illum sibi redeundum existimarunt.

- 33. HIPPARCHUS BITHYNUS de Arati Phaenomenis tres libros confecit, fastos emendavit (Ptolem. 'Magn. Synt.' III 2, p. 163 sqq.), omnino ad caeli notitiam gravissima contulit.
  - 34. Lasus Magnes ignotus.
- 35. Menodotus diversus ab historico Samio (de quo cf. Susemihl. I p. 640) et empirico saeculi post Chr. II: Zeller III<sup>3</sup> p. 5<sup>2</sup>.
  - 36. METO GEOMETRA: cf. supra p. 13 sq. 134 sqq.
- 37. Numerius Grammaticus ab Heracleota medico, qui ante Nicandrum 'Theriaca' composuit, dissociandus est (Susemihl I p. 813, Rohde 'Mus. rhen.' 1873 p. 275).
- 38. Parmenides. πρῶτος οὖτος τὴν γῆν ἀπέφηνε σφαιροειδῆ καὶ ἐν μέσφ (mundi) κεῖσθαι Diog. Laert. IX 3, 2. Plura habes apud Dielesium 'Doxogr.' p. 688 sq.
- 39. Parmeniscus grammaticus saeculo altero egit de fastis ac fabulas siderum et post Eudemum proximus historiam astronomiae explicavit. Quod consilium persequendo multorum et astronomorum et poetarum testimonia ut afferret commotus est. Robert. p. 225 sqq.
  - 40. Pyrrhus Magnes geometres, Arati interpres: p. 22, 35.
- 41. Sminthes carmen de sideribus condidit teste Rufo Festo Avieno 'Aratea' v. 582 (de Pliadibus), quod Φαινομένων titulo in catalogo E designatur. Fugit nos, cur Robertus p. 29 huins testimonii fidem in suspicionem vocaverit.
- 42. Thales, astronomiae peritissimus (Herod. I 74), Nαυτικήν ἀστρολογίαν carmen, ut videtur, haud ita antiquum composuisse Alexandrinorum aevo ferebatur immerito (Plutarch. 'De Pyth. or.' c. 18; Diels 'Philos. Aufs. für Ed. Zeller' p. 244'): κατά τινας δὲ δύο μόνα συνέγραψε 'Περὶ τροπῆς καὶ ἰσημερίας', τὰ ἄλλα ἀκατάληπτα εἶναι δοκιμάσας Diog. Laert. I 23 (cf. Callim. fr. 83 A et 94, supra s. v.). In Plin. N. H. XVIII 57, 213 (occasum matutinum Vergiliarum Hesiodus nam huius quoque nomine exstat «Astrologia» tradidit fieri, cum aequinoctium auctumni conficeretur, Thales XXV die ab aequinoctio, Anaximander XXX, Eu-

ctemon XLIV, Eudoxus XLVIII. Nos sequimur observationem Caesaris maxime, haec erit Italiae ratio) 'Nauticam' Thaletis 'astrologiam' cur Boehmius intellegendam esse negarit, nihil causae est. Ipse quam protulit, ea pernova quidem opinio sed futtilis (p. 74).

- 43. THEODORUS Cyrenensis, nobilis et astronomus et mathematicus, docendo ac scribendo gloriam consecutus est. Praedicatur a Platone tribus dialogis, Theaeteto Sophista Politico.
- 44. TIMOTHEUM ab apotelesmatico distinximus 'Herm.' XVI p. 3915. Iacet ignotus.
- 45. Zeno sectae stoicae auctor. Nam non modo in universum Stoici habitabant in hoc studiorum genere (Diog. Laert. VII 145 alibi), sed ipse Zeno libro ' $II \epsilon \rho i \tau o \tilde{v} \delta lo v$ ' de astris disputavit (ib. 136 sqq. 144 sqq.).
- 46. ZENODORUS fortasse mathematicus est s. III, qui post Archimedem 'Περὶ ἰσομέτρων σχημάτων' scripsit. Cf. Susemihl. I p. 761.
- 47. ZENODOTUS. 'Stoicus' affertur, Diogenis discipulus, Diog. Laert. VII 30, idem fortasse Alexandrinus (Zeller III<sup>3</sup> 1 p. 48; Suid. s. v.); 'Aetolus' de Iove Arateo in scholiis Germanici supra p. 27<sup>75</sup>); denique, nibil iam ut sapias, 'Mallota' idemque ut videtur stoicus in censum venit, Cratetis discipulus, cf. schol. Marc. ad Arati v. 33 δίκτω εν ευώδει Ζηνόδοτος δε ο Μαλλώτης 'δίκτον' ήκουσε τὸ καλούμενον δίκταμνον. διά τοῦτο καὶ εὐῶδες τοῦτο εἰρῆσθαι 16). Recte Schraderus ('Porphyr.' I p. 431') hoc interpretamentum Arateum a libro 'Πρὸς τὰ άθετούμενα' (etsi scholio ad v. 28 vel Aristarchus impugnatur) separavit, Puschius ad commentarium Arateum rettulit recte in 'Quaestionibus Zenodoteis' (diss. Hal. XI p. 157). Itaque commentario in hunc poetam scripto περί τοῦ πόλου Mallota Zenodotus agere perbene potuit.

Perlustrato scriptorum de caelo ordine rei summam in Stoicorum frequentia deputamus. Decem arcessivit Stoicos cum ipso disciplinae conditore, unum praeterea Peripateticum; contra deesse reputa Platonicos et Epicureos, deesse omnem quoque astrologorum

<sup>75)</sup> Absurde Grauertus in scholio Germanici e verbis Zenodotus Aetolus et Diodorus aiunt efficere voluit Zenodotus Attalus Diodorus aiunt 'Mus, rhen.' 1827 p. 345 \*.

<sup>76)</sup> Cf. de 'dictamuo' Zenodoteo cap. Vl.

164 ARATEA.

qui proprie vocantur memoriam. Accedit quod commentationis exordio vocis  $\pi\delta\lambda o_S$  in titulo usum demonstravimus stoicum. Abundat porro index etiam grammaticis, abundat poetis. Hinc grammaticum aliquem, qui saeculo primo p. Chr. exeunte vel altero fuit, sectae stoicae addictum, poetarum Homeri et Arati potissimum interpretem (quales erant Boethus et Zenodotus Mallota, ipse denique Achilles) catalogi compositorem agnoscere nobis videmur.

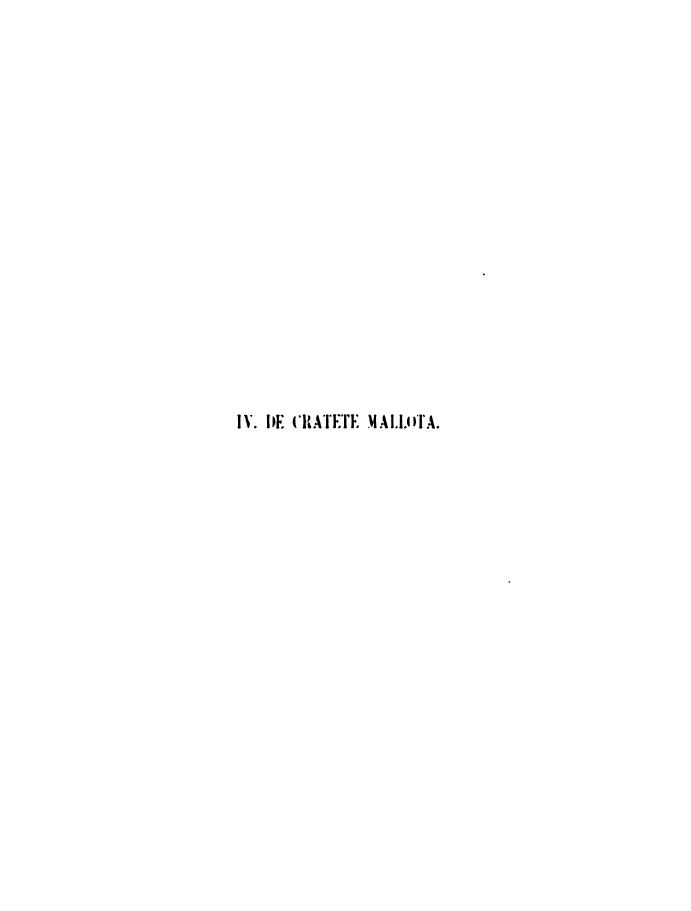

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | - |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

CRATETIS Mallotae in Arati 'Phaenomena' commentarium exstitisse nullo indicio comperiri dimissa Wachsmuthii sententia ('De Cratete Mallota' p. 32) supra p. 33 monuimus. Ita ille argumentatur: 'Arati enim interpretum in catalogo apud Petavium Uranolog. p. 267 Crates ipse commemoratur et identidem laudatur in Arati scholiis.' Illud iamiam rectius edocti facile praetermittimus. CRATETIS de Iove opinionem, quam e scholiis Arateis attulimus, cum non modo poetae exordio ac v. 224 sed etiam Iliadis XIX v. 357 subsidio fulciatur, iure eodem ad commentarium Homericum revocare possis, ut diximus. Quid? quod in scholiis Arateis interpretamenti a CRATETE in Homerum conlati apertum inest vestigium v. 254, recte etiam a Wachsmuthio p. 54 reliquiis Homericis et non Arateis insertum: ') παρ' Όμήρφ δὲ (Od. ΧVII 225, ΧVIII 74) ἐπιγουνίς τὸ ἄνω τοῦ γόνατος, ὡς Αρίσταρχος · ώς δὲ ΚΡΑΤΗΣ, ἐπωμίς. Restat de horizonte scholium Arati p. 33 a nobis adscriptum et ipsum ad Odysseae X v. 86 « έγγὺς γάο νυχτός τε καὶ ηματός είσι κέλευθοι» tendens: de quo quod nunc quidem satis est actumst ibidem. Omnino intuenti facile adparebit scholiis Arateis Homerica scholia haud pauca comprehendi. Quo de genere cum multa possint et utilia proferri, uno sed luculento et quod et ipsum cum Cratetis memoria cohaerere nobis videatur exemplo utemur. Cui scholium addemus Iliadis Lipsiense, quod nusquam alibi reperire potuimus<sup>2</sup>), et Eustathium ceteris testibus in quibusdam copiosiorem.

<sup>1)</sup> Praeivit Bekkerus in indice post Aratum p. 158.

<sup>2)</sup> Scholiographum Lipsiensem praeter TB Eustathium codicem bonae notae generi D affinem adhibuisse hodie sive deperditum sive nondum redinventum ex iis consectarium est, quae et nos ipsi et Schraderus ('Herm.' 1884 p. 285 sqq. 1886 p. 206 sqq.) disputavimus.

EUST. p. 56, 41-57,3

SCHOL. LIPS. II. III v. 190 p. 169 Bachm. έλίχωπες] ή εύθεια έλίκωψ, γίνεται ούν έκ του Έλίκη, ο ση- έλισσοντες (ήγουν ναυμαίνει την μεγάλην Αρχτον, ώς καὶ Αρα- χοῦ δηλοῦται, οἱ προς τος (v. 37) «Ελίχη γε μέν άνδρες - είν άλλ τεχμαίρονται»3). δύο κτον λεγομένην, τους ούν είσιν Αρχτοι, χαὶ ή μέν μεγάλη καλείται Έλίχη, πρός ην έχείνην πλέοντες, η αποβλέποντες καί απευθύνοντες την πορείαν έποιούντο έχ των βλεπόντων είς τούτου ούν έχληθη- ξαυτούς 1). σαν «έλίχωπες». ή δὲ μιχρά Κυνόσουρα. έλίχωπες Ayatoi άξιοθέατοι εύγενείς την θέαν.

(= p. 120, 39-45).ότι «έλίχωπες» μέν Αγαιοί οί τὰς χώπας τιχοί) ή, ώς καὶ άλλατην Ελίχην το άστρον, την και μεγάλην Αρώπας έχοντες καί άφορώντες και πρός οί αξιοθέατοι καί έλίσσοντες τούς ώπας SCHOL. MARC. Arat. v. 39.

πεπίστευνται δὲ ώς άχριβέστεροι(οί) Φοίνέχες τα ναυτικά καί έμπειρότεροι TWV Έλλήνων πρός την έλασσω βλέποντες. δ γάρ εύρετης αύτης Oakig els Dolvixas ανάγει το γένος. οί δε Ελληνες έν άγνωσία της μιχράς όντες πρός την Έλικην δρώντες ώς μείζονα διέπλεον και πλέουσιν. όθεν αυτούς "Ομηρος εξλίχωπες 'Ayarot , we sie avτην τούς ώπας άνατείνοντες. οί δὲ λέγοντες εύοφθάλμους τούς έλίχωπας άμαρτάνουσιν. παρθένων γαρ τὸ ἐπίθετον (ΙΙ. I v. 98).

Patet astronomica ratio Homero admota. CRATETEM videbimus in hoc genere quasi habitasse. Res utut diiudicabitur: quin ex interpretatione Homerica Arati scholiasta hauserit, quis dubitabit? Actum crederes de opinione Wachsmuthii: at defensor nuper Usenerus exortus est in 'Epicureis' p. 410 protractum a se e voluminum Herculanensium vol. XI fol. 1472 novum Cratetis titulum quem putat 'Περὶ τῆς σφαιροποΐας' ad 'commentarium Arati' spectare contendens. Admitti hoc posset, si modo de illo opere con-

3) τεχμαίροντες e Lipsiensi Bachmannus: correximus.

<sup>4)</sup> Cetera, quae habet hoc loco Eustathius, cum e scholio ATB simillimo ad Il. I v. 98 desumpta sint, consulto omisimus.

staret. Quod quoniam secus est, alia via tentanda. Nec privari videmur frustuli illius Herculanensis quamvis lacerati auxilio. Hoc igitur adponimus paucis supplementis auctum a nobis litteris minusculis perscriptis. Verba oquiponolog o KPATHS Usenerus refecit. Abscissa punctis notavimus.

CRATETIS in Aratum commentarii ne ita quidem nec vola cernitur nec vestigium, modo Homerica poemata iuxta Cratetis 'globi conformationem' in papyro commemorata reputes. Hinc, si quid omnino, 'de Homeri sphaera' illum conligitur exposuisse. Cratetis sphaera' celebris erat Strab. II p. 116 Casaub.: καὶ δεῖ τὸν ἐγγυτάτω διά των χειροχμήτων σχημάτων μιμούμενον την άλήθειαν ποιήσαντα σφαίραν την γήν, καθάπερ την ΚΡΑΤΗΤΕΙΟΝ, ἐπὶ ταύτης απολαβόντα τὸ τετραπλευρον έντος τούτου τιθέναι τὸν πίνακα της γεωγραφίας. άλλ' έπειδη μεγάλης δεί σφαίρας, ώστε πολλοστημόριον αύτης υπάρχον το λεχθέν τμήμα ίχανον γενέσθαι δέξασθαι σαφώς τὰ προσήχοντα μέρη της οίχουμένης καὶ την οίκείαν παρασχεῖν ὄψιν τοῖς ἐπιβλέπουσι, τῷ μὲν δυναμένω κατασχευάσασθαι τηλιχαύτην ούτω ποιείν βέλτιον. έστω δε μή μείω δέχα ποδών έχουσα την διάμετρον κτλ.' (Ltibbert 'Mus. rhen.' XI 1857 p. 429). Terrae globo explicando 'Hegi výs σφαιροποΐας' opus CRATETEM destinasse nuperrime voluit Wachsmuthius (Mus. rhen.' 1891 p. 556). Videtur tamen iure posse dubitari, cum praeter globum decempedalem planam terrae tabulam designatam reliquerit teste pinacographo supra p. 145. Quam tabulam ad inlustrandam Homeri geographiam pertinuisse recte observavit Muellenhoffius ('Deutsche Alterthumskunde' I² p. 254)'). Rem ita expediendi facultas suppetit nec deest probabilitatis species. Sitne omni iam exempta scrupulo an non sit, id nunc refert nihil.

CRATETIS apud Geminum et Strabonem perlegenti fragmenta, modo Wachsmuthii ordinem deseras (quem deserendum esse ingenue ipse vir doctissimus pronuntiavit l. c.), facile certiora de libro CRATETIS utrimque excerpto offerri docebimus. Ac primum quidem Blassius ('De Gemino et Posidonio' p. 23) ea, quae de zona usta Oceano Aethiopibus Geminus prodidit, ex Posidonii 'De Oceano' libro manasse, Posidonium Cleanthe Polybio CRATETE usum esse ostendit. CRATETEA, quae per banc Gemini disputationem leguntur, immerito a Wachsmuthio p. 46 et p. 55 dissecta et diversis 'commentarii in Odysseam' locis, I v. 23 et incerto, adscripta esse, etsi arctissime cobaerent inter se non modo apud Geminum haec omnia sed unam in Strabone quoque ac iustam efficient narrationem, verissime obvertit Muellenhoffius p. 250\* ac nuper publice concessit ipse Wachsmuthius. A quibus solummodo de libro Crateteo sed graviter dissentimus. Ita enim p. 248 ille: 'Ausser dem Globus wird Krates seine ganze Astronomie und Geographic in dem Commentar zu Aratos Phaenomenis (de hoe nune actum) und in den acht (?) Büchern der Diorthose des Homer niedergelegt haben et sie etiam Wachsmuthius 'Mus. rhen.' 1891 p. 553 novem libris crisin et interpretationem Homericam pertractasse CRATETEM ratus, quorum altero de cosmogonia disputatum fuisset. Quasi fundamento haec ratio in Suidae verbis s. v. KPATHΣ posita est: συνέταξε Διόρθωσιν Πιάδος καὶ Όδυσσείας έν βιβλίοις 9' καὶ άλλα. Non dubito - idem inquit

<sup>5)</sup> Commiscuit inter se planam sphaeram Homericam et globum universum H. Berger in libro percommodo 'Geschichte der wissenschaftl. Erdkunde der Griechen' III (1891) p 127. — [Idem fere ac Müllenhoffius eodem captus errore nuperrime edixit Gomperzius ('Philodem und die aesthetischen Schriften der herculanensischen Bibliothek' Sitzungsb. der Wiener Ak. d. Wiss. 1891 p. 52 sq.): 'Gemeint ist ohne Zweifel sein Homercommentar (!), in welchem er zu Stellen wie a 23 ff. die Lehre von der Kugelgestalt der Erde dem Dichter aufdrängen wollte. Vgl. Geminus p. 66 - 67 Halma. Supplementa fragmenti Herculanensis nonnulla proposuit Gomperzius ibidem sed incerta].

Wachsmuthius conspirante Dielesio 'Relat. ac. berol.' 1891 p. 5796) - quin Suidas eundem intellexerit librum, quem alias 1100θωτικά ('Anecd. Roman.' p. 5 ed. Osann) τὰ Περὶ διορθώσεως (schol. μ 89) Όμηρικά (schol. O 193) laudari comperimus commentarium Homeri. Namque quamquam dio a 9 wors vocabulum de critica sola opera in emendandis libris posita dicitur (cf. Ritschl Coroll. disp. bibl. alex. p. 19) tamen de editione ut cum Luebberto p. 428 cogites") non est quod persuadeat. At Διόοθωσις editio critica et est et erit. Πεοί διοοθώσεως seu Διορθωτικά liber de hac editione scriptus, quemadmodum rectissime olim Villoisonius 'Proleg. Iliad.' p. XVII, nuper Hillscherus 'Hominum litteratorum graecorum ante Tiberii mortem in urbe Roma commoratorum hist. crit.' (Suppl. ann. philol.' 1891 p. 358 sqq.) statuerunt. Commentarius ille erat; ac congruit cum interpretis consilio Cratetis de augor vocis significatu sententia (p. 53 W.). congruunt quae in 'Anecdoto Osanniano' (p. 40 W.) de diversis procemii Iliadis recensionibus CRATES disseruit. Seductus Hillscherus operum quorundam ad novenarium numerum distributorum exemplis, de quibus erudite exposuit, novenos libros et Iliadem complexam esse arbitratur et Odysseam. At qui superest unicus testis ita interpretandus est, ut vim non verbis inferas, quamvis ipse fidei admodum sit dubiae. Iam vero Suidas de novem voluminibus loquitur duo illa carmina inneta continentibus. Proximum igitur erit, etsi non certum, alterum carmen habuisse quinque, quattuor alterum existimare. Dici per se nequit, utrius fuerit pentas

<sup>6)</sup> Conspirat Ludwichius 'Berl. phil. Wochenschrift' 1888 p. 14272: Dass jenes Fragment des Krates (de quo mox dicetur) einem seiner neun Bücher, die Suidas als Διόρθωσις 'Πλιάδος καὶ 'Οδυσσείας beseichnet, angehörte, darf wol als selbstverständlich (?!) angesehen werden.

<sup>1)</sup> Nach allem was wir von des Krates von Mallos Bemühungen um Homer wissen, scheinen dieselben im Wesentlichen bestanden zu haben erstlich in einer Textesrecension beider Epen, zum Andren in einem exegetisch-kritischen Commentar, der eine Rechtfertigung jener Textesgestaltung enthielt und in neun Bücher getheilt war: zwei Arbeiten, über welche Suidas mit ungenauer Kürze berichtet: συνέταξε Διόρθωσιν Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας ἐν βιβλίοις θ! Immo Suidas de editione verba facit, de commentario non item. Inesse vero potest commentarii memoria iis quae sequuntur verbis καὶ ἄλλα. Ne Schraderus quidem Porph. I p. 405 praeter Διορθωτικά ullum Cratetis de Homero exstitisse librum credere videtur.

probabiliter, tetras utrius. Licebit vero fortasse inferius in hac re pedem proferre aliquantulum.

Diximus quid Διόρθωσις et quid Περί διορθώσεως sive Διορ-Φωτικά sibi velit. Num Όμηρικά CRATETIS, quae bis citantur, idem fuerint ac commentarius in Homerum (quae est Luebberti sententia p. 428), iam explorandum est. Ad Il. XXI v. 193 sqq. CRATES έν β' 'Ομηρικών 'Magnum mare' ipsum esse Oceanum nonnullis argumentis copiosius demonstrasse scholio Genevensi ab J. Nicolio recens edito et a Wachsmuthio 'Mus. rhen.' 1891 p. 553 emendatius proposito narratur. Idem ad Il. XV v. 193 ἐν β΄ Όμηριχών de quattuor elementis Homero non incognitis disputavit. Patet constantia quaedam citandi, patet etiam argumenti affinitas, quod ad mundum Homeri explanandum refertur. Nec latuit hoc Wachsmuthium p. 553: 'Da es sich dort um die vier Elemente handelt, hier um den Okeanos, so darf man wol schliessen, dass Crates in dem zweiten der neun Bücher, die er der Kritik und Exegese Homers widmete, die kosmogonischen Lehren Homers darlegte. Posteriora quidem non recte dicta esse intelleximus, prioribus subscribendum est necessario. Contendimus igitur

- 1. tria Cratetis scripta Homerica discernenda esse Διόφθωσιν, Περὶ διοφθώσεως sive Διοφθωτικά, Όμηρικά: non aliter atque Aristarchus editionem (vel editiones), commentarios, denique peculiarem Ἡερὶ Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας librum confecit:
- 2. Όμηρικοῖς Cratetem perpetua argumentatione cosmographiam geographiam philosophiam Homeri tractavisse;
  - 3. ampla Cratetis apud Geminum et Strabonem fragmenta commentario Homerico demenda sine dubio et 'Ομηρικοῖς restituenda esse ac nova etiam posse ex Pseudoheraclito Allegoreta, Pseudoplutarcho 'De vita et poesi Homeri', Porphyrii 'Quaestionibus Homericis', denique e scholiis proferri.

Diu haesitavimus, utrum consulere brevitati praestaret an singula percensere argumentandi momenta. Iam vide quid ac quo successu fecerimus.

Edidimus p. 23 sqq. e scholiis in Aratum et graecis et latinis de Iovis notione commentariolum utrobique truncatum, verum materiae bonitate insigne. Enumerantur ab Achille ordine 1. of τον οὐοανὸν λέγοντες Δία, 2, οἱ δὲ Δία τὸν αἰθέρα παραλαβόντες, 3, οἱ δὲ Δία τον ήλιον νοήσαντες, 4, οἱ δὲ Δία τὸν άξρα ακούσαντες, 5, οἱ δè Δία τὸν μυθικόν. Quibus peractis suam Achilles (si est Achilles) sententiam proponit p. 27, 21 sqq.: ημίν δε δοχεί τριχώς ὑπὸ τοῦ Αράτου προφέρεσθαι κτλ.' Quinque igitur interpretationis exempla congesta videmus, cum non amplius tria Achilles ipse commentatiunculae exordio p. 23 pollicitus sit: Δία δέ οῦ μέν τον ουρανόν (=1), of  $\delta \hat{\epsilon}$   $\dot{r} \dot{o} \dot{r}$   $\dot{r} \dot{h} \dot{\iota} \dot{o} \dot{r}$  (=3), of  $\delta \hat{\epsilon}$   $\dot{r} \dot{o} \dot{r}$   $\dot{\mu} \dot{\nu} \dot{\sigma} \dot{r}$   $\dot{\epsilon} \dot{\xi} \dot{\epsilon} \dot{\delta} \dot{\xi} \dot{a} \dot{r} \dot{r} \dot{\sigma}$  (=5). Patet aut excidisse duas in initio explicandi rationes aut in subsequentibus totidem fraude abundare. Utrum verius sit, scholiorum latinorum adiumento facile assequimur: Et quaeritur, cuius Iovis meminerit, utrumne fabulosi an naturalis. Ergo duo in universum interpretamenta enarrator ille quisquis fuit primarius sectabatur, ita tamen ut 'naturalem' Iovem tripliciter divisum esse diceret certo quodam modo: 'Et philosophi quidem plurimi naturalis aiunt eum Iovis meminisse, KPATHS autem Iovem dictum caelum, invocatum vero merito aerem et aetherem, quod in his sint sidera.' Subnectit latinus e CRATETE eadem Homeri Arati Philemonis comici de Iovis vi caelesti et de Iovis vi aerea dicta, quae apud Achillem legimus. Iovem esse aetherem, ut hodie res est mutilato commentarii textu, testimoniis non declarari fatendum, sed confidenter dicimus exstitisse olim ibidem fere ea, quae p. 24, 7-23 in Achille occurrunt. Quid igitur concordante cum Achillis initio interprete latino statuemus? Non plus tres Ioves discrevisse eum qui primus haec scripsit, sed dissolutum a CRATETE Iovem physicum item tres in notiones, caelum aetherem aerem, addidisse. Narraverat ita Achilles quoque nec culpandus, si librarius aliquis. accuratus qui sibi videretur, dissecando et traiciendo quinque Ioves ex tribus effecit. His expositis id tenemus, etiam Achillea omnia quae de Iove physico sunt reddenda esse Mallotae: p. 23, 5-24, 23. p. 25, 21-26, 20. Est hoc aliquid, quoniam quae p. 24, 7-23 ad aetheream Iovis vim pertinent iisdem etymologiis eodemque Euripidis ornata frustulo in 'Heracliti' allegoriis Homericis revertuntur c. 23 p. 49 Mehler .: είη δ' αν (οίμαι) τοῦτο Ζεύς ἐπώνυμος ήτοι το ζην παρεχόμενος άνθρώποις ή παρά την έμπυρον ζέσιν ούτως ώνομασμένος. αμέλει δε και δ Εύριπίδης τον ύπερτεταμένον αίθέρα φησίν (fr. 941 N.2).

ύρᾶς τὸν ὑψοῦ τόνδ' ἄπειρον αἰθέρα καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ' ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις; τοῦτον νόμιζε Ζῆνα, τόνδ' ἡγοῦ θεόν.

Inserta baec sunt interpretationi Iliadis I v. 399-404, quibus de lite deorum agitur, allegoricae: ἐν τούτοις τοῖς στίχοις ἄξιός ἐστιν "Ομηρος ούχ έχ μιάς της Πλάτωνος έλαύνεσθαι πολιτείας, άλλ' ύπερ Ήρακλέους (φασίν) έσχάτας στήλας και την άβατον Ώκεανου θάλασσαν. Ultima (καί - θάλασσαν) uncis Mehlerus saepsit praepropere; neque enim manifestum iudicavit quid esset une tipe Ώχεανου θάλασσαν neque feliciter excogitatum illud esse maris epithetum, nec liquere quid 'Ωχεανού θάλαυσα esset. Responsa in promptu: Ώχεανοῦ θάλασσα dictum, ne fluvius sed mare Oceanus existimaretur; "βατον, quoniam superari vix posset; ὑπὲρ τὴν θάλασσαν extremum terminum exaggerando significat. Patescit artificium scriptoris et certa ratio, dummodo Oceanum pro mari Atlantico haberi concedas: quod ob columnas Herculis concedendumst. Haec vero ipsa CRATETIS opinio. Ergo e CRATETIS mente vel oratio 'Heracliti' formata adparet. ταύτης τοίνυν της άσεβείας εν έστιν άντιφάρμαχον, εάν επιδείξωμεν ήλληγορημένον τον μύθον ή γαρ αρχέγονος απάντων και πρεσβυτάτη φύσις έν τούτοις τοῖς ἔπεσι θεολογείται, καὶ τών φυσικών κατά τὰ στοιχεία δογμάτων εἰς ἀρχηγὸς Όμηρος, ἐκάστω τινὶ τών μετ' αὐτὸν ής ἔδοξεν εύρεῖν ἐπινοίας γεγονώς διδάσχαλος. Θάλητα μέν γε τὸν Μιλήσιον") - άλλ' ὁ Κλαζομένιος 'Αναξαγόρας τοις Κλαζομενίοις δόγμασιν έπόμενος Ευριπίδης - ὁ γουν σκοτεινός Ἡράκλειτος - τί δ' ὁ Ακραγαντίνος Ἐμπεδοκλής ατλ.

<sup>\*)</sup> Thaleti suggessisse Homerum placitum de aqua Crates dixit atque adeo negavit (Diels p. 91) de Hesiodo cogitandum esse auctore, quemadmodum Zeno Citiensis voluisset. Res memorabilis. Prob. in Vergil. p. 21 K.; Hanc quidem Thaletis opinionem ab Hesiodo putant manare, qui dixerit: «ἤτοι μὲν πρώτιστα χάος γένετ', αὐτὰρ ἔπειτα». Nam Zeno Citieus (p. XI W.) sic interpretatur, aquam χὰος adpellatam ἀπὸ τοῦ χέεσθαι. Quamquam eandem opinionem ab Homero possumus intellegere etc. Latet igitur Zeno schol. in Hes. 'Theog.' v. 116 p. 220 Fl.: καὶ Φερεκύδης δὲ ὁ Σύριος καὶ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος ἀρχὴν τῶν ὅλων τὸ ὕδωρ φασίν είναι τὸ ὑητὸν τὸ τοῦ Ησιόδον ἀναλαβόντες, et ib.: οἱ δὲ (χάος) τὸ ὕδωρ λέγονσιν ἐχ τοῦ οὐρανίον ὕδατος ἀναδιδόμενον. Statim inferius p 221 Zeno citatur (p. XI W.) in hanc sententiam: Ζήνων δὲ ὁ στωικὸς ἐχ τοῦ ὑγροῦ τὴν ὑποστάθμην γῆν γεγενῆσθαί φησιν, τρίτον δὲ Ἔρωτα γεγονέναι κτλ.'

Demonstravit p. 91—94 Heracleonis subsidio Dielesius vetustiorem Pseudoberaclito illam quam adscripsimus philosophorum esse seriem. Crates amabat placitorum ex Homero efferre originem (Wachsmuth. 'Mus. rhen.' 1891 p. 554). Ergo quae hoc 'Heracliti' capite explicatur disputandi materia — dictionis tumorem cave 'Heraclito' adimas coloribus rhetoricis fucato — Cratetis esse veri iam nunc simillimum. Veritatem ipsam ut nancisci possimus, longius exspatiandum est. Pertinent enim huc 'Heraclitea' nonnulla (c. 23 p. 50 Mehler) adversus Peripateticos effusa, quae eadem in Pseudoplutarchi 'De Homeri vita et poësi' libello c. 104 p. 1141 Wytt. de Aristotele eodem prorsus rerum narratarum conexu leguntur, omissa tamen omni, ille quam immiscuit, irrisione:

ΉΕΚΑCLITUS'.

τί οῦν τὸ πέμπτον ὁ Ἡλιος; 
Γνα τι καὶ περιπατητικοῖς φιλοσόφοις χαρίσηται, "Ομηρος ἐπεκαλέσατο καὶ τοῦτον' ἀξιοῦσι 
γὰρ ἑτέραν τοῦ πυρὸς εἶναι ταὐτην τὴν φύσιν, ῆν κυκλοφορητικὴν ὀνομάζουσι, πέμπτον εἶναι 
τοῦτο στοιχεῖον ὁμολογοῦντες' ὁ 
μὲν γὰρ αἰθὴρ διὰ τὴν κουφότητα πρὸς τοὺς ἀνωτάτω χωρεῖ 
τόπους, ἥλιος δὲ καὶ σελήνη καὶ 
τῶν ὁμοδρόμων αὐτοῖς ἕκαστον 
ἄστρων τὴν ἐν κύκλφ φορὰν 
δινούμενα διατελεῖ, τῆς πυρώδους οὐσίας ἄλλην τινὰ δύναμιν 
ἔχοντα.

'PLUTARCHUS.'

τί οὖν τὸ πέμπτον ὁ Ἡλιος; ὅπως δὲ καὶ περὶ Ἡλίου γινώ-『να τι καὶ περιπατητικοῖς φιλοσόφοις χαρίσηται, "Ομηρος ἐπεκαλέσατο καὶ τοῦτον ἀξιοῦσι ὑπὲρ γαίης φαίνεται, αὖθις δὲ γὰρ ἐτέραν τοῦ πυρὸς εἶναι ταύτην τὴν φύσιν, ἣν κυκλοφορητικὴν ὁνομάζουσι, πέμπτον εἶναι (Od. XII v. 385 – 386):

Ἡέλι', ήτοι μὲν σὰ μετ' ἀθανάτοισι φάεινε καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. ἐξ ὧν δηλοῖ, ὅτι οὰ πῦρ ἐστιν ὁ Ἡλιος, ἀλλ' ἐτέρα τις κρείσσων οὰσία ὅπερ καὶ ᾿Αριστοτέλης ὑπέλαβεν, εἴγε τὸ μὲν πῦρ ἐστιν ἀνωφερὲς καὶ ἄψυχον καὶ εἰδιάλειπτον καὶ φθαρτόν, ὁ δὲ Ἡλιος κυκλοφορητικὸς καὶ ἔμψυχος καὶ ἀίδιος καὶ ἄφθαρτος ('Meteor.' p. 339 a 11 sqq. Zeller II 2³ p. 434).

Prompsisse utrumque ex eodem allegoriarum Homericarum corpusculo, quod antea exscripserunt, manifestum. Quid vero? CRATETIS esse illud nonne impedit quod non plus quattuor elementa Homero idem ille reliquit? Reliquit, Wachsmuthii cuidam si fidis supple-

mento, quattuor: sin minus, ne quinarium quidem numerum ab Homero alienum opinatus est. Rem explicabimus accuratius. Ad Iliadis XV v. 189 sqq. τριχθά δὲ πάντα δέδασται, έχαστος δ' έμμορε τιμής. ήτοι έγων έλαχον πολιήν άλα ναιέμεν αίεί παλλομένων, 'Αίδης δ' έλαχε ζόφον ήερόεντα, Ζεύς δ' έλαχ' ούρανον εύρυν έν αίθέρι και νεφέλησιν γαία δ' έτι ζυνή πάντων καί μαχρός 'Όλυμπος Venetus A hanc proposuit Cratetis e Stesimbroto solutionem: πώς δέ φησι «γαΐα δ' ἔτι ξυνή - καὶ μακρός "Ολυμπος»; ΚΡΑΤΗΣ έν δευτέρω Όμηρικών και Στησίμβροτος «πάντα ούτως δέδασται». Testium verba ut intellegi saltem possent, ante πάντα inseruit (ὅτι κατά στοιχεῖα) e scholio T (II p. 117, 22-24) Wachsmuthius p. 26° 44 sq. et adfirmando rem transigere quam argumentationis gravitate profligare maluit"). Quid enim? Nulla opus est medela, dummodo litterulas in A traditas aliter ac rectius distinguas. Stesimbrotus Smyrnaeum natione dixit Homerum (Vit. V p. 31 West. = fr. 18 FHG II p. 58): quid? si psilosin aeolicam adhibendo «πάντ' α δέδασται» scribi iussit Stesimbrotus plaudente, illum qui sectabatur, Cratete Mallota?10) Cuius sententiae augetur scholio T probabilitas adeo, ut certam et indubitatam praedicemus, ad Il. XV v. 189: τινές «πάντ' α δέδασται» είασε δε τὸ τ, ώς έν τῷ «ἐπίστιον ἐστιν ἐκάστι» (Od. VI v. 265). Ergo totam ita redintegramus adnotationculam e CRATETE petitam: ΚΡΑΤΗΣ έν δευτέρω Όμηρικών καὶ Στησίμβροτος «πάντ' α'» (ούτως) «δέδασται». Intercalatum ourws, ut scripturae novitas more solito efferretur. Negavit igitur Crates, 'omnia' elementa inter tres Saturni filios distributa esse: quot Homero probata fuisse ipse censeret, ista notula ille non prodidit. Liberum bac de re nobis iudicium. Empedoclem fuit qui quattuor ex Homero sumpsisse elementa diceret, alios unum indidem, etc.: idem quin Peripateticorum pentadem ab Homero acceptam potuit dicere? Dixerit percommode. Ergo Aristoteles (sive Peripatetici) philosophorum seriei 'Heracliteae' modo adscriptae accensendus est.

Quae si nondum sufficere momenta existimaveris, proxima perpendas quantum valitura sint. Semel enim 'Heraclitus' per

<sup>9)</sup> Fisus est Wachsmuthio Schraderus 'Porphyr.' 1 p. 204. Cf. ib. p. 405<sup>2</sup>.
19) In vitam Homeri V Stesimbroti de patria poetae testimonium per CRATETEM, qui et ipse de tempore citatur ibidem, pervenisse censendum est. Item alia.

allegoriarum syllogam Cratetem adpellavit c. 27 p. 58 sq.: καὶ ταῦτα μὲν περί Ήφαίστου (de re Lemnia primo Iliadis libro narrata) φιλοσοφητέον. ἐω γὰρ ἐπὶ τοῦ παρόντος ὡς τερατείαν τινὰ τὴν ΚΡΑΤΗΤΟΣ φιλοσοφίαν, ότι Ζεύς αναμέτρησιν του παντός έσπουδαχώς γενέσθαι δύο πυροοίς ἰσοδρομούσιν, Ἡφαίστω τε καὶ Ἡλίω, διετεχμήφατο του χόσμου τα διαστήματα, τον μεν άνωθεν από του βήλου καλουμένου δίψας "), τον δ' απ' ανατολής είς δύσιν άφεις φέρεσθαι. διά τουτ' άμφότεροι και συνεχρόνισαν άμα γαρ Ἡελίω καταδύντι κάππεσεν Ἡφαιστος ἐν Δήμνω τοῦτο τοίνυν, είτε χοσμιχή τις αναμέτρησις, είθ' (ο τι μαλλον αληθές) έστιν άλληγορική του καθ' ήμας πυρός ανθρώποις παράδοσις, οὐδέν ἀσεβές περί Ήφαίστου παρ' Όμήρφ λέλεκται 12). Vides quomodo cum Cratete egerit 'Heraclitus': etiamsi mirificum viri interpretamentum improbet atque derideat adeo, nihilominus non propulsat sed dubitanter cohibet iudicium. Multum Crates apud illum auctoritate valuisse censendus. Proinde exspectamus firmiter, alibi etiam pluriens Heraclitum Cratetis allegorias Homericas expilasse.

Ipsum illud quod modo absolvimus caput interno vinculo cum praecedenti conligatur. δύο πυρσούς Ισοδρομοῦντας Vulcanum et Solem Crates esse voluit c. 27, idem hoc per disputationem c. 26 sparsum esse ultro intellegitur. Claudicat Vulcanus Homericus (II. I v. 592 sqq.); καὶ τούτοις δ' ὑποκρύπτεταί τις Όμήρψ φιλόσορος νοῦς οὐ γὰρ πλάσμασι ποιητικοῖς τοὺς ἀκούοντας τέρπων αὐτίκα χωλὸν ἡμῖν παραδέδωκεν Ἡφαιστον, τὸν ἐξ Ἡρας καὶ Διὸς μυθούμενον παῖδα — τοῦτο γὰρ ἀπρεπὲς ὅντως ἱσιορεῖν περὶ θεοῦ — ἀλλ', ἐπεὶ ἡ τοῦ πυρὸς οὐσία διπλῆ, καὶ τὸ μὲν αἰθέριον (ὡς ἔναγχος εἰρήκαμεν c. 23) ἐπὶ τῆς ἀνωτάτω τοῦ παντὸς αἰωρας οὐδὲν ὑστεροῦν ἔχει πρὸς τελειότητα, τοῦ δὲ παρ' ἡμῖν πυρὸς ἡ ὅλη πρόσγειος οὖσα φθαρτὴ καὶ διὰ τῆς ὑποτρεφούσης παρ' ἕκαστα ζωπυρουμένη, διὰ τοῦτο τὴν μὲν συνεχῶς ὁξυτάτην φλόγα Ἡλιόν τε καὶ Δία προσαγορεύει, τὸ δ' ἐπὶ γῆς πῦρ Ἡραιστον,

<sup>11)</sup> Quintus Smyrnaeus sese Crateti addixit XIII v. 483: βήλον ἐς ἀστερόεντα Θυτήριον ἀντέλλησιν.

<sup>11)</sup> Crateti istam allegoriam componenti obversabatur fabula de aquilarum pari ad metiendum mundi spatium emisso delphica. Ad Pindari 'Pyth.' IV v. 6 χουσέων Διὸς αἰητῶν πάρεδρος (Pythia) scholiasta notavit: λόγος τις τοιοῦτος περιηχεί, ὅτι ὁ Ζεὺς τὸ μεσαίτατον τῆς οἰχουμένης καταμετρήσασθαι βουληθεὶς ἰσους κατὰ τὸ τάχος ἀετοὺς ἐκ δύσεως καὶ ἀνατολῆς ἀφῆκεν κτλ.'

Philolog. Untersuchungen XII

178 ARATEA

έτοίμως ἀπτόμενόν τε καὶ σβεννύμενον δθεν εἰχότως κατὰ σύγκρισιν ἐκείνου τοῦ ὁλοκλήρου τοῦτο νενόμισται χωλὸν εἶναι τὸ πῦρ. 13) Idem vero etiam per 'Deorum proelium' c. 57 sqq. p. 117 Mehl. dissipatum est: Vulcanum ignem mortalem, Solem esse Apollinem. Quae ita inter se cohaerent, ut eripi Crateti nullo pacto inde quicquam possit.

Ad aliud transimus. Cratetem 'Heraclitus' de mundi mensura hariolantem redarguit cavillando, nec vero ipse a persimili ineptiarum genere cavit aliunde accepto c. 36 p. 73 sq.:

HERACLITUS.

SCHOL. VEN. A in II. VIII v. 16.

σειράν δ' απήρτησεν από του αίθέρος (II. VIII v. 19-27) ἐπὶ πάντα γουσῆν. οί γαρ δεινοί των φιλοσόφων περί ταῦτα14) ἀνάμματα πυρός εἶναι τὰς τῶν αστέρων περιόδους νομίζουσιν τὸ δὲ σφαιρικόν ήμιν του κόσμου σχήμα δι' ένος εμέτρησε στίχου «τόσσον ένερθ' 'Αίδεω, όσον ούρανός έστ' από γαίης» (ib. v. 16). μεσαιτάτη γαρ απάντων έστία τις ούσα καὶ δύναμιν κέντρου ἐπέχουσα καθίδουται βεβαίως ή γη πάσα, κύκλφ δ' ύπερ αυτην δ ουρανός απαύστοις περιφοραίς είλούμενος απ' ανατολής είς δύσιν τον άεὶ δρόμον έλαύνει, συγκαθέλκεται δ' ή των απλανών σφαίρα. πάσαί γε μήν αί ἀπὸ τοῦ περιέχοντος άνω και κάτω κύκλου φορούμεναι πρός τὸ κέντρον εὐθείαι κατ' άναγωγάς είσιν αλλήλαις ίσαι. διά τούτο γεωμετρική θεωρία το σφαιρικόν σχήμα διεμέτρησεν είπων «τόσσον ένερθ' Αίδεω, όσον οὐρανός έστ' από γαίης».

διὰ δὲ τούτων σφαιροειδή τὸν κόσμον συνίστησι

κέντοου λόγον επέχουσαν είσαγαγών την γην

καὶ τὰς ἀπ' αὐτῆς ἐκβαλλομένας εὐθείας εἰς ἐκάτερα τὰ πέρατα ἴσας λέγων εἶναι<sup>18</sup>).

<sup>13)</sup> Exscripsit 'Heraclitum' schol. Ven. B\* ad II. I v. 591 (III p. 80 sq. Dind.).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Cf. c. 7 p. 12 M. 'Απολλοδώρω περί πᾶσαν ἱστορίαν ἀνδρί δεινῷ.
<sup>16</sup>) Verba διὰ τούτων — ἴσας εἶναι in scholia Hesiodea p. 274 Fl. (ad 'Theog.' v. 721) transierunt (nisi quod τοῦτο male et scribitur et editur) simul cum schol. Townleyano infra exscripto. Nec haec nec alia pariter inter se

Auctorem Heraclito et scholiastae communem Aristarchus refutavit schol. T ad l. c.: ὡς ⟨τὰ⟩ οὐράνια τρία διαστήματα ἔχει, ἀέρα μέχρι νεφελῶν, εἶτα αἰθέρα μέχρι τῶν φαινομένων καὶ τῆς Διὸς ἀρχῆς, οὕτω καὶ ἀπὸ γῆς εἰς Διδου, ἀπὸ δὲ Διδου εἰς Τάρταρον. δῆλον δέ, ὅτι οὐ σφαιροειδῆς ἡ γῆ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον, ἀλλ' ἐπίπεδος (Lehrs p. 174). Ambigi ne vix quidem potest, quin Cratetis commentum adepti simus: globosam ille terram ab Homero creditam esse mordicus defendit (cf. ex. gr. p. 42 Wachsm.)

Ad insignem 'Heracliti' eclogam c. 43—51 pergimus. Achillis clipeo libro XVIII lliadis descripto mundi effigiem exprimere poetam voluisse demonstraturus ab elementis incipit: νῦν δὲ τὰ τένταρα στοιχεῖα κίρναται καὶ χρυσὸν μὲν ἀνόμασε τὴν αἰθεριώδη φύσιν, ἄργυρον δὲ τὸν αὐτῆ τῆ χροιὰ συνομοιούμενον ἀέρα χαλκὸς δὲ καὶ κασσίτερος εδως τε καὶ γῆ προσαγορεύεται διὰ τὴν ἐν ἀμφοτέροις βαρύτητα. Furatum illa esse 'Heraclitum' adsumpto Probo aperitur comm. in Verg. 'Georg.' I v. 244 p. 42 sq. Keil.: Si tamen velimus omnem diligentiam in examinandis Homeri carminibus adhibere, fortassis ibi quoque descriptionis huius ordinem possimus invenire. Clipeus enim Achillis quinque orbibus intextus fuit, quorum sic meminit (II. XX v. 269—272):

αι δ΄ ἄρ΄ ἔτι τρεῖς ησαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ήλασε Κυλλοποδίων, τὰς δύο χαλκείας, δύο δ΄ ἔνδοθι κασσιτέροιο, τὴν δὲ μίαν χουσέην τῆ δ΄ ἔσγετο γάλκεον ἔγγος.

Nam examinemus colorem metallorum et conditionem zonarum, et poterimus recte comparare, ut cassiterinas (id est plumbi albi) zonas dixerit septentrionalem et australem, ut scilicet frigidas

repugnantia distinguere editori novissimo placuit. Homero explicando (II. VIII v. 13) adscriptum etiam scholium fuit ad Hesiodi 'Theog.' v. 119 Τάρταρά τ' ἢεράεντα] τὰ διήχοντα μέχρι τῶν ἐσχάτων τῆς γῆς. «ἦεράεντα» δὲ σχοτεινά ... ἀπὸ τοῦ ταράττεσθαι, ἐπειδὴ (ώς φασιν) ἔως ὧδε εἶπε τὰ δ΄ στοιχεῖα. ἐν πρώτω γὰρ (scil. in Scuto v. 255, quod conlectionis cuiusdam Hesiodeae apud Tzetzam p. 17 Gaisf. indicatae primum fasciculum effecit) Τάρταρα τὰ ὑπόγεια μέρη λέγει, τα ῥιγηλά, ἀπὸ τοῦ τρόμον ἐμποιεῖν. Quocum componas Stephanum s.v. Τάρταρος] ΚΡΑΤΗΣ τὸν ὑπὸ τοῖς πόλοις ἀέρα παχύν τε καὶ ψυχρόν τινα καὶ ἀφώτιστον, 'Όμηρος δὲ τόπον εἶναι συνέχοντα τοὺς περὶ Κρόνον ... λέγεται δὲ (καὶ codd.) παρὰ τὸ ταράσσειν ταρταρίζειν τὸ ταράσσειθαι. Adscripsimus Stephanum, quia ultima de veriloquio atque scholium Hesiodeum praetermisit Wachsmuthius p. 41.

et cana nive oppletas, aereas autem, quae refulgent, habentes temperaturam candoris et rutili coloris dixerit aestivalem et hiemalem, auream autem sine dubio igneam. Nam est sic dictum eferit aurea sidera clamor (Aen. II v. 488) et a Pindaro (Olymp. Iv. 1) « o de you oo cal 9 o u evov revo», et Vulcanus ut ignis deus virium suarum beneficium in illa zona involverit, ut aurum clipeo superponeret. Quid plura? Ratio illa, etsi fortasse non inventa, at omnium certe maxime a CRATETE adhibita Crateteae fabricae documento est. Agamemnonis scutum et ipsum mundi Crates simulacrum dixit et versibus Il. XI 32 sq. «αν δ' έλετ' αμφιβρότην πολυδαίδαλον ασπίδα θούριν καλήν, ήν πέρι μέν κύκλοι δέκα χάλκεοι ήσαν» quinque cingulos άρκτικόν θερινόν τροπικόν ζσημερινόν χειμερινόν τροπικόν άνταρκτικόν et πολούρους γαλαξίαν ζωδιακόν δρίζοντα significatos esse contendit (Eustath, p. 828, 39; Wachsmuth, p. 42). Talia qui admisit, eum de prorsus eiusdem modi interpretamento illo Homerico, a quo profecti sumus, interrogari oportet. Sed scrutemur cetera 16).

Πρώτη δ' ἀπὸ τούτων τῶν στοιχείων — pergit c. 43 p. 92 'Heraclitus' — ἀσπὶς ὑπ' αὐτοῦ χαλκεύεται σφαιροειδὲς ἔχουσα τὸ σχῆμα, ὑφ' οὖ τὸν κόσμον ἡμῖν ἐμφανῶς ἐσήμηνεν· ὃν οὐκ ἀπὸ τῆς ὁπλοποιίας μόνον, ἀλλὰ καὶ δι' ἄλλων τεκμηρίων ὑφίσταται κυκλοειδῆ. συντόμως δ' ἐν παρεκβάσει τὰς ὑπὲρ τούτων φιλοτεχνοῦντες ἀποδείξεις δηλώσομεν. Ac primum quidem Solis et noctis epithetis Homericis utitur ad perversa veriloquia revocatis, deinde motibus ventorum (c. 44—47). Solaria mittamus: quae de nocte 'veloci'

<sup>16)</sup> Quae cum ita sint, quaerimus an Cratetis sit, quod Sextus Empiricus 'Adv. math.' IX p. 399 Bekk. servavit: καὶ τοὺς Τυνδαρίδας δέ φασι τὴν τῶν Διοσκούρων δόξαν ὑπελθεῖν πάλιν νομιζομένων εἶναι θεῶν τὰ γὰρ δύο ἡμισφαίρια, τό τε ὑπὰρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν, Διοσκούρους οὶ σοφοὶ τῶν τότε ἀνθρώπων ἔλεγον. διὸ καὶ ὁ ποιητής τοῦτο αἰνιττόμενός φησιν ἐπ' αὐτῶν (Od. XI v. 303—304)

άλλοτε μεν ζώουσ' ετερήμεροι, άλλοτε δ' αὐτε τεθνάσιν, τιμην δε λελόγχασιν Ισα θεοίσιν.

πίλους τ' ἐπιτιθέασιν αὐτοῖς, καὶ ἐπὶ τούτοις ἀστέρας, αἰνισσομενοι τὴν τῶν ἡμισφαιρίων κατασκευήν οἱ μὲν δὴ οὕτως ὑποδραμόντες τὴν τῶν θεῶν τιμὴν ἐκράτησάν πως τῆς προθέσεως κτλ.' Aliter scholia in Odysseam (= Pseudoeratosth. 'Catast.' p. 86 ab editore omissum) II p. 502 Dind.: ἐτερήμεροι]... τοῦτο δέ φησιν, ἐπεὶ οὖτοί (αὐτοί codices) εἰσιν οἱ Δίδυμοι καὶ γινόμενοι ὑπὸ γῆν δοχοῦσι τεθνάναι, ἀνατέλλοντες δὲ δοχοῦσι ζῆν κτλ.' — Suidas s. v. ἀστήρ Homeri ἐπαιγίζων refert ad Capellae sīdus, cf. Schraderi 'Porph.' I p. 40\*.

profert, eadem in scholiis in Iliadem Parisinis addito CRATETIS nomine leguntur. Mirandum esset, quod res non manifesta tantum sed et ad 'Heraclitum' et ad CRATETEM gravissima ignorari videtur, nisi a Wachsmuthio fragmentum Parisinum contractum nimis esset et obscuratum. Integrum frustulum cum 'Heraclito' componimus:

HERACLITUS C. 13.

ί το 'θοί τίξ' οίκ άλλο το σημαινεί κλήν το σφαιροειδές όλου τοῦ πολου σχίμα τον γάρ αίτον ήλιο δρομον ή τίξ άνίει, και τάς καταλειφθείς ὑπ ένεινοι το τος ὑτὸ ταυτης εἰθὶς ένμελαίνεται, σαφώς γοῦν Ετερωθε του τοῦτο μενιών φησιν (Π. VII v. 455 κg.)

Ir d' l'red' Quearci hau robr gang

izzas vezta urkairas Eti Eridogos agasgas

είστες γάς απιρείμενην έαιτοί την

τιστα σατό τις Τφέλχεται σι; χρονοί σαν (ai propor dar vel dipporor of dar testes: corr. Schow tois falor taxeour, tixotos ols airis Omigos rigize Bois . desarai je nis ribasorigas ris i ti yeigen Born brougher uttaki trizis. ui tis zata zision ūžilav, akkā tis zara ozina zaryao iripodi tor (Od. XV v. 2999 grain from & a mondo Lungainer Sagains, of to rayor tes logitumere rigur induce dinival Ισαπιδανώς, άλλα το σχίνα τρός οξί a corrector a corrector peauties. Hels als Boix rextal degradat tis i i aze 1000 tis logatis oxias ditationatifordar. quaris di dia toctor toc νος οι - άποδείνει στι , - οπι - σφαιφονιδής Ιστικό κοσμός τριχή γάρος μοθηματικοί (velut cf. Cleomedes p. 216 Ziegler) ra Schol. Par. II. X v. 394 Cramer III p. 13). is de ye KPATHS xai lv si, solait, gekosogia to '90', lat tagetas ti910i, kiyen is i ves oxià tis yis olda ioo tagas vireltal tei i kee diavorda olor vai decezoute.

Schol. Ob. XV v. 299.

Βυήσει - μεταλή ετίνου

λε τού κατά κότησο

όξεος Ετί το κατά σχέμα

ΗV.

SCHOL, PAR.
ξ μαλίστα φιλοσοφίες την λεινοιιδή και τίς Βούν ξτοι τίς δέί λιγοισαν. σχήματα τῶν σκιῶν φασιν ἀποπίπτειν. ἐπειδὰν ἔλαττον ἢ τὸ καταλάμπον φῶς τοῦ καταλαμπομένου τόπου, τὴν σκιὰν συμβέβηκε καλαθοειδῶς ἐπὶ τὴν ὑστάτην πλατύνεσθαι βάσιν ἀπὸ λεπτῆς ἀνισταμένην τῆς κατὰ κορυφὴν ἀρχῆς. ὅταν δὲ μεῖζον ἢ τὸ καταλάμπον φῶς τοῦ καταλαμπομένου τόπου, κωνοειδῆ συμβέβηκε τὴν σκιὰν ἀπὸ πλατείας τῆς ἀρχῆς εἰς λεπτὸν ἀποστενοῦσθαι πέρας. ἐπειδάν γε μὴν ἴσον ἢ τῷ καταλαμπομένψ τὸ καταλάμπον, κυλίνδρου δίκην ἡ σκιὰ πρὸς ἴσον ἐν ταῖς ἐκατέρωθεν ἔχει γραμμαῖς. βουλόμενος οὐν 'Όμηρος τὸν ῆ

ἐπεὶ γὰρ (φασίν) ὁ φωτίζων ἢλιος μείζων ἔστὶ τῆς φωτίζομένης γῆς, κωνοειδὴς γίνεται ἡ αὐτόθεν σκιά, ὅ ἐστιν ἡ νύξ΄ καθόλου γάρ, εἰ τὸ φωτίζον μεῖζον τοῦ φωτίζομένου, κωνοειδὴς ἀποτελεῖται σκιά, ὥσπερ, ἐὰν ἀνάπαλιν, καλαθοειδής, ἐὰν δὲ ἄμφω ἴσα, κυλινδροειδής.

γραμμαῖς. βουλόμενος οὐν Ὁμηρος τὸν ηλιον ἀλληγορικῶς μείζονα της γης κατὰ τὴν τῶν πλείστων φιλοσόφων ἔννοιαν ἀποδεῖξαι εὐλόγως «θοήν» τὴν νύκτα προσηγόρευσεν εἰς ὀξὸ τὸ πρὸς τῷ πέρατι σχῆμα λήγουσαν, ἄτ (οἶμαι) μήτε κυλινδροειδῶς μήτε καλαθοειδῶς τῆς σκιᾶς πίπτειν δυναμένης, ἀλλὰ τὸν λεγόμενον κῶνον ἀποτελούσης. ὁ δὴ πρῶτος Ὁμηρος ἐκ μιᾶς λέξεως ὑπαινιξάμενος τὰς μυρίας τῶν φιλοσόφων αμίλλας ὑποτέτμηκεν. Hactenus ille. Hine adparet liquido, compilatum cum alio allegoriarum scriptore stoico () (vel pluribus etiam) Cratetem praesto fuisse et scholiastae Parisino et 'Heraclito'. Quatenus iudicare est, de suo hic nihil omnino adiecit, ut, quod male de allegoretae indole existimaverunt Dielesius et Muenzelius ('De Apoll. περί θεῶν' p. 6 sqq.). novo argumento stabilitum sit.

Alterum globosae telluris formae quod produxit indicium 'Heraelitus' ad contrariorum ventorum motum pertinet. Consentaneum est ne hoc quidem esse ab 'Heraelito' inventum et confirmatur, ut obloqui nequeas, a Porphyrio (ad II. XIV v. 200 I p. 190 Schrader), ubi vel ipsa Ephesii Heraeliti verba, quae circumscripsisse falsarius satis habuit (c. 48 p. 101 Mehler), integra ita proferuntur: ταυτὶ μὲν οὖν ἀθοόα τεχμήρια τοῦ σφαιροειδή τὸν χόσμον εἶναι παρ' 'Ομήρω '''). τὸ δ' ἐναργέστατόν ἐστι σύμβολον ἡ τῆς

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Cf. c. 7 p. 12, ubi idem usu venit. De Apollodoro 'Heracliti' auctore cf. Muenzelii libellum p. 1 sqq.

<sup>18)</sup> Certe omisit haud pauca. Velut Porphyrius I p. 152 ad II. X 252—3 ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παρώχηκεν δὲ πλέων νὺξ τῶν δύο μοιράων] . . το

Αχιλλέως ἀσπίδος κατασκευή. κυκλοτερές γὰρ τῷ σχήματι κεχάλκευκεν ὅπλον Ἡραιστος ὥσπερ εἰκόνα τῆς κοσμικῆς περιόδου . . . νῦν δ' Ὁμηρος ἰδία τινὶ φιλοσοφία δημιουργῶν τὰν κόσμον εὐθὺς τὰ μέγιστα τῆς προνοίας ἔργα μετὰ τὴν ἀδιευκρίνητον καὶ κεχυμένην ἕλην ἐχάλκευσεν (ΙΙ. ΧΥΙΙΙ v. 483 sq.).

εν μεν γαΐαν έτευξ', εν δ' ούρανόν, εν δε θάλασσαν ήελιον τ' ακάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν.

ή της κοσμικής γενέσεως είμαρμένη πρώτον θεμελιούχον έκρότησε την γην είτα έπὶ ταύτη, καθάπερ τινὰ θείαν στέγην, τὸν οὐρανὸν ἐπωρόφωσε, καὶ κατὰ τῶν ἀναπεπταμένων αὐτης κόλπων ἀθρόαν ἔχεε την θάλατταν, εὐθύς θ' ἡλίω καὶ σελήνη τὰ διακριθέντα τῶν οτοιχείων ἀπὸ τοῦ πάλαι χάους ἐφωτισεν (ib. v. 485).

ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ' οὐρανὸς ἐστεφάνωται.
δι' οὖ μάλιστα σφαιροειδῆ παραδέδωκεν ἡμῖν τὸν κόσμον. ὥσπερ γὰρ ὁ στέφανος κυκλοτερὴς τῆς κεφαλῆς κόσμος ἐστίν, οὕτω τὰ διεζωκότα τὴν οὐράνιον ἀψιδα κατὰ σφαιροειδοῦς ἐπηρμένα σχήματος εἰκότως οὐρανοῦ στέφανος ἀνόμασται. Scriptura versus 485 defenditur et Zenodoto et Aristarcho adversa: Ζηνόδοτος κοὐρανὸν ἐστήρικται», Αρίσταρχος κοὐρανὸν ἐστεφάνωκεν» Venetus A, cui fidem perperam Wolfius ('Prol.' p. 146) et Ludwichius ('Aristarchs homerische Textkritik' I p. 434) abrogarunt. Deducti in castra crisi Aristarcheae hostilia iam intueamur, si placet, quid de Oceano auctor censeat 'Heracliti.' Mare dicit ille (non fluvium, ut Aristarchus: Lehrs p. 174) sinus quosdam emittens: Cleantheum hoc 19), verum etiam Cratetum Macrobio teste (comm. in 'Somn. Scip.' II 9, 1 sqq.) 20) novo codicis Genevensis insuper scholio firma-

δὲ «προβέβηχε» δηλοϊ προχεχώρηκεν εἰς δύσιν'.. εἰ δέ τις ἐπίζητεῖ, πῶς οὐκ ἀνόμασε τὰ ἄστρα, ἴστω ὅτι τῷ ἐπειγομένῳ ἐπὶ ἔργον οὐχ ἡρμοζεν ἀδολεσχεῖν (consimile dictum alicubi a Cratete notavimus). φαίνεται δὲ ἐκ τοὐτων Όμηρος καὶ σφαιροειδῆ τὸν κόσμον εἰδώς οὐ γὰρ οἰόν τε τὰ μὲν δύνειν τὰ δὲ ἀνατέλλειν, μὴ οὐχὶ ὑπὸ γῆν τοῦ ἡλίου φερομένου καὶ ὑπὲρ γῆν ἀνίσχοντος, εἰδώς δὲ καὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν μέγεθος καὶ ἡλίου κίνησιν οἶδεν ἀκριβῶς, ὅτι κατὰ τὰς τούτου δύσεις καὶ ἀνατολὰς ἡ νὺξ ὁρίζεται κατὰ την ἡμέραν. Quantum ex antecedentibus Cratetis sit, non dixerimus. Alia id genus Cratetea, cum omnia conquirere non huius loci sit, praeteribimus consulto.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Gemin. p. 53 Pet., Wachsmuth 'De Zenone Citiensi et Cleanthe Assio' II (Gottingae a. 1875) p. XIV.

<sup>20) &#</sup>x27;Nunc de Oceano quod promisimus adstruamus, non uno sed gemino eius ambitu terrae corpus omne circumflui, cuius verus et primus meatus est

184 ARATEA

tum ad Il. XXI v. 193 sqq.: άλλ' οὐν ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι, τῷ οὐδὲ κρείων ἀχελώιος ἰσοφαρίζει, οὐδὲ βαθυρρείταο μέγα σθένος ἀχεανοῖο, ἐξ οὖπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν] ΚΡΑΤΗΣ δ' ἐν β' Όμηρικῶν

δειχνύει, ότι 'Ωχεανός 'Μεγάλη θάλασσα' .

ταῦτα γὰρ ἄν μόνως ἄν άρμόττοι ὑηθῆναι περὶ τῆς ἐκτὸς θαλάσσης, ῆν ἔτι καὶ νῦν οῦ μὲν Μεγάλην θάλατταν, οῦ δὲ ᾿Ατλαντικόν προσαγορεύουσιν. ποταμὸς δὲ ποῖος ἄν δύναιτο ταὐτην ἔχειν δύναμιν; καίτοι γ' ἔνιοι (Zenodotus et Megaclides paullo antea commemorati) ἐξαιροῦντες τὸν περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ στίχον τῷ ᾿Αχελιψφ περιτιθέασι ταῦτα, ὁς οὐχ ὅτι τῆς θαλάσσης μείων ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν αὐτῆ κόλπων, λέγω δὴ Τυρρηνικοῦ καὶ Ἰονίου. εἶπε δ' (Homerus) ⟨ἐν⟩ τῷ γ' (φησί scil. Crates) — ὅ τι καὶ οἱ μετὰ ταῦτα φυσικοὶ συνεφώνησαν — τὸ περιέχον τὴν γῆν κατὰ τὸ πλεῖστον Ὠκεανὸν εἶναι. ἐξ οὖπερ τὸ πότιμον. Ἦπων τὰ γὰρ ΰδατα πινόμενα πάντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἐστίν . . . \* οὕτως τὰ αὐτὰ εἴρηκεν 'Ομήρφ'.

Alterum adiungimus. Merito eclogam laudarunt et Dielesius in 'Relationibus acad. berol.' 1891 p. 575 et Wachsmuthius l. c., nec tamen tollere difficultatem et ne intellegere quidem valuerunt. εἶτε δὲ ἐν τῷ γ΄, 'Homerus nimirum in tertio post Acheloum antea citatum versiculo' Wachsmuthius, εἶτε δέ, ἐν τῷ γ΄ φησι 'Crates tertio 'Ομηφικῶν volumine' Dielesius explicavit. Et hoc fieri nequit, siquidem altero 'Ομηφικῶν libro haec Crateta comprensa fuisse praefixum est neque morem citandi talem per haec scholia cognosci iure obvertit Wachsmuthius. Illud quo laboret vitio apertum est. Velimus enim ostendat Wachsmuthius, quando et ubi poetarum testimonia ista ratione numerentur. Duo relicta: aut \*γ΄»

qui ab indocto hominum genere nescitur. Is enim, quem solum Oceanum plures opinantur, de sinibus ab illo originali refusis secundum ex necessitate ambitum fecit. Ceterum prior eius corona per zonam terrae calidam meat superiora terrarum et inferiora cingens, flexum circi aequinoctialis imitata. Ab oriente vero duos sinus refundit unum ad extremitatem septentrionis, ad australis alterum, rursusque ab occidente duo pariter enascuntur sinus, qui usque ad ambas quas supra diximus extremitates refusi occurrunt ab oriente demissis. Et dum vi summa et impetu immaniore miscentur invicemque se feriunt, exipsa aquarum collisione nascitur illa famosa Oceani accessio pariter et recessio etc. Cf. Muellenhoff. 'Deutsche Alt.' 1º p. 251 sqq.

illud corruptum est aut aliam quam Aristarchei carminum Homericorum partitionem Crates comprobavit. Meministi quid ex Suida s. v. KPATHS didicerimus p. 171: novem voluminibus complexum esse Cratetem Iliadem et Odysseam conjunctas. Ergo non corruptela litterulae numeralis «y's sed vestigium distributionis CRATETEAE delitescit. Exquirentes ubinam dixerit Homerus sive in Odyssea sive in Iliade τὸ περιέχον τὴν γῆν κατὰ τὸ πλεῖστον Ώκεανὸν είναι - hac enim de re nunc agitur, non de aqua potabili ex Oceano haurienda — frustra pervolutare poetam videmur. Catullus quidem 64 v. 30 «Oceanusque, mari totum qui amplectitur orbem», Orpheus qui dicitur (fr. 220 Abel.) «χύχλον τ' άχαμάτου καλλιοούου 'Ωκεανοίο, ός γαίαν δίνησι πέριξ έχει αμφιελίξας», Neoptolemus Parianus « Ωχεανός, τῷ (vel ῷ) πασα περίρουτος ἐνδέδεται y θών», Herodotus IV 36 Anaximandrum Hecataeum alios cavillans γελέω δε δρέων γης περιόδους γράψαντας πολλούς ήδη, και οὐδένα νόον έγόντως έξηγησάμενον. οδ Ωχεανόν τε δέοντα γράφουσι πέριξ την γην ἐοῦσαν χυκλοτερέα ώς ἀπὸ τόρνου κτλ. 21) Simile cum in Homero desit, videndum est, num forte CRATETEO explicandi artificio queat inferri. Patiuntur tale quid facile Iliadis XVIII versus 606-722), ubi finita clipei descriptione legimus haecce:

έν δ' ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος 'Ωκεανοῖο ἄντυγα παρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο.

Cui clipeus iste exprimere mundi globosi imaginem videretur, is cingi et mundum et terram in medio mundo positam Oceano conligere paene debuit. Ita olim Porphyrius ad h. l. (I p. 239) in codice Veneto A: διὰ ποίαν αἰτίαν μόνος ὁ Ώχεανὸς οὐ πάρεστι τῆ ἐκκλησία τῶν θεῶν; ὁητέον δὲ ὅτι ἐκεὶ συνεκτικὸν ἔχει τὸ τοῦ κόσμου ὁεῦμα. φησὶ γὰρ . . . «Ὠχεανός, ῷ πᾶσα περίρρυτος ἐνδέδεται χθών». Deesse Neoptolemi nomen vidit Meineke p. 156 Analectorum'. Ergo supplemus, quoniam facilius quam nomen proprium viri post γάρ excidisse potest, (ὁ Παριανός). Ita etiam

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Aliter paullo comparata sunt adiectiva άλιστέφανος, i. e. περίρουτος, cf. Musaeus v. 45 άλιστεφέων σφνοά νήσων al.

<sup>22)</sup> Achilles 'Isag.' p. 143 D Aratum dicit, ut horizontem eundem esse atque Oceanum contenderet, Iliadis et Odysseae exemplo perductum esse: «ἦέλιος δ΄ ἀνόρουσε λιπών περικαλλέα λίμνην οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον» (Od. III v. 1), «ἐν δ΄ ἔπεσ΄ 'Ωκεανῷ λαμπρὸν φάος ἦελίοιο ἕλκον νύκτα μέλαιναν ἐπὶ ζεί-δωρον ἄρουραν» (Il. VIII v. 485—6). Cf. schol, Arati p. 186 et epimetrum.

Posidonius Platonis Timaeum interpretans apud Macrobium Sat. I 23, 2: Ideo enim, sicut et Posidonius et Cleanthes adfirmant, solis meatus a plaga, quae usta dicitur, non recedit, quia sub ipsa currit Oceanus, qui terram et ambit et dividit, omnium autem physicorum adsertione constat calorem humore nutriri. Nam quod ait «θεοὶ δ' αμα πάντες εποντο» (Il. I v. 424) sidera intelleguntur, quae cum eo ad occasus ortusque quotidiano impetu caeli feruntur eodemque aluntur humore. 9 cois enim dicunt sidera et stellas and rov Féeir etc. Denique aliud de eadem re ex ipso Cratete excerptum proponimus schol. Arati v. 26 άλλως | Ωχεανόν λέγει ὁ Άρατος τὸν ὁρίζοντα ποιητιχώς έστι δε δρίζων, μεθ' δν ούδεν έτι έστίν, επειδή ή εκτός θάλασσα καὶ μεγάλη 'Ωκεανός καλείται, παρ' όσον ώκέως δεί. χύχλω μέν γάρ την καθ' ημάς περίχειται ολχουμένην εξ αυτού δὲ καὶ εἰς αὐτὸν αί τε δύσεις καὶ ἀνατολαὶ γίνονται, καθάπερ καί Όμηρος πολλαγού είρηκεν, παρηκολούθηκε δὲ αὐτή είπόντι 'Ωχεανόν τὸν δρίζοντα' δημιουργώ γάρ τώ Ήφαίστη χρησάμενος της Αχιλλέως άσπίδος, ην υπέθετο χόσμου μίμημα, τελευταΐον τον Ωχεανόν έποίησεν (ΙΙ. ΧΥΙΙΙ ν. 606-7). δ δὲ Ἡρόδοτος (ΙΥ 36) οὐ παραδέχεται τὸν 'Ωχεανόν, τὸ σύμπαν λέγων τι πλάσμα είναι ποιητιχόν ' Ατλαντιχόν δὲ αὐτὸ πέλαγος (καλεί). Fabricam CRATETEAM ista de clipeo Achilleo iamiam demonstrat allegoria. Crates igitur est qui ex Iliadis XVIII v. 606-7 Homero Oceanum idem fuisse atque horizontem conlegit. Proinde, ni fallax species, in tertio Crateteae editionis volumine cum alia secundum ordinem alexandrinum tum duodevicesimum inerat. Constabit ratio, quattuor libris Iliadem Odysseam quinque complexum Cratetem esse si arbitrabimur. Odysseam, quae aliquanto minor ambitu est Iliade, ut non quattuor sed quinque partibus divideret - ita enim statuendum videtur -, Telemachiae fortasse continuum et quasi unum ac per se constans corpus effecit: aliam enim causam quae verisimilis sit non extricamus. Igitur singula volumina Iliadis Cratetea circiter 4000 versus, Odysseae 3000 fere habuerint. Telemachia 2222 comprehendit<sup>23</sup>). Quae tametsi omnia in coniectura nituntur, proponenda nihilo minus erant, rem fingi saltem ita posse ut perspiceretur.

<sup>23)</sup> Composuit similia Birtius 'Antikes Buchwesen' p. 162sqq.

Id vero demiramur, quod 'Ilias parva' Proclo teste (p. 36 Kinkel) quattuor libros complevit, 'Nosti' quinque: nam hoc CRATETIS Odysseae, illud Iliadi, qualem nobis animo informabamus, plane responderet24). Quid? quod sanctus enneadis numerus in CRATETE altius videtur esse repetendus. Homero enim singillatim interpretando lucem adferre ista de novenario numero existimatione fuit qui conaretur Pseudoplutarchi 'De Homeri vita ac poesi' II c. 145 p. 1185 W. auctor: καὶ τοῖς μέν οὐρανίοις δαίμοσι τὰ περισσά άπονέμει (Homerus). δ τε γάρ Νέστωρ Ποσειδώνι θύει έννεάκις έννέα ταύρους (Od. III v. 7) . . . . καὶ έννέα κυνών ὄντων τούς δύο ἐμβάλλει τη πυρά (Achilles II. XXIII v. 173), ΐνα τοὺς ἐπτά έαυτῷ ἀπολίπηται . . μάλιστα δὲ τῷ τῶν ἐννέα (ἀριθμῷ χρῆται). «ώς νείπεσο' ὁ γέρων τοὶ δ' ἐννέα πάντες ἀνέσταν» (Π. VII v. 161) καὶ εξυνέωροι γὰρ τοί γε καὶ ξυνεαπήγεες ήσαν εύρος, άτὰρ μῆκός γε γενέσθην έννεόργυτοι» (Od. XI v. 311-312) καὶ «έννημαρ μέν άνα στρατόν ώχετο κήλα θεοίο» (ΙΙ. Ι v. 53) καὶ «ἐννημαρ ξείνισσε καὶ έννέα βους ίέρευσεν» (Π. VI v. 174), τι δήποτ' ούν έστιν δ των έννέα άριθμός τελειότατος; ότι έστιν άπό του πρώτου περισσού τετράγωνος και περισσάκις περισσός είς τρείς διαιρούμενος τριάδας ων έκαστη πάλιν εἰς τρεῖς μονάδας διαιρεῖται 25). CRATETE (quo Pseudoplutarchum usum esse demonstravimus p. 175) perdigna haec ratiuncula. Sed nolumus certi quicquam sine argumentorum adiumento adfirmare. Legas Ioannis Laurentii Lydi 'De mensibus' caput 78: θείος ὁ τῆς ἐννεάδος ἀριθμὸς ἐκ τριῶν τριάδων πληρούμενος και τάς άκρότητας της θερλογίας κατά την Χαλδαϊκήν φιλοσοφίαν, ώς φησι Πορφύριος, αποσφίζων. CRATES Chaldaeorum scientia astrologica imbutum Homerum esse voluit (Wachsmuth. p. 41), vel natione Chaldaeum mirifice contendit Zenodotus Crateteus: sanctam Chaldaeorum enneada applicasse ut Porphyrium Plotino 26) ita Homero CRATETEM num incredibile omnino? Pergimus ad 'Heracliti' c. 49: διακοιβολογησάμενος δ' ύπέρ

<sup>24</sup>) De carminum Homericorum divisione cf. Birt p. 470 et 444 (ubi τὴν πολύστιχον, scil. μονόβιβλον, dictam docet ut libris duodequinquaginta όλιγοστίχοις opposita sit) et Wilamowitz 'Hom. Unters.' p. 369<sup>17</sup>.

23) Notavit Aristonicus schol. Ven. A ad Il. VI v. 174: ἡ διπλη, ὅτι εὐεπί-

φορός έστι πρός τον έννέα άριθμόν.

<sup>20) &#</sup>x27;Vita Plotini' c. 24 I p. 24 Müller οὖτω δή καὶ ἐγὼ πεντήκοντα τέσσαρα ὄντα ἔχων τὰ τοῦ Πλωτίνου βιβλία διείλον μὲν εἰς ἔξ ἐννεάδας τῷ τελειότητι τοῦ ἔξ ἀριθμοῦ καὶ ταῖς ἐννεάσιν ἀσμένως ἐπιτυχών.

των όλοσχερών αστέρων τα κατά μέρος έπιφανέστατα δεδήλωκεν. ού γαο ηδύνατο πάντ' άστρολογείν (πάντ Α ΘΕολογείν codices: correxi), ώσπερ Εὐδοξος η Άρατος, Ἰλιάδα γράφων. Ne in tanta quidem brevitate desiderantur quae arguant extrinsecus ad 'Heraclitum' illa pervenisse. Attendas in Pseudoplutarchi 'De vita et poesi Homeri' commentatione II c. 106 p. 1142 W., cum praedicatur Homeri cognitio astrorum, in haec verba exiri: εἰ δὲ μὴ πάντα τὰ περὶ τῶν ἄστρων θεωρούμενα διεξηλθεν, ὡς Αρατος ἢ άλλος τις, ου χρη θαυμάζειν' ου γαρ τουτο προέχειτο αυτώ. Denique, ne certo auctore nobis carendum esset. Achilles grammaticus in 'Isagogae Arateae' procemio de Homeri astronomia verba faciens CRATETIS protulit sententiam p. 123 D Petavii; ήρμοττε δὲ μεγάλω ποιητή περί μεγάλων είπειν Όμήρω. άλλ' έπειδή κατήπειγε τά Ίλιακά γράψαι είς ἐπιστροφήν τῶν Ελλήνων διὰ τὰς συνεχεῖς έπαναστάσεις, έπ' έχείνην (έχείνων codices) ώρμησε την υπόθεσιν. περιέσπειρε δέ τι και περί των όλων και περί των άστρων τινά, λέγων περί μεν των όλων . . . εν μεν γαίαν έτευξ', εν δ' ούρανόν, έν δὲ θάλασσαν» . . . περί δὲ ἄστρων . . . «ἡέλιον — 'Ωρίωνος» (II. XVIII v. 484-486) . . . έκ γάρ τούτων τὰς προφάσεις ἔλαβον οί υστερον περί τούτων πραγματευσάμενοι. ώς γάρ τοῖς τραγικοῖς παρέσχεν ίστοριών άφορμάς, ούτω και διά τούτων ύποθέσεις τοίς περί ἀστρολογίας γράψασιν. μαρτυρούσι δὲ ΚΡΑΤΗΣ καὶ Απίων ό Πλειστονείκης, ότι ἀστρονόμος "Ομηρος 27).

Quinque clipei oris totidem cingula exprimi porro exponit c. 50 p. 108 'Heraclitus': . . τὰς μὲν ἀνωτάτω κατὰ τοὺς ἀλαμπεῖς μυχοὺς τοῦ κόσμου κειμένας δύο ζώνας χαλκῷ προσεικάσας (ψυχρὰ γὰρ ἡ ὕλη καὶ κρύους μεστή ' λέγει γοῦν ἑτέρωθέ που Π. ΧΧ v. 270 «ψυχρὸν δ' ἔλε χαλκὸν ὁδοῦσι»), τὴν δὲ μίαν χρυσῆν τὴν διακεκαυμένην, ἐπειδήπερ ἡ πυρώδης οὐσία κατὰ τὴν χρόαν ἐμφερεστάτη χρυσῷ, «δύο δ' ἐνδόθι κασσιτέροιο», τὰς εὐκράτους ὑποσημαίνων ὑγρὰ γὰρ ἡ ὕλη καὶ τελέως εὐτηκτος ἡ τοῦ κασσιτέρου, δι' ἡς τὸ περὶ τὰς ζώνας εὐαφὲς ἡμῖν καὶ μαλθακὸν δεδήλωκεν. Adscrip-

<sup>27)</sup> De Apione quae Bywater in 'Heracliti Ephesii reliquiis' p. IX exposnit conferas adsumpto Schradero 'Porphyr.' I p. 4053. — Clemens Alexandrinus 'Strom.' VI p. 741 Pott. ad Chatetis rationem exigendus est: αὐθίς τε 'Ομήρου ἐπὶ τῆς 'Ηφαιστοτεύετου ἀσπίδος εἰπόντος «ἐν μὲν γαῖαν — μέγα σθένος 'Ωκεανοῖο» (sic) Φερεκύδης ὁ Σύριος λέγει «Ζης ποιεῖ φᾶρος μέγα τε καὶ καλόν, καὶ ἐν αὐτῷ ποικίλλει γῆν καὶ 'Ωγῆνον καὶ τὰ 'Ωγῆνου δώματα».

simus geminum Probi locum p. 179, unde ne tantillum quidem in 'Heracliti' ipsius agello crevisse patefactum est. Reddimus Crateti.

Deinceps de 'Homeri geographicis' quid Crates censuerit, exponimus. Qua in re Strabonis potissimum legimus vestigia. Is p. 3 C (Wachsmuth. p. 46) δτι δὲ — inquit — καὶ ἡ πρὸς ταῖς ἄρκτοις ἐσχατιὰ παρωκεανῖτίς ἐστιν, οὐτως ἦνίξατο εἰπών περὶ τῆς ἄρκτου (Il. XVIII v. 489, Od. V v. 275).

οίη δ' ἄμμορός έστι λοετρών Ώχεανοίο. διὰ μὲν γὰρ τῆς ἀρχτου καὶ τῆς ἀμάξης (ν. 487) τὸν ἀρχτικὸν δηλοί ου γάρ αν τοσούτων αστέρων έν τῷ αὐτῷ χωρίφ περιφερομένων τῷ ἀεὶ φανερῷ 'οἴην ἄμμορον' εἶπε 'λοετρῶν 'Ωχεανοῖο'. ώστ' ούχ εὐ ἀπειρίαν αὐτοῦ καταγινώσκουσιν, ώς μίαν "Αρκτον άντι δυείν είδότος, ούδε γαρ είχος ήν πω την έτέραν ήστροθετησθαι, άλλ', άφ' οδ οί Φοίνικες έσημειώσαντο καὶ έχρωντο πρός τὸν πλοῦν, παρελθεῖν καὶ εἰς τοὺς Ελληνας τὴν διάταξιν ταύτην, ώσπες και τον Βερενίκης πλόκαμον και τον Κάνωβον έχθές καὶ πρώην κατωνομασμένον, πολλούς δ' έτι νῦν άνωνύμους όντας, χαθάπερ καὶ "Αρατός φησιν (v. 145). οὐδὲ ΚΡΑΤΗΣ οὐν όρθώς γράφει «οί· ή28) δ' άμμορός έστι λοετρών», φεύγων τὰ μή φευχτά. βελτίων δ' Ἡράχλειτος (fr. XXX Byw.) . . . διὰ μέν δή της Άρχτου, ην καὶ Άμαξαν καλεί καὶ τὸν Ωρίωνα δοκεύειν φησί, τὸν ἀρχτιχὸν δηλοῖ, διὰ δὲ τοῦ Ώχεανοῦ τὸν ὁρίζοντα, εἰς ὅν καὶ έξ οὖ τὰς δύσεις καὶ τὰς ἀνατολάς ποιεῖται (e Posidonio: supra p. 170. Cf. p. 192).

Scripsimus «οἶ· η̈» ex Apollonii Sophistae lexico Homerico s. v. ἄμμορος (p. 29, 14 sqq.)· ὁ δὲ ΚΡΑΤΗΣ οὕτως ἀναγινώσκει «η̄ τ' αὐτοῦ στρέφεται καὶ τ' Ὠρίωνα δοκεύει» μέχρι τούτου καταλέγων «η̄ δ' ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο», ἵνα τὸ συμβεβηκὸς αὐτη̄ καὶ ⟨ἐφ' add. Wachsmuthius⟩ ἐτέροις τῶν ἄστρων ἀκούηται. Extremis, quae adnotavit Apollonius, consectarium est, de tradita scriptura a novissimis criticis inscienter esse dubitatum. Omnium vero superavit commenta et longo post se intervallo reliquit Arthurius Ludwichius Regimontanus, cum «οἶμος δέ» obtrudendum Cra-

 $<sup>^{28}</sup>$ )  $o\bar{l}o\varsigma$  Strabonis codices: emendavi;  $o\bar{l}\eta$  coni. Thierschius adstipulante Wachsmuthio p. 46,  $\bar{l}l$   $\tau\dot{\epsilon}$   $\varkappa\epsilon\nu$  Tollius,  $^{o}l$   $\tau\epsilon$   $\varkappa\epsilon l$  Heynius,  $^{o}l\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}$   $\varkappa\epsilon l$  Spitznerus,  $o\bar{l}\mu o\varsigma$   $\delta'$  (sie) Ludwichius.

TETI invito esse praesagiret ('Aristarchs Homerische Textkritik' I p. 435). Quid? Usum citandi penitus illi ignorabant antiquis hominibus neutiquam insolentem, velut ad Arati v. 956 zai zoiλης μύρμηχες όχης έξ ώεα πάντα θάσσον άνηνέγχαντο haec scholiasta Marcianus supra «ἐξ ιὖεα» attulit inter lineas: γράφεται καὶ «ἐά», i. e. «⟨ἔξω⟩ ἑά». Cf. cap. VI. Et meminimus scholia Homerica conferentes nos idem illud concisae brevitatis studium haud ita raro animadvertisse. Schol. T ad Il. XXIV v. 663 Δίδυμος «μάλα γάρ», οὐ «δέ»: plenius Venetus A «μάλα δέ», sed rectius minime.29) Apage iam mutationes! CRATES «Ωρίωνα δοχεύει οί» 'sibi Orionem speculatur' male sed fidenter interpretatus est praeiudicato de Homeri scientia siderali iudicio. lam Porphyrium inspicias Schraderianum (I p. 225 sq.) altera Veneti B manu servatum ad ΙΙ. ΧΥΙΙΙ ν. 489 οίη δ' άμμορός έστι λοετρών 'Ωχεανοίο ανιστόρητόν έστι τούτο. κατηγορούσι μέν γάρ κατά τὸν περί τῆς Αρχτου λόγον φάσχοντος «οἴη — Ώχεανοῖο» χαθόλου γὰς πάντα τὰ ἐν τῷ άρχτική μη δύνειν. λύοιτο δ' αν έκ της αναφοράς των πρός α είρηται διά της λέξεως είρημένου γάρ «Πληιάδας - δοχεύει» τὸ «οίη δ' άμμορός έστι λοετρών» πρός ταύτα τὰ δηθέντα άστρα χαί τὰ συγκαταλεγθέντα έχει την άναφοράν, κῶν διαιρηται δὲ «οί», είτα «ή δ' ἄμμορός ἐστι λοετρών Ώχεανοῖο», χατά λέξιν ή λύσις ὑπάρχει.

Omnino Cratetis 'Ομηρικά inter praecipuos Porphyrii fontes numeramus. Quamquam non videtur ipsa suis manibus trivisse. Proferimus novum Porphyrii exemplum adsumpta copiosiore Strabonis ecloga Crateta:

Strab. I p. 43. Porphyr. ad Od. XII v. 105 (II p. 110) <sup>20</sup>). v. 105. (Cf. εἰ δὲ δὶς τῆς παλιρφοίας τρὶς μὲν γάρ τ΄ ἀνίησι Schrader l. c. adn. γινομένης καθ' ἐκάστην ἡμέ- —] ἐναντίον τοῦτο τῷ 3 et 4). ραν καὶ νύκτα ἐκεῖνος «τρίς» αὐθις δὴ συμβαίνειν εἴρπε — «τρὶς μὲν γάρ τ' τὴν ἀναρφοίβδησιν ἐπὶ ἀνίησιν ἐπ' ἡματι, τρὶς δ' τῆς τοῦ Ὀδυσσέως παρ-

<sup>29)</sup> Townleyani scholinm cur 'mirificum et obscure dictum' Ludwichius vituperarit, nunc edoctus videat ipse. Vituperandi nulla nec causa nec facultas.
30) Porphyrium misere contraxit scholiasta HQ in Od. XII v. 439 p. 555, ubi l. 4 (γ) ante γενέσθαι recte expulit Ludwichius l. c.

STRAB. I p. 43.

- λέγοιτ' αν καὶ ούτως· οὐ ΚΡΑΤΗΣ μεν οὖν· φόβου, δν ή Κίρχη πολύν τὶ τοῦ πολλάκις Ηοτοῖς λόγοις προστίθησιν merus ». άποτροπης χάριν, ώστε καὶ τὸ ψεῦδος παραμίγνυσθαι . . . καὶ μὴν παρέτυχέ τε τῆ άναρφοιβδήσει ὁ 'Οδυσσεύς καὶ οὐκ ἀπώλετο, ώς φησιν αὐτὸς «ἢ μὲν ἀνερροίβδησε θαλάσσης άλμυρον ύδωρ ώς νυχτερίς» (Od. XII v. 431 -433) είτα περιμείνας τὰ ναυάγια καὶ λαβόμενος πάλιν αὐτῶν σώζεται, ώστ' ἐψεύσατο ή Κίρκη. ώς οὖν τοῦτο, κάκείνο τὸ «τρίς μέν γάρ τ' άνίησιν έπ' ἤματι» άντὶ τοῦ δίς, άμα καὶ τῆς ὑπερβολής της τοιαύτης συνήθους πασιν οισης, τρισμαχαρίους καὶ τρισαθλίους λεγόντων: καὶ ὁ ποιητής «τρισμάκαρες Δαναοί» (Od. VI v. 154) καὶ «ἀσπασίη τρίλλιστος» (Il.VIII

ν. 488) «τριγθά τε καὶ τε-

PORPHYR. ad Od. XII Schol. Od. XII v. 105 (II p. 110). v. 105. (Cf.

αναφοιβδεί» (Od. XII v. 105) ουσίας φάναι (v. 431). Schraderl.c.adn. 3 et 4). γάρκατ' άγνοιαν της ίστορίας «τρίς μέν γάρ τ' άνίη- τινές τὸ «τρίς» ύποληπτέον λέγεσθαι τοῦτο, σιν ἐπ' ἤματι, τρὶς δ' ἀντὶ τοῦ πολάλλα τραγωδίας χάριν και άναροιβδει έφησεν ζάν- λάκις.

τραγθά» (Il. III v. 363. Od. ΙΧ ν. 71). ἴσως δ' ἄν τις μαλλον δ' αν ἀπὸ τῆς ἄμεινον δὲ τὸ καὶ ἀπὸ τῆς ώρας τεκμή- λέξεως λύοιτο, οὐχ ὅτι »ἐπ' ἤματι» ἀντὶ ραιτο, ότι υπαινίττεται πιως τὸ τρίς (οὐ) δύναται τοῦ νυχθημέρου. τὸ ἀληθές μαλλον γὰρ αν δηλοῦν πολλάκις 11), δι' όκτιὶ γὰρ ώ-

<sup>31)</sup> Schol. Ven. A II. VIII v. 498 τρίλλιστος] ότι τὰ τρία ἐπὶ πλήθους τάσσει. «τρίλλιστος» οὖν πολυλιτάνευτος.

STRAB. I p. 43. PORPHYR. ad Od. XII SCHOL. Od. XII v. 105 (II p. 110). v. 105.

έφαρμόττοι τῷ δὶς γενέσθαι ἀλλ' ὅτι ἦμαρ λέγεται ρῶν γίνεται ὁ τὴν παλίρροιαν κατὰ τὸν τὸ σὺν τἢ νυπτί, οἶον σπασμὸς τοῦ ὕδασυνάμφω χρόνον, τὸν ἐξ «ἔνδεκα δ' ἤματα θυ- τος, ὡς Ὀδυσσεύς ἡμέρας καὶ νυπτός, ἢ τῷ τρὶς μὸν ἐτέρπετο» (Il. XXI φησιν (Od. XII ⟨τὸ⟩ τοσοῦτον χρόνον μεῖναι ν. 45). δι' ὀκτὰ δ' ν. 431 sqq.). τὰ ναυάγια ὑποβρύχια κτλ. ὡρῶν, ἔοικε, γίνεται ὁ ἀνασπασμός.

Recte Schraderus in Porphyrio post  $ov{v}$  Cratetis ipsius verba incipi sed deficere post  $equal ov{v}$  statuit. Lacunam vero insertis  $av{v}$  ( $av{v}$   $av{v}$   $av{v}$ ) e Strabonis loco a nobis adlato explere vix recte conatus est. Quid enim? Addita, quae ante  $ov{v}$  excidere potuit perfacile, negatione  $av{v}$  ob enuntiati sententiam pernecessaria (cf. cap. V adn. 4) haud improbari ex omni quidem parte patet verbis  $av{v}$  ov  $av{v}$   $av{v$ 

Plura si cupias, evolvas quae R. Schmidtius programmate scholastico berolinensi a. 1850 'De Plutarchea vita Homeri' ex scriptis Porphyrianis et 'Allegoriis Heracliteis' inter se scite composuit p. 21—24. Quae augenda esse sylloga Dielesii p. 95 sqq. adparet.

Alterum eclogarum Cratetearum genus, quod ad geographiam Homericam pertinet, adumbrabimus. Ac cum insignis notae fragmentum et quod propemodum omnibus ceteris anteferendum sit dilaceraverit Wachsmuthius, fontium par iuxta adponimus:

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Apollodorum dicit Schraderus II p. 111<sup>3</sup>. Cogitare eodem vel meliore iure possis de Posidonio.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Ludwichius, illud Cratetis frustulum quod et interpretando corrupit et corrigendo ('Berliner philol. Wochenschrift' 1888 p. 1425 sq.), satis a Schradero refutatus est.

Strab. I p. 30 Cas. . . . robs de γραμματικούς (Apollodorum Atheniensem impugnat, cf. VII p. 298) μηδὲ λέγοντος ἐκείνου (φημί) αλοθάνεσθαι άπο Αριστάρχου καλ ΚΡΑΤΗΤΟΣ των κορυφαίων έν τη επιστήμη ταύτη. εἰπόντος γὰο τοῦ ποιητοῦ «Αἰθίοπας, τοὶ 5 διχθά δεδαίαται, έσχατοι άνδριών» (Od. I v. 23) περί τοῦ ἐπιφερομένου έπους διαφέρονται, ὁ μεν Αρίσταρχος γράφων «οί μεν δυσομένου Υπερίονος, οι δ' ανιόντος» δ δε ΚΡΑΤΗΣ «ημεν δυσομένου Υπερίονος, ήδ' ανιόντος» ούδεν διαφέρον πρός την έκατέρου ύπόθεσιν ούτως η έχείνως γράφειν. ὁ μέν γὰρ ἀχολουθών τοῖς μαθη-10 ματικώς λέγεσθαι δοχούσι την διαχεχαυμένην ζώνην χατέχεσθαί φησιν ύπο του 'Ωκεανού' παρ' έκατερον δε ταύτης είναι την εύχρατον, τήν τε καθ' ήμας και την έπι θάτερον μέρος. ώσπερ ούν οί παρ' ήμιν Αίθίοπες ούτοι λέγονται οί πρός μεσημβρίαν κεκλιμένοι παρ' όλην την οίκουμένην έσχατοι των άλλων παροι-15 χούντες τὸν 'Ωχεανόν, ούτως οίεται δείν καὶ πέραν τοῦ 'Ωχεανοῦ νοείσθαί τινας Αιθίσπας έσχάτους των άλλων των έν τη έτέρα εύχράτω, παροιχούντας τον αὐτον τούτον Ωκεανών διττούς δέ είναι καὶ διχθά δεδάσθαι ὑπὸ 20 του Ώχεανου, προσκείσθαι δέ τὸ «ημέν δυσομένου Υπερίονος. ηδ' ανιόντος», ότι του ζωδιακού κατά κορυφήν όντος άεὶ τῷ ἐν τη γη ζωδιακώ, τούτου δ' ούκ 25 έκβαίνοντος έξω τῆς Αἰθιόπων αμφοίν τη λοξώσει, ανάγχη καί την παροδον του ηλίου πασαν έν τῷ πλάτει τούτω νοεῖσθαι. καὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύ-30 σεις συμβαίνειν ένταῦθα άλλας άλλοις και κατ άλλα η άλλα σημεία. είρηκε μέν ούν ούτως αστρονομικώτερον νομίσας . . . . πρός μεν ούν ΚΡΑΤΗΤΑ μα-35 χροῦ λόγου δεῖ καὶ ἴσως οὐδὲν

I Gemin. p. 53 A — p. 54 Petav. ύπο δὲ την διακεκαυμένην ζώνην τινές των άρχαίων απεφήναντο (ών έστι και Κλεάνθης ὁ στωικὸς φιλόσοφος ΙΙ p. XIV W.) ύποχεχύσθαι μεταξύ των τροτειχών τον Ωχεανόν, οίς αχολούθως καὶ ΚΡΑΤΗΣ ὁ γραμματικός την πλάνην τοῦ 'Οδυσσέως διατάσσων και την όλην σφαίραν της γης καταγράφων τοις δρίζομένοις κύκλοις, καθώς προειρήκαμεν, ποιεί μεταξύ τών τροπικών τον Ωκεανον κείμενον, λέγων ακολούθως τοίς μαθηματικοίς (την) της όλης γης διάταξιν ποιείσθαι. ή δὲ τοιαύτη διάταξις άλλοτρία έστὶ καὶ τοῦ μαθηματικού και τού φυσικού λόγου, καὶ παρ' οὐδενὶ τῶν άρ-

32 supplevi. Philolog. Untersuchungen XII.

ὄντος πρὸς τὰ νῦν. Noverat

Posidonii argumenta adversus Cratetem prolata Strabo II p. 103 διὸ καὶ "Ομηφον πάντας λέγοντα Αλθίοπας δίχα διελεῖν «οῖ μὲν δυσομένου 'Υπεφίονος, οῖ δ' ἀνιόντος», ΚΡΑΤΗΤΑ δ' εἰσὰγοντα τὴν ἑτέφαν οἰκουμένην, ῆν οὐκ οἰδεν "Ομηφος, δουλεύειν ὑποθέσει (dicit Posidonius 'Πεφὶ 'Ωκεανοῦ') ' καὶ ἔδει — φησί — μεταγράφειν οῦτως '«ἡμὲν ἀπερχομένου») 'Υπεφίονος», οἶον ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ παφακλίνοντος κτλ.'

χαίων μαθηματιχών κατακεχωρισμένη, ώς ἀποφαίνεται ΚΡΑ-ΤΗΣ, μεταξὺ τῶν τροπιχῶν. ἐν γὰρ τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις ἤδη 40 καὶ κατώπτευται καὶ εὕρηται τὰ πλεῖστα οἰκήσιμα καὶ οὐ πελάγει πάντοθεν περιεχόμενα ... καὶ ἡ περὶ τούτων ἱστορία ἀναγέγραπται διὰ τῶν ἐν ἀλεξαν- 45 δρεία βασιλέων ἐξητασμένη. ὅθεν ψευδοδοξοῦσιν οί νομίζοντες τὸν Ὠκεανὸν ὑποκεχύσθαι μεταξὺ τῶν τροπιχῶν. ἐκ δὲ τούτων φανερόν, ὅτι καὶ τὸ δοξαζόμενον, 50

60

ότι ἀοίκητός ἐστιν ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν κειμένη χώρα διὰ τὴν τοῦ καύματος ὑπερβολὴν καὶ μάλιστα ἡ περὶ μέσην τὴν διακεκαυμένην ζώνην, ψεῦδός ἐστιν. οἱ μὲν γὰρ τὰ πέρατα τῆς διακεκαυμένης ζώνης οἰκοῦντες Αἰθίοπές εἰσι κατὰ κορυφὴν ἔχοντες ἐν ταῖς τροπαῖς τὸν ἥλιον. δύο γὰρ Αἰθιοπίας τῆ φύσει ὑπολη- 55 πτέον ὑπάρχειν, περὶ τε τὸν θερινὸν τροπικὸν τὸν παρ᾽ ἡμῖν κύκλον οἰκούντων ⟨τῶν⟩ Αἰθιόπων καὶ περὶ τὸν ἡμῖν μὲν χειμερινὸν τροπικόν, τοῖς δὲ ἀντίποσι θερινόν. τοῦτο δέ φησι ΚΡΑΤΗΣ καὶ τὸν Ὅμηρον λέγειν, ἐν οἰς φησιν (Od. I v. 23 – 24).

Αλθίοπες, τοι διχθά δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδοιῶν, οι μεν δυσομένου Ύπερίονος, οι δ' ἀνιόντος.

ΚΡΑΤΗΣ μεν οὖν παραδοξολογῶν τὰ ὑφ' Ὁμήρου ἀρχαϊκῶς καὶ ἰδικῶς εἰρημένα μετάγει πρὸς τὴν κατ' ἀλήθειαν σφαιροποιίαν. Ομηρος μεν γὰρ καὶ οἱ ἀρχαῖοι ποιηταὶ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν πάντες ἐπίπεδον ὑφίστανται τὴν γῆν καὶ συνάπτουσι τῷ κόσμῳ καὶ 65 τὸν Ὠκεανὸν κύκλῳ περικείμενον καὶ τὴν τοῦ ὁρίζοντος ἐπέχοντα τάξιν καὶ τὰς ἀνατολὰς ἐκ τοῦ Ὠκεανοῦ ⟨γίνεσθαι⟩ καὶ τὰς δύ-

57 περιοιχούντων editio Petaviana: ὑπεροιχούντων coni Petavius || supplevi || 63 ἰδιχῶς dictum ut alibi οἰχείως: male Usenerus coni ἰδιωτιχῶς, quod 'imperite' significat apud Geminum p. 60 D Petav. || 66 χύχλφ ante τον Ώ. editio Petavii: traieci || 67 supplevi.

<sup>34)</sup> δυσομένου altero loco Strabo. Omisit hanc varietatem paullo inferius iteratam a Strabone Wachsmuthius p. 47.

σεις είς τὸν Ὠχεανόν ὅστε τοὺς πλησιάζοντας τῆ ανατολῆ καὶ τῆ δύσει Αἰθίσπας ὑπελάμβανον γίνεσθαι καταιθομένους ὑπὸ τοῦ ἡλίου. αὕτη δὲ ἡ πρόληψις τῆ μὲν προκειμένη διατάξει ἀκόλουθός ἐστι, τῆς δὲ κατὰ φύσιν σφαιροποιίας ἀλλοτρία. ἡ γὰρ γῆ μέση κεῖται τοῦ σύμπαντος κόσμου σημείου τάξιν ἐπέχουσα, αἱ δὲ ἀνατολαὶ τοῦ ἡλίου γίνονται καὶ αἱ δύσεις ἐκ τοῦ αἰθέρος καὶ εἰς τὸν αἰθέρα, διὰ παντὸς τοῦ ἡλίου ἴσον ἀπέχοντος τῆς γῆς. ὅθεν αὶ μὲν προειρημέναι Αἰθιοπίαι ἀδιανόητοί εἰσιν, αἱ δὲ ὑπὸ τοὺς ἐν τῷ κόσμφ τροπικοὺς κείμεναι, αἵτινες ὑπάρχουσιν ἐκὶ τὰ πέρατα τῶν διακεκαυμένων ζωνών, κατὰ φύσιν ἔχουσιν.

Cratetis non globum decempedalem sed sphaerographiam Homericam tabula expressam diserte Posidonius (is enim communis auctor) significavit, ut nullus dubitationi locus relinquatur. Nam ubi 'Magnum' Oceani Homerici 'mare' inter circulos tropicos posuit, ibidem errores Ulixis ordinavit aptissime³5). Ergo Homericam terrae formam isto libro spectabat, quo rerum scilicet naturam, qualem animo sibi ipse confinxerat, nequaquam discrepare evinceret. Iam vero 'Ομηρικά cum alia tum Cratetis de Oceano sententiam argumentis fultam continuisse supra novo fragmento Genevensi probatum est. 'Ομηρικά igitur Cratetis sunt, quae Posidonius ex Strabone et Gemino quadamtenus restitutus impugnavit. Item papyri verbis 'ώς τὰ περὶ σφαιροποΐας ὁ ΚΡΑ-ΤΗΣ' cum Homeri memoria conexis 'Ομηρικά eadem tangi et non globi decempedalis descriptionem, ut Wachsmuthius arbitratur, satis tuto nunc statuimus. —

Oceani situm ab Ulixis itinere diiungi non posse iure antiquis visum est, utpote Cimmeriis Aeae Tartaro denique Aethiopibus propinquum. Ab Aethiopibus profectus Ulixi Neptunus naviganti occurrit, alia. Hinc de nonnullis etiam aliis CRATETIS

<sup>35)</sup> Quod Geminus την Όδυσσέως πλάνην a Cratere in sphaeram traductam esse dixit, suspectum reddidit Muellenhoffius p. 250\*: 'Uebrigens leuchtet ein, dass der Ocean zwischen den Wendekreisen nicht, wie Geminus faselt, für die Irren des Odysseus in Betracht kommt, wohl aber für die des Menelaos. Nach Strabo p. 38 ist mit Recht von Lübbert angenommen, dass KRATES sich Menelaos als Weltumsegler dachte, der von Iberien nach Westen schiffend über Indien und durch das rote Meer heimkehrte.' Cf. quae p. 183 sqq. disputavimus.

fragmentis recte iudicandi datur facultas. Nam firmiter dicimus, non commentario in Homerum continuo sed 'Ομηρικοῖς haec omnia

adsignanda esse.

Strab. III p. 157, 4 οὐ δη θαυμάζοι τις αν ούτε του ποιητού τὰ περὶ τὴν 'Οδυσσέως πλάνην μυθογραφήσαντος τοῦτον τὸν τρόπον, ώστ' έξω στηλών εν τῷ Ατλαντικο πελάγει (id CRATES VOluisse dicitur apud Gellium XIV 6 = p. 55 Wachsm.) τὰ πολλά διαθέσθαι των λεγομένων περί αὐτοῦ (τὰ γὰρ ἱστορούμενα έγγὺς ήν καὶ (τοῖς add. Meineke) τόποις καὶ τοῖς άλλοις τῶν ὑπ' ἐκείνου πεπλασμένων, ώστε ούχ απίθανον εποίει το πλάσμα), ούτ' εί τινες αύταις τε ταύταις ταις Ιστορίαις πιστεύσαντες καὶ τῆ πολυμαθεία του ποιητού και πρός επιστημονικάς ύποθέσεις έτρεψαν την Ομήρου ποίησιν, καθάπερ ΚΡΑΤΗΣ τε ὁ Μαλλώτης ἐποίησε καὶ άλλοι τινές. οἱ δ' οἴτως ἀγροίκως ἐδέξαντο τὴν ἐπιχείρησιν την τοιαύτην, ώστε ου μόνον τον ποιητήν σκαπανέως ή θεριστού δίχην έχ πάσης τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης ἐξέβαλον, άλλὰ καὶ τοὺς άψαμένους της τοιαύτης πραγματείας μαινομένους ὑπέλαβον (Aristarchei, ut Aristonicus, cf. infra p. 203)36). Atlanticum igitur mare ipsum esse Oceanum Homericum Crates Ounouxov libro altero locorum et argumentorum copia monstraverat.

P. 23 A commemorata ex Cratete (Wachsmuth. 'Mus. rhen.' 1891 p. 554) Pytheae de plagis brumalibus opinione Geminus pergit: ΚΡΑΤΗΣ δὲ ὁ γραμματικός φησι τῶν τόπων τούτων καὶ Όμηρον μνημονεῦσαι, ἐν οἶς φησιν 'Οδυσσεύς (Od, X v. 82—86).

Τηλέπυλον Δαιστουγονίην, όθι ποιμένα ποιμήν ήπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ' ἐξελάων ὑπακούει. ἔνθα κ' ἄυπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς, τὸν μὲν βουκολέων, τὸν δ' ἄργυφα μῆλα νομεύων. ἐγγὸς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι.

περί γὰρ τοὺς τόπους τούτους SCHOL. in Odyss.
γινομένης μεγίστης ἡμέρας ὡρῶν τοῦ γὰρ ἡλίου ὅντος ἐν θερινῷ
κή ἰσημερινῶν ἡ νὺξ μικρὰ παν- τροπικῷ τοὺς ἀρκτιρους ἀνθρώ- 16

E codice Ambr(osiano) C 263 inf. s. XV, quem usque ad p. 26 D fin. Petavii contulimus, haec enotamus: 5 καὶ ἄ. Ambr || 6 ἄργυφα codices Od.: ἄργυφα Ambr et Petavii editio || 8 τούτους add Petavii editio: om Ambr || 10 κγ΄ Ambr et ex coniectura Petavius: κα΄ Petavii editio.

<sup>36)</sup> Strabonis de Homeri scientia iudicium Polybianum est: C. J. Neumann Hermes XXI (1886) p. 136 sqq. Zimmermann ib. XXIII (1888) p. 125 sq.

τάπασιν είναι ἀπολείπεται ώρας, ώστε πλησιάζειν τὴν δύσιν τῷ ἀνατολῷ, μικρᾶς παντάπασι τῆς περιφερείας ὑπὸ τὸν ὁρίζοντα 15 ἀπολαμβανομένης ὑπὸ τοῦ θερι νοῦ τροπικοῦ. εἴ τις οὖν, φησί, δύναιτο διαγρυπνεῖν τὰς τηλι καύτας ἡμέρας, διπλοῦς ἐξοίσεται μισθοὺς ἐτὸν μὲν βουκολέων, τὸν 20 δ' ἄργυφα μῆλα νομεύων». εἰτα ἐπιφέρει τὴν αἰτίαν μαθηματι κὴν οὖσαν καὶ σύμφωνον τῷ σφαιρικῷ λόγῳ.

έγγὺς γὰο νυχτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι. τοῦτο δ' ἐστίν, ὅτι ἡ δὖσις παράκειται τὴ ἀνατολῆ.

11 ωρας Ambr, ωρας μιᾶς coni Petavius: ὡρῶν τριῶν Petavii editio || 20 ἄργυφα codices Od.: ἄργυρα Ambr et Petavii editio. πους μεγίστην την ημέραν έχειν, καὶ μὴ ἔχειν νύκτα, τὴν γὰρ νύκτα μόνον μιας ώρας διάστημα είναι, τουτέστι την ημέραν είναι κή ώρων ... περί τούτων καὶ Όμηρος των τόπων μνημονεύει νύν. φησί γάρ ότι «Τηλέπυλον - νομεύων» (Od. Χ v. 82-85) · (za) ε γάρ δύναταί τις δουλεύσαι (άν)α δύο ήμέρας (P). - KPATHY δέ φησι κατά την του Δράκοντος αυτούς κατηστερίσθαι κεφαλήν, περί ής "Αρατος (v. 62) λέγει - «κείνη που πεφαλή τη νίσσεται (νείσεται codices, cf. supra p. 47-49), ήχί περ άπραι μίσγονται δύσιές τε καὶ άντολαὶ άλλήλησιν = κτλ. (HV).

13 Luebbertus cum hunc scholiastam ignoraret,  $z\gamma'$  et  $\omega_{\varphi\alpha\varsigma}$  Gemini depravata esse ex z' et  $\delta'$  scholiastae Aratei scripturis infra adscripti censuit iniuria 'Mus. rhen.' l. c. p. 435 || 19, 20 supplevi evanida.

Est Posidoniana haec argumentatio non integra e Cratete excerpta (quae Wachsmuthii sententia fuisse videtur, certe fuit Muellenhoffii p. 248), sed commutata. Aliter enim Crates ipse quam Geminus et scholiasta<sup>37</sup>) sensit de ista diei noctisque divisione schol. ad Arati 'Phaen.' v. 62: ὁ δὲ ΚΡΑΤΗΣ φησίν.

ύπο τον όριζοντα μίξις αμφοτέρων (δύσεων καὶ άνατολών) γίνεται, ώς καὶ "Ομηρος «έγγὸς γὰρ νυκτός τε καὶ ηματός

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Turbas illud scholium excitavit Muellenhoffio I. c. et Bergero p. 117. Quid? quod illine vel de tempore, quo commentarius in Aratum Crateteus compositus esset, coniecturam tentarunt? Auch würde sich dann die Annahme Muellenhoffs empfehlen, dass zwei verschiedene Auffassungen des KRATES, die eine aus dem früher geschriebenen Aratcommentar (?), die andere aus der nach Kenntnissnahme von den Werken des Pytheas und Hipparch bearbeiteten Homerexegese, vorhanden gewesen wären.

είσι χέλευθοι» (Od. X v. 86). Επεί γὰς πας' ἐχείνοις ἡ ἡμέςα ώςῶν κ΄, ἡ δὲ νὲξ δ΄, συναπτούσης ὅσον οὐδέπω τῆς δύσεως τῆ ἀνατολῆ, εὐλόγως εἴςηχεν.

Directam orationem Marcianus servavit, cum apud Bekkerum  $\delta \varsigma$  post  $\varphi \eta \sigma i \nu$  iniectum sit. Diximus p. 33 sq. in universum ab interpretatione Homerica illam Cratetis eclogam dirimi non posse. Cuius libri sit, tuto nunc demum perspectum est 38). —

De Oceano eclogam adibimus, emendatiorem simul proposituri quam edidit p. 52 Wachsmuthius Strab. I p. 4 Cas.: Ποσει-δώνιος δὲ καὶ ἐκ τοῦ σκοπέλους (Seyllam et Charybdin Od. XII v. 101) λέγειν τοτὲ μὲν καλυπτομένους τοτὲ δὲ γυμνουμένους καὶ ἐκ τοῦ ποταμὸν φάναι τὸν Ὠκεανὸν εἰκάζει τὸ ὁροῦδες αὐτοῦ τὸ περὶ τὰς πλημμυρίδας ἐμφανίζεσθαι. τὸ μὲν οὖν πρῶτον εὖ, 5 τὸ δὲ δεύτερον οὖκ ἔχει λόγον (οὕτε γὰρ ποταμίψ ξεύματι ἔοικεν ἡ τῆς πλημμυρίδος ἐπίβασις, πολὺ δὲ μαλλον ἡ ἀναχώρησις οὖ τοιαύτη). ὁ δὲ τοῦ ΚΡΑΤΗΤΟΣ λόγος διδάσκει τι πιθανώτερον 'βαθύρρουν' μὲν γὰρ καὶ 'ἄψορρον' λέγει, ὁμοίως δὲ καὶ 'ποταμον' τὸν ὅλον Ὠκεανόν. λέγει δὲ καὶ μέρος τοῦ Ὠκεανοῦ τι 'πο- 10 ταμόν' καὶ 'ποταμοῖο ῥόον' οὐ τοῦ ὅλου ἀλλὰ τοῦ μέρους, ὅταν οὕτω φῆ (Od. XII v. 1—2)·

αίτὰς ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ὁόον ஹεανοῖο νηῦς, ἀπὸ δ' ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐουπόροιο.

οὐ γὰφ τὸν ὅλον, ἀλλὰ τὸν ἐν τῷ Ὠνεανῷ τοῦ ποταμοῦ ὁόον, 15 μέρος ὅντα τοῦ Ὠνεανοῦ, ὅν φησιν ὁ ΚΡΑΤΗΣ ἀνάχυσίν τινα καὶ κόλπον ἐπὶ τὸν νότιον πόλον ἀπὸ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ διήκοντα. τοῦτον γὰρ δύναιτ' ἄν τις ἐκλιπῶν ἔτι εἶναι ἐν τῷ Ὠνεανῷ, τὸν δὲ ὅλον ἐκλιπόντα ἔτι εἶναι ἐν τῷ ὅλφ οὐχ οἰόν τε. Ὁμηρος δέ γε οῦτω φησὶ «ποταμοῖο λίπεν ῥόον (Ὠνεανοῖο νηῦς), ἀπὸ δ' 20 ἵνετο κῦμα θαλάσσης» (ib.), ἥτις οὐκ ἄλλη τίς ἐστιν ἀλλ' ἢ Ὠνεανός, γίνεται οὖν, ἐὰν ἀπλῶς δέχη, ἑκβὰς ἐκ τοῦ Ὠνεανοῦ ἦλθεν εἰς τὸν Ὠνεανόν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μακροτέρας ἐστὶ διαίτης. Egisse etiam Cratetem de accessu et recessu, quorum causam

8 δὲ scripsi: τε codices || 20 supplevi || 21 ἀλλ' ἢ scripsi: ἀλλὰ codices || 22 ἄπλῶς scripsi: ἄλλως codices.

<sup>38)</sup> Scripsit contra Ceatetis de Oceano sententiam Seleucus mathematicus Stob. 'Ecl.' I p. 253. Cf. Muellenboff, I<sup>2</sup> p. 249\*\*

maris ἀντισπασμόν esse voluit, Stobaeus 'Ecl.' I p. 253 W. auctor est<sup>39</sup>). Liber idem erat, 'Ομηριzά inscriptus. —

Ubi de zona tosta ab Aethiopibus acculta, ibidem de frigida zona et de septentrionalibus Cimmeriorum sedibus a CRATETE scriptum exstitisse quis diffitebitur? Per Posidonium illud quoque, quod huc facit, fragmentum num in Gemini 'Phaenomena' penetraverit, dubitamus. Erravit certe et ipse et alios in errandi communionem traxit p. 51 Wachsmuthius, cum de commentariolo CRATETIS ad Od. XI v. 14 sqq. proposito cogitaret. Deinde cum Gemino totum componere Eustathii frustulum, quo adversarius nescio quis CRATETI obloquens inducitur, Wachsmuthius debebat ad Od. p. 1671, 56. En Gemini excerptum p. 23 E Petav.: πέρας δ' έστί τις χώρα έσχάτη πρός άρχτον χειμένη, εν ή ό μεν πόλος κατά κορυφήν γίνεται, του δε ζωδιακού κύκλου τὰ ς ζώδια ὑπέρ τὸν ὁρίζοντα ἀπολαμβάνεται, εξ δὲ ὑπὸ τὸν ὁρίζοντα ὑποτέμνε-5 ται. ή μεγίστη δὲ ἡμέρα παρ' αὐτοῖς έξαμηνιαία γίνεται, ὁμοίως δε και ή νύξ, και τούτων δε των τόπων δοκεί μνημονεύειν και δ Όμηρος, ως φησι ΚΡΑΤΗΣ δ γραμματικός, όταν περί τῆς Κιμμερίων οἰκήσεως λέγη «ἔνθα δὲ — βροτοίσι» (Od. XI v. 14-19). τοῦ γὰρ πόλου κατὰ κορυφήν ὑπάρχοντος ἐξαμηνιαίαν την ἡμέραν 10 καὶ τὴν νύκτα γίνεσθαι συμβαίνει. τρίμηνος μέν γάρ γίνεται, έν όσω ο ήλιος χρόνω από του Ισημερινού κύκλου (ος δή την του δρίζοντος ἐπέχει τάξιν) ἐπὶ τὸν θερινόν τροπικόν κύκλον παραγίνεται, έτέρα δε τρίμηνος, εν ή από του θερινού τροπικού έπλ τὸν δρίζοντα καταντά. καὶ πάντα τοῦτον τὸν γρόνον κατά τοὺς 15 ύπερ γην κύκλους παραλλήλους ένεχθήσεται. έπει δε συμβαίνει την οίκησεν ταύτην έν μέση τη κατεψυγμένη καὶ ἀοικήτιο ζώνη ὑπάρχειν,

EUSTATH.

ἀνάγκη διὰ παντὸς νέφεσι κατ- ... ὅτι νὺξ καὶ ἡ πυκνὴ νέφωέχεσθαι τὸν τόπον, καὶ ἐπὶ πολὺ σις, ἢν καὶ «ἡέρα» φησὶν Όμηρος

2 δ' Ambr: δέ Petavii editio | 4 εξ δε - ὑποτέμνεται om Ambr | 6 δε τῶν Ambr: μεν τῶν Petavii editio || 10 γ/νεσθαι Ambr: γενέσθαι Petavii editio || 14 κατάντα (sic) Ambr || 18 νεφέσσι Ambr.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Macrobii de hac re excerptum (comm, in 'Somnium Scipionis' II 9, 1) CRATETIS sententiam (putamus ex Posidonio) referre observarunt Luebbertus 1 c. et Wachsmuthius 'De Cratete' p. 24¹, pluribus persecuti sunt Muellen-hoffins p. 25¹ sq. et Berger p. 124 sqq.

βάθος ἀέρος συνεστηκέναι τὰ νέφη καὶ μὴ δύνασθαι τὰς τοῦ ἡλίου αὐγὰς διακόπτειν τὰ νέφη, ὥστε εὐλόγως νύκτα διὰ παντὸς εἶναι παρ' αὐτοῖς ⟨καὶ⟩ σκότος.

κατὰ τὸ «Ζεῦ πάτες, ἀλλὰ σὸ 20 
ὁῦσαι ὑπ' ἡέρος υἶας ᾿Αχαιῶν» (Π. ΧΥΠ 645), οἱ παλαιοὶ δηλοῦσι, λέγοντες ὅτι καὶ τοῖς 
Κιμμερίοις τοιαύτη τὺξ τέταται, 
ἤγουν ζοφώδης κατάστασις, ἀὴρ 25 
ἀνέφελος, οὐ καθαρῷ ἡλίψ λαμπόμενος. οὐ μὴν αὐτόχρημα τὸξ 
καθόλου, ὡς ὁ ΚΡΑΤΗΣ ὑποτίθεται. πῶς γὰρ (φασίν) εἶχον ζῆν; 30

όταν μὲν γὰρ ὑπὲρ γῆς ὑπάρχη ὁ ἥλιος, σκότος ἐστὶ παρ' αὐτοῖς διὰ τὴν παχυμέρειαν τῶν νεφῶν. ὅταν δὲ ὑπὸ τὸν ὁρίζοντα ὁ ἥλιος ἦ, διὰ τὴν φυσικὴν ἀνάγκην νύξ ἐστι παρ' αὐτοῖς, ὥστε διὰ παντὸς ἀφώτιστον αὐτῶν είναι τὴν οἴκησιν. τοῦτο οὖν (φησί) τὸ λεγόμενόν ἐστι ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ (Od. XI v. 15—16).

οὐδέ ποτ' αὐτούς

ήέλιος φαέθων ποτιδέρχεται άχτίνεσσιν.

23 νυχτὸς coni Petavius || 24 suppl Wachsmuthius || 31 γῆς Ambr: γῆν Petavii editio || 32 παχυμέρειαν Ambr: παχυμερίαν Petavii editio || 36 αὐτοῖς Ambr.

Procedimus amplius. Aethiopes etiam Menelaus adiit Homericus. ζητούσι δέ, πρός τίνας ήλθεν Αίθίσπας πλέων έξ Αίγύπτου . . τίνες τε οί Σιδόνιοι . . τίνες τε οί Έρεμβοί (Od. IV ν. 84) . . 'Αριστόνικος μεν ούν, ὁ καθ' ήμας γραμματικός, έν τοῖς 'Περί της Μενελάου πλάνης' πολλών άναγέγραφεν άνδρών άποφάσεις περί έκάστου των έκκειμένων κεφαλαίων ήμιν δ' άρκέσει, χαν έπιτεμνοντες λέγωμεν, οί μεν δή πλεύσαι φήσαντες είς την Αίθιοπίαν οι μέν περίπλουν τον (των codices) δια Γαδείρων μέχοι τῆς Ἰνδικῆς εἰσάγουσιν (CRATES: cf. Luebbert p. 436-438; Berger p. 118 sqq.), αμα καὶ τὸν χρόνον τῆ πλάνη συνοικειούντες, ον σησιν ότι «ογδοάτιο έτει ηλθον» (v. 82) . . . . ούτε δ' δ περίπλους άναγχαῖος, δν ΚΡΑΤΗΣ είσάγει, ούχ ώς άδύνατος είναι (καὶ γὰρ (οὐδ') ή Οδυσσέως πλάνη, a CRATETE scilicet constituta, άδύνατος), άλλ' ότι ούτε πρός τὰς ύποθέσεις τὰς μαθηματικάς χρήσιμος ούτε πρός τον χρόνον της πλάνης. και γάρ ακούσιοι διατριβαί κατέσχον αυτόν ύπο δυσπλοίας κτλ'. Strab. I

p. 37-38 Cas. Iter Menelai Crateteum adeo displicuit Aristonico Aristarchi discipulo, ut librum conderet refutaturus. In quo vel Ulixis navigationem respexit secundum CRATETIS placita nec incredibilem quidem verum improbabilem iudicavit. Et divinamus ex opere de Aristarchi signis. Aristarchi maxime interpretamentis insistentem spretis Crateteis Homeri etiam geographica Aristonicum pertractasse. Semel Aristarchum de Aethiopibus Strabo antestatus est Crateti obsistentem, recte ut Niesius unicam hanc summi viri commemorationem aliunde fluxisse concluserit ('Mus. rhen.' 1877 p. 2702). Principium disputatiunculae illius p. 193 sqq. Cra-TETIS gratia adposuimus. Nunc ARISTARCHEA sequantur Strab. I p. 31: δ δ' ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ταύτην μεν εκβάλλει την υπόθεσιν (CRATETIS), δίχα δὲ μεμερισμένους οἴεται λέγεσθαι τοὺς καθ' ἡμᾶς Αίθίσπας τους τοῖς Ελλησι πρὸς μεσημβρίαν ἐσχάτους. τούτους δε μή μεμερίσθαι δίχα ώστε είναι δύο Αιθιοπίας, την μέν πρός άνατολήν, την δε πρός δύσιν, άλλα μίαν μόνην την πρός μεσημβρίαν χειμένην τοῖς Έλλησιν, ίδουμένην δὲ κατ' Αίγυπτον' τοῦτο δε άγνοούντα τὸν ποιητήν (ώσπες καὶ τὰ άλλα, όσα είρηκεν 'Απολλόδωρος έν τῷ 'Περὶ νεῶν καταλόγου' δευτέρω) καταψεύσασθαι τών τόπων τὰ μη ὄντα. Copiosam ac dedita opera institutam Aristarchi illam fuisse quaestionem haec Strabonis dicta probare videntur ibidem: πρὸς μὲν οὖν ΚΡΑΤΗΤΑ μακροῦ λόγου δει καὶ ἴσως οὐδὲν ὄντος πρὸς τὰ νῦν. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ δὲ τοῦτο μέν έπαινώμεν, διότι την ΚΡΑΤΗΤΕΙΟΝ άφεις υπόθεσιν δεχομένην πολλάς ένστάσεις περί της καθ' ήμας Αίθιοπίας ύπονοεί γεγονέναι τὸν λόγον (cf. Chrestom, Strab. I vol. III p. 457 Kram., p. 47 Wachsm.). Laudabiliter egit Aristarchus, si accurate quantis CRATETEA opinatio difficultatibus ac vitiis laboraret aut interpretatione scholastica, ut discipulorum per ora eius placita ferrentur, aut edito in Homerum commentario aut peculiari de hac re dissertatione dinumeravit. Homeri certe et geographica et astronomica commentario data occasione attigit. Scholium ad Arati ν. 28 αϊ δ' ήτοι πεφαλάς μεν έπ' ίξύας αίεν έχουσεν άλλήλων, αίει δε κατωμάδιαι φορέονται, έμπαλιν είς ώμους τετραμμέναι] αίτινες έπι τὰς ἀλλήλων Ιξύας (ήγουν τὰς πλευράς) τὰς κεφαλάς έχουσι τετραμμένας, ούκ έπὶ τὰς αύτων, ὡς ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ὁ γραμματικός ψήθη τὰς κεφαλάς αὐτῶν πρὸς τὴν ίδιαν ίξὺν ἀποστρέφεσθαι παρά τὸ φαινόμενον: ὁρῶσι γὰρ καὶ εἰς τούμπροσθεν

202 ARATEA

καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλήλαις ἀντεστραμμέναι (ἀνατετραμμέναι codex) non e commentario Arateo (quod Schraderus 'Porph.' I p. 4311 velle videtur, voluit certe I. Bekker post Aratum p. 158, alii), sed non aliter quam scholia Aratea p. 168 et 186 commemorata e scriptione aliqua Homerica provenit ad Od. V v. 273 vel ad Il. XVIII v. 487, ubi hodieque ad Aratum relegatur. Patet Aratum explicando Homero, Homerum vel in hoc genere Arato servivisse invicem. Potuit fieri facillime, ut CRATETIS studia in geographiam et astronomiam Homeri conlata continuo disputationum filo Aristarchus redargueret. Nobis boc paene certum videtur. Librum Aristarchi novimus 'Περὶ Ἰλιάδος καὶ 'Οδυσσείας' e scholio Veneto A ad Il. IX v. 34 sq. καὶ δή τεῖχος ἔδειμε καὶ ήλασε τάφρον ἐπ' αὐτῷ εύρεταν μεγάλην, εν δε σχόλοπας κατέπηξεν] εν τῷ 'Περὶ 'Ιλιάδος καὶ 'Οδυσσείας' ὁ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ προφέρεται «καὶ ήλασεν έκτοθι τάφρον» καὶ έν τῷ έξης «περὶ δὲ σκόλοπας κατέπηξεν». εἰσὶ δὲ ούκ ἄτοποι αί γραφαί. Quae, cum spectent ad castrorum navalium munimenta, putares a commentatione 'Περὶ ναυστάθμου' ARISTARCHEA diagrammate inlustrata (Lebrs<sup>2</sup> p. 224-227) non esse segreganda, qua acriter ille contra CRATETEM dimicavit 10). Adparet quo tendamus, quamvis ultra probabilitatem emergere non liceat 41).

Novit Strabo qui Aristarcho de Aethiopibus disserenti prorsus assentirentur I p. 33: ταῦτά τε δὴ πρὸς τὸν ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΝ λέγου ἄν τις καὶ πρὸς τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ καὶ ἄλλα τούτων ἐπιεικέστερα, ἀφ' ὧν τὴν πολλὴν ἄγνοιαν ἀφαιρήσεται τοῦ ποιητοῦ κτλ. In quibus Posidonium non numerat, unde pleraque ipse habet Cratetis excerpta. Nam etiamsi in Posidonii argumentatione insint quaedam ex Aristarchi mente scripta — ex. gr. quod de plana orbis facie et de sole sive terram subeunti sive occidenti dixit, quod Cratetis scripturam aspernatus cum Aristarcho agnoscit «οῦ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οῦ δ' ἀνιόντος» —, nihilominus ceteroquin se Aristarcheae explicationi non addixit: hic finxisse poetam Aethiopes duplices, Aristarchus de iis qui reapse

<sup>40)</sup> Pleraque fragmenta illinc deprompta Aristonicus exhibet 'Περί σημείων': cf. Lehrs l, c.

<sup>41)</sup> Noluimus omnes Cratetis reliquias Homericas deserta Wachsmuthii dispositione ad nostram rationem exigere, ne etiam longius haec commentatiuncula suo itinere digrediatur. Neque enim paucis nec facile res confici potest.

Africam meridionalem tenerent cogitavit. Contra adstipulatum esse Aristarcho Aristonicum etiam in re ipsa, non modo Cratetem refellenti, e scholiis in Odyss. IV v. 556 V v. 55 (πρὸς τὰ Ἡερὶ τῆς πλάνης Ὀδυσσέως) Χ v. 190 (Lehrs² p. 247 sqq.) exploratum est. Cratetem, quae continua disputatione sphaerographica probasse sibi videretur, per commentarios Homericos posuisse pro concessis vel concedendis consentaneum est.

Exstant inter τοὺς Ἡερὶ τοῦ πόλου συντάξαντας et Crates et Aristarchus grammaticus. Cratetis Ὁμηρικά tenemus. Cui Aristarchum de Homeri mundo terraque adversantem ista indicis memoria significari necessario concludimus.

De Cratetis in Hesiodum et Rhesum pseudoeuripideum commentariis et de 'Boeotiacis' quatenus nobis dissentiendum a vulgari opinione videatur, capite V declarabimus.

the last the

## Epimetrum: De Neoptolemo Pariano.

Neoptolemi fragmentum p. 185 commemoratum Meinekius 'Anal. Alex.' p. 357 e Fulvii Ursini 'Comp. Verg.' p. 325 (quod opus ipsi inspicere non potuimus), is haud dubie ex Achillis codice Vaticano 191 desumpsit. Ubi haec leguntur p. 143 C Petav.:

λέγεται δὲ δρίζων, διότι δρίζει τὸ ὑπὸ γῆν καὶ (τὸ) ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον. περὶ γὰρ τὴν σφαίραν ἔξωθεν ὢν τάξιν ἔχει τοῦ Ὠκεανοῦ, ὃς ἔξωθεν περικλύζει τὴν γῆν, ἀφ' οδ ἀνατέλλειν (ἀνατέλειν Μ) καὶ εἰς ὃν δύνειν δοκεὶ τὰ ἄστρα. ὅθεν καὶ Νεοπτόλεμος ὁ Παριανὸς ἐν τῆ Τρικθονία φησίν «τῷ πᾶσα περίρρυτος ἐνδέδεται κθών». ὅθεν καὶ "Αρατος Ὠκεανὸν αὐτὸν καλεὶ διά τε τούτων καὶ ἄλλων κτλ'.

Torsit 'Terra triplex' Meinekium: 'Interim suspicari licet, inscripsisse id Neoptolemum 'EquyGorig sive malis 'EquyGoriag'. Apage misellam coniecturam, etsi imposuit aliis etiam de hoc litterarum genere optime meritis, velut Susemihlio I p. 405 et Passowio in Lexico s. v. Titulus 'Τριχθονία', scil. γῆ (ut Τρίπολις Τριφυλία), haud dedecet poetam geographum (scripsit Hecataeus Εὐρώπην καὶ 'Ασίην, Mnaseas Patarensis Περὶ Εὐρώπης 'Ασίης Λιβύης; versibus Alexander Ephesius et Dionysius Periegeta omnes tres continentes complexi sunt) et adprime ille de Oceano versiculus in carmen geographicum quadrat. Διονυσιάδα alibi (Ath. III p. 82 D, Meineke 'Anal.' p. 357) confecisse Neoptolemus cum traditus sit, Βασσαρικά idem (ut putamus) Dionysius scripsit ('Geogr. gr. min.' III p. XXVI sqq., Ruehl. 'Mus. rhen.' 1874 p. 85 sq.). Dionysius tametsi semovit in universum historiam fabularem opere geographico orbem terrarum comprehendens, non minus sexiens '2)

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Cf. Ruehl. l. c. V. 570-579 de brumalibus Bacchi cultoribus Britanniae propinquis, v. 622-626 et v. 1143-1165 de Bacchi Thebani expeditione indica, v. 700-706 de Caspiis Baccho deditis, v. 839-846 de Lydis Maeandri accolis, v. 935-955 de Baccho ex Iovis femore in Arabia edito (cf. hymnum 'Homericum' apud Diod. III c. 66, 3; 'Herm' 1891 p. 178).

accurate Dionysiaca narrat nonnulla et ad Asiam et ad Europam spectantia. Alia cum deficiant inquirendi argumenta, notabilis hic duplex in materia consensus.

Fatum suum habuit Neoptolemi memoria. Nam Athenaei epitoma secundum Meinekium p. 337 'Analectorum' Kvarquavos e Ilaquavós effecit 12): quo utimur depravationis genere ad Probi interpretamentum Vergilianum emendandum. Is ad 'Georg.' I v. 244 p. 42 K. citatis Mercurii Eratosthenici versibus nonnullis 'nam quidam' - inquit - 'orbem terrarum descripserunt in formam litterae o et in lineamentis, quae per circuitum ambiunt litteram, formam referent Oceani quem recte ζωστήσα του χόσμου dixerunt, ut Parianus (Cyrillus codd.) cum ait «Ωκεανός, ώ πάσα περίρουτος ενδέ(δε)ται γθών». In media autem parte linea quae deducitur Atlanticum Oceanum fertur transmittere, quod mare traditur subiectum plagae aequinoctiali, et sic divisas esse duas partes orbis, quarum nos habitemus eam quae sit ab oriente dexterior, atque esse verisimile, ut adversam pari tractu solidam gens alia hominum inhabitet'. Sequuntur adscripta p. 179. NAPIANOC et KYPIAAOC (et KYNPIA-NOC) quantillum distent, manifestum. Eget correctione etiam Anonymus, quem falso dicunt Achillem (cf. p. 16), p. 168 Petavii: ό δὲ ὁρίζων λέγεται μέν, ἐπειδή διορίζει κατὰ πλάτος τὰ δύο ημισφαίρια διάζωσμα ών του ουρανού κείται δὲ έξω της σφαίρας, ώς πρός την ημετέραν όψιν, τω δ' άληθεί (τω δ' άληθες codex) τῷ νῷ αὐτὸν ἔσω δεὶ παραλαβεῖν κείμενον, οἱ δὲ ποιηταὶ Ώκεανον αυτόν καλούσιν. ο γούν Ευφορίων (fr. 108 p. 155 M.) φησίν «Ωκεανός, τῷ πᾶσα περίρουτος ἐνδέδεται (ἐνδέδυται codex) χθών». In tanta Anonymi cum Achille similitudine O NAPIAN pro EY-ΦΟΡΙWN exspectamus. Sero hanc coniecturam vidimus ab Hillero

('Eratosthenis carminum reliquiae' p. 78) occupatam.]
Quaerenti, quid velit sibi «ἐνδέδεται» imago, fortasse videbitur Homerica ob Od. XIII v. 163 sq., ubi Neptunus Phaeacum navem «λᾶαν ἔθηχε καὶ ἐρρίζωσεν ἕνερθεν χειρὶ καταπρηνεῖ ἐλάσας».
Qua imagine utebantur Homerum secuti Callimachus 'Hymn. in

Delum' v. 53 sq. «ένὶ πόντω χύμασιν Αίγαίοιο ποδών ένεθήχαο

<sup>42)</sup> In Rhesi scholio ad v. 342 non Καρία (quod Gaedius 'De Dem. Scepsio' p. 25 in Παριανή mutabat) sed 'Ασία codicibus offerri Schwartzii editio monstrat.

206 ARATEA

δίζας», tanquam pedes insulae (qui etiam v. 192 commemorantur) radicibus vel vinculis in fundo maris alligati essent, idem v. 34 sq. «καὶ τὰς μὲν κατὰ βυσσόν, ἐν' ἡπείροιο λάθωνται, πρυμνόθεν έρρίζωσε 44)», Apoll. 'Arg.' II v. 731 sq. ετή δ' υπο πέτραι λισσάδες έρρίζωνται άλιβροχοι», Dionysius Periegeta v. 491 «έξειης δ' έπὶ τῆσι (Apsyrti insulis) Διβυρνίδες έρρίζωνται», denique «τῶν έρριζωμένων νήσων» 'Heraclitus' c. 45 p. 96 Mehler. Hinc monumentum Africanum in 'Annalibus instituti archaeologici germanici' 1890 p. 220 editum putamus inlustrari, in quo deus marinus ancoram gestans sub aqua conspicitur Delum insulam, ut nobis quidem videtur 43), affixurus. Attamen secus sentimus de Neoptolemo et a corona, non a radice, metaphoram esse sumptam arbitramur ac vertimus 'coronae quasi medium tellus universa obtinet Oceano circumfusa'. Rem ipsam nihil nunc curamus - rotundum multi Oceanum dixerunt -: imaginem illam a Neoptolemo usurpatam persequentes ita iteratam videmus apud Periegetam Dionysium, ut provectiorem geographiae scientiam ostentans studio aperto corrigeret quodammodo v. 3-9. 41-42 (Geogr. graeci min. II p. 104. 106 Didot.):

μνήσομαι 'Ωχεανοῖο βαθυρρόου' ἐν γὰρ ἐχείνψ πᾶσα χθών, ἅτε νῆσος ἀπείριτος, ἐστεφάνωται"),

- 5 οὐ μὲν πᾶσα διαπρὸ περίδρομος, ἀλλὰ διαμφίς ὁξυτέρη βεβαυῖα πρὸς ἡελίοιο κελεύθους, σφενδόνη εἰοικυῖα· μίαν δέ ε καίπερ ἐοῦσαν ἄνθρωποι τρισσῆσιν ἐπ' ἡπείροισι δάσαντο,
- 9 πρώτην μεν Διβύην, μετά δ' Ευρώπην Ασίην τε. -
- 41 ούτως 'Ωχεανός περιδέδρομε γαίαν άπασαν τοίος ἐών.

Fundae similem Posidonius mundum praedicavit (Eustath. ad h. l. Agathem. I 2 [Geogr. gr. min. II p. 471])<sup>47</sup>), Posidonii auctoritate poetice effatum Neoptolemi Dionysius redarguit. Percontaberis,

<sup>44)</sup> Imitatur Callimachum Orphicus 'Argon.' v. 710: «βυσσόθεν ἐρριζοῦντο» (Cyaneae). Terrae radices: Diels 'Archiv für Geschichte der Philosophie' I p. 15.

<sup>45)</sup> Improbabiliter monumenti editor deum portui praesidentem intellegendum credit. Sunt alia quoque, quae minus dextre ille administraverit.

<sup>46)</sup> De geographicis Dionysii auctoribus passim disputarunt Muellenhoffius 'Deutsche Altertumskunde' I² et A. Goethe 'De fontibus Dionysii Periegetae', Gottingae 1875, p. 5 sqq.

num Dionysiaca sua ex Neoptolemo sumpserit Dionysius. Responderi quaestioni nequit omni fere argumentandi materia destitutae praeter hoc unum, indicam Bacchi expeditionem etiam Neoptolemum videri enarrasse. Hinc veremur ne decipiantur, qui inde ab Euphorione demum Chalcidensi cani coeptam esse Bacchi de Indis victoriam nuntiaverint. Cautius A. Dieterichius 'De hymnis orphicis' (Marpurgi 1891) p. 52 iudicavit, Neoptolemum et ipse sive non curans consulto sive ignorans.

<sup>47)</sup> Cf. v. 555 άλλαι (insulae) δ' Δλεεανοῖο παρὰ ῥόον ἐστεφάνωνται. Verbum eadem versus sede Ilias habet XVIII v. 495 ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ' οὐρανὸς ἐστεφάνωται. Cuius versiculi meminit qui 'Phaen.' v. 567 (cf. p. 105) « Δλεεανός, τά τε πολλὰ περιστέφεται ἐοῖ αὐτῷ » scripsit pro «περιστρέφεται». — - «οὐρανος ἐνδέδεται» fecit Leonidas Tarentinus 'Anth. Pal.' IX 25.

| · |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   | • |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

V. DE ARATI SCRIPTIS DEPERDITIS.

|  |   | - |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | , |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## 1. AETPIKA.

Aratum ASTPIKA composuisse Tzetza testis est. Cuius testimonium et probae notae esse et antiquae Cornutus monstrabit iuxta locatus.

TZETZES in Hesiodi 'Opp.' p. 23 G.

CORNUTUS 'Theol.' p. 14 L.

έννέα είσιν αί Μουσαι, ότι τετράγωνος καί στερεός ὁ έννέα έστιν άριθμός. τοιαύται δὲ καὶ αἱ γνώσεις, διότι ὁ ἐννέα πολλάχις πολλά έστιν . . . άλλ' Εύμηλος 5 μεν ο Κορίνθιος (fr. 17 K.) τρείς φησιν είναι Μούσας, θυγατέρας Απόλλωνος, Κηφισούν Απολλωνίδα Βορυσθενίδα, Άρατος δέ έν τη πέμπτη των ΑΣΤΡΙ-ΚΩΝ τέσσαρας λέγει, Διὸς τοῦ αἰθέρος 10 καὶ Πιερίας νύμφης, « Αρχήν (καὶ) Μελέτην (καί) Θελξινόην καί Αοιδήν». τινές δὲ πέντε αὐτὰς είναί φασι καὶ ὁνόματα έχειν των πέντε αἰσθήσεων. Ἐπίχαρμος δὲ ἐν τῷ τῆς "Ηβης Γάμφ' (fr. p. 129 15 a Lorenzio tractatum) ἐπτὰ λέγει, θυγατέρας Πιέρου καὶ Πιμπλήδος νύμφης, Νει-

έννέα δ' είσι διὰ τὸ τετραγώνους, ώς φησί τις, καὶ περιττούς τούς προσέχοντας αὐταῖς αποτελείν. τοιούτος γάρ έστιν ὁ τών έννέα άριθμός, συνιστάμενος κατά τὸ ἐφ' ἐαυτὸν γενέσθαι τον πρώτον άπὸ τῆς μονάδος τελειότητός τινος μετέχειν δοχούντα άριθμόν. λέγονται δὲ παρά τισι καὶ δύο μόναι είναι, παρ' οἰς δὲτρεῖς, παρ' οίς δὲ τέτταρες,

7 χηφισοῦν vel χηφιδοῦν Gaisfordii codices, χηφισιοῦν Ruhnkenii codex 'Opusc.' II p. 609 | θορυσθενίδα vel ἐρυσθενίδα vel ἐρυσθενίδα vel ἀρυσθενίδα Gaisfordii codices. Ceterum hinc alterum Eumeli fragmentum 16 K. discreparet, si modo nudum Eumeli nomen ibi intactum est | 8,9 Ἰατριχῶν male coni C. Frey 'Mus. rhen.' 1858 p. 134 || 10 Πιερίας tentavi cf. Hesiod. 'Opp.' v. 1: πλουσίας, quod hexametro respuitur, Tzetzes || inserto ⟨καὶ⟩ duplici versum refecit Grauertus 'Mus. rhen.' 1827 p. 343 || 16 accusativos ionicos Κηρισοῦν Ἰσωποῦν Νειλοῦν neque Eumelo neque Epicharmo (qui finxisse ipse ista Musarum nomina videtur ut Empedocles Siculus Genios v. 393 sqq. p. 81 Stein, Diels 'Sitzungsb. der Berl. Ak.' 1884 p. 363, Preller 'Griech. Mythol.' I³ p. 407, cf. G. Hermanni et Buttmanni commentationes ad l. 17 citatas) sed ei vindicamus auctori, unde totus ille de Musis commentariolus originem duxit, cf. infra.

λοῦν Τριτώνην Ασωποῦν Επταπόρην Αχελωίδα Αλιαχμοῦν καὶ 'Poδίαν. παρὰ δὲ Ἡσιόδω ἐν Θεογονία (v. 76 sqq.) ἐνν ἐα λέγονται εἶναι Κλειὼ Θάλεια Εὐτέρπη Τερψιχόρη Έρατὼ Πολύμνια Μελπομένη Οὐρανία καὶ Καλλιόπη.

παρ' οἰς δὲ ἐπτὰ κτί.'

20

17 ἐπταπόρην vel ἐπταπόλην Gaisfordii codices: illud scribendum Bergkius ad Pindari 'Olymp.' III 4 (I p. 70) censuit; cf. G. Hermanni 'Op.' II p. 290 et Buttmanni 'Myth.' I p. 274 | 18 tentavi ex Hesiodi 'Theogonia' v. 349, ut aliquid fieret, Παπωλοῦν coni G. Hermannus, Τιτωποῦν coni Bergkius: τιπόπλουν vel τιτόπλουν Gaisfordii codices.

Pergit Tzetzes p. 24 G.: καί τινες μέν πάσας, ας έφασαν Μούσας, παρθένους είναι φασιν, τινές δὲ τὰς λοιπὰς μόνας χωρίς των παρ' Ήσιόδφ ἐννέα. Sequitur Musarum progenies, in qua Linus Orpheus Sirenes comparent. Eodem igitur fonte qui hauserit tertius scholiasta Vergilianus accedit ad 'Aen.' I v. 8: Sane Musas multi novem, multi septem dixerunt ... Has alii virgines perhibent (nam ideo et porcam eis sacrificari aiunt, quod multum pariat), alii eis etiam filios dant, Orpheum Linum Sirenes, alii has octo, ut Athenis visuntur, alii quattuor dicunt. alias Boeotias, alias Atthidas, alias Siculas. Has Musas Siculus Epicharmus non Musas, sed ouovooivag dicit (fr. inc. 131 p. 292 Lor.). Aratus cur quattuor Musas numeraverit, incognitum. Nec tamen putandus est arbitrio suo indulsisse: Paus. IX 29, 2 οἱ δὲ τοῦ 'Αλωέως παῖδες ἀριθμόν τε Μούσας ἐνόμισαν είναι τρεῖς καὶ ὀνόματα αὐταῖς ἔθεντο Μελέτην καὶ Μνήμην καὶ Αοιδήν. Post Aratum Mnaseas Musarum numerum quaternarium dicitur constituisse ab Arnobio ('Patrol. lat.' I 5 p. 988 Migne), attamen immerito, schol. in 'Iliad.' II v. 671 ('Anecd. Oxon.' I ed. Cramer. p. 277 = fr. 15 Mehler.): ἀπὸ μιᾶς αὶ πᾶσαι (Musae) λέγονται. Μνασέας δέ φησιν, ότι αί πάσαι τρείς είσιν, Μοΐσα Θεὰ Ύμνω, ἐν μὲν οὐν Ἰλιάδι μεμνησθαι τῆς Θεᾶς - «μηνιν ἄειδε Θεά» - ἐν δὲ τῆ Ὀδυσσεία τῆς Μούσης - «ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα» — ἐν δὲ τῆ Παλαμηδεία τῆς Ύμνοῦς (p. 32 K.). Hinc, etsi magnopere verendum est ne ipsum scriptorem vitio commisso liberemus, periclitanda in Arnobio correctio est: Musas Mnaseas est auctor (fr. 16 M.) filias esse Telluris et Caeli, Iovis ceteri praedicant ex Memoria uxore vel Mente. Has quidem virgines, alii matres fuisse conscribunt. Libet enim iam paucis etiam illas partes attingere, quibus alius aliud eadem de re dicere opinionum diversitate monstramini. Ephorus (fr. 162 Muell.) has igitur numero esse tres effert (item vel et) Mnaseas¹), quem supra diximus. (Aratus)²) quattuor, Myrtilus inducit septem, octo asseverat Crates (p. 71 Wachsm.), ad extremum Hesiodus (Theog. v. 76) novem cum nominibus prodit, diis caelum et sidera locupletans²). Confidenter Arnobium enarratori Hesiodeo et Cornuto et scholiastae Vergiliano quartum adnumeramus. Scriptorem stoicum indoles eclogae, tempus illud monstrare videtur, quod Cratetem Mallotam eitari vidit Wachsmuthius, quamvis obloquente Hillschero¹); commonstrat praeterea

<sup>1)</sup> Praeter Patarensem Mnaseas exstitit rerum et astronomicarum et aliarum scriptor, cf. titulum saec. p. Chr. I Corcyraeum 185 in Kaibelii 'Epigrammatis', qui ἄ μὲν τὰ κόσμου σεμνὰ καὶ δι' ἀστέρων διῆλθε τὰν πυρωπον αἰθεροδρόμων κέλευθον, ἄ δὲ καὶ γεωμόρον τέχναν γραμμαΐσιν ἰχνεύτειραν εὐδαεῖ νοῖ κατεῖδ' 'Ομήρου δέλτον κτλ.' Mehler 'Mnaseae fragmenta' (Bonn. 1846) p. 7.

<sup>2)</sup> Supplevimus conlatis ceteris testibus.

<sup>3)</sup> Alia testimonia comportavit Kalkmannus nec vero recte in usum Pausaniae convertit ('Pausanias der Perieget' p. 258). Nobis Pausanias IX 29, 1-4 cum iis sociandus videtur, quae congessimus 'Deutsche Litteraturzeitung' 1887 p. 55.

<sup>4)</sup> Potuit Crates in 'BOEOTIACIS' (quem librum eripere Crateti non debebant nec Wachsmuthius p. 71 nec Muellenhoffius I p. 248) Musas enumerare. Dixit utique alio fragmento ibidem de Permesso fluvio Crates proxime a nemore Musarum distanti (Paus. X 29, 5). Dummodo tutus esset a dubitatione Cratetis in Hesiodum commentarius, posset eodem iure de scribendi opportunitate Hesiodea cogitari (cf. Nicander 'Ther.' v. 12). At secus credimus. Neque enim nominatur unquam titulo proprio tale quid Cratetis nec cogunt ulla ratione quattuor quae adferuntur frustula, ad illud scribendi genus ut referas. Primum (p. 55 et 56 W.), de mundi forma quod est, ex cosmographia Homerica apte derivabitur (schol, ad 'Theog.' v. 126), alterum de divina Cyclopum natura item cum explicatione Homerica cohaerere potest (ib. ad v. 142), tertium (schol. ad 'Opp.' v. 528 de frigore hiemali) BOEOTIACIS forsitan debeatur, quarto (Ruehl 'Mus. rhen.' XXIX p. 82sq.) procemia Homerica Hesiodeis praestare dicuntur et haec reapse esse Hesiodeae fabricae negantur. Vides vel talia in commentatione aliqua Homerica potuisse exponi. Poterant vero etiam in Boeotiacis haud absone, quoniam 'Theogoniae' exordio ad loca nonnulla Boeotica spectatur. Locum adscribimus: άρετη δε μη παντί άρμόζειν δύνασθαι (προοίμιον), άλλα ίδίως έχείνω τῷ τοῦ σχοποῦ καὶ τῆς ὑποθέσεως ὄντι κυρίω. Adsumpto

214 ARATEA

anctor Ciceronis 'De natura deorum' III 54, qui cognitum eundem de Musis habuit commentariolum: Iam Musae primae quattuor natae Iove altero, Thelxinoe Aoide Arche Melete; secundae Iove tertio et Mnemosyne procreatae novem; tertiae Piero natae et Antiopa, quas Pieridas et Pierias solent poetae appellare, iisdem nominibus, eodem numero, quo proxime superiores. Ne plura: ad Apollodorum Atheniensem quae patent vestigia omnia reducunt. Quem iniecta Arati mentione in libro 'Ilegi Geñv' de Musis scripsisse existimamus. Altero igitur ante Chr. saeculo ASTPIKA Arati circumferebantur.

Idem esse ΔΣΤΡΙΚΑ atque 'Αστρολογίαν καὶ 'Αστροθεσίαν a Suida nominata fuerunt qui suspicarentur, etsi de voluminum numero definite nihil enuntiatur. Alii primam 'Phaenomenorum' partem, quam 'Αστροθεσίαν Marciani librarius scholio ad v. 450 vocavit, cum ΔΣΤΡΙΚΟΙΣ copulare maluerunt (cf. Buhleum II p. 457):

Antimachi exemplo quod vitetur pergit ita enarrator ille Chisianus: Oungoc dè (ye male coni. Ruehl) οὐ (scripsi: ὁ codex) τοιοῦτος, ἀλλὰ τὸ προοίμιον έχ τῶν πραγμάτων λαβών εὐθέως τά τε κεφάλαια τῆς ποιήσεως περιγράφει: τὸ (τὰ codices) δὲ τῶν "Εργων καὶ Ἡμερῶν Ἡσιόδου [καὶ τῆς Θεογονίας] πάσης έστι προτάξαι ποιήσεως. διὸ καὶ ὁ Κράτης [αὐτὰ] κατὰ λόγον ήθέτει, Saepta a mente Cratetis abhorrent. Initium 'Operum' (praeter v. 10 haud dubie genuinum) unicuique praefigere possis poemati, 'Theogoniae' non item: ibi quae exstant personam Hesiodi et peculiare scribendi consilium tangunt aliquo modo ideoque destinata esse ipsi illi loco putanda sunt (cf. caput VI et Arthurius Meyer 'De comp. Theog. Hes.', Berolini 1887, p. 84 sqq.). Cratetis sententia eadem erat Aristarchi et antea iam Praxiphanis (Proclus apud Gaisfordium 'Poetae min. graeci' III p. 3, Rzachius in editione Hesiodi p. 97); eandem postea Pausanias e doctissimo auctore IX 31, 4 recepit solito more obscuratam ('D. L. Z.' 1. c.): Βοιωτών δὲ οἱ περὶ τὸν Ελικώνα οἰκοῦντες παρειλημμένα δόξη λέγουσιν, ώς ἄλλο Ἡσίοδος ποιήσαι οὐδὲν ἢ τὰ Ἔργα΄ καὶ τούτων δὲ τὸ ἐς τὰς Μούσας άφαιρούσι προοίμιον, άρχην της ποιήσεως το ές τὰς Εριδας λέγοντες καί μοι μόλιβδον έδείχνυσαν, ένθα ή πηγή, τὰ πολλά ὑπὸ τοῦ χρόνου λελυμασμένον. ἐγγέγραπται δὲ αύτῷ τὰ Εργα. — Etiam Rhesi commentarium Crateteum addubitari posse sentimus. Scholia ad v. 3 et v. 524 (vol. II p. 340) Schwartz, p. 59 Wachsm.) versantur tota in explanandis rebus astronomicis et in mensura temporis. Quid? quod carmen illud choricum v. 527 sqq. in celeberrimis veterum de caelo testimoniis vulgo numerabatur eratque a Parmenisco scriptione quadam astronomica tractatum (cf. cap. III s. v.). Quodsi Homeri Odysseae XIV v. 483 in priore Rhesi scholio habetur ratio: quin versa vice Rhesi tragoediae ex. gr. in Cratetis "Ομηρικοῖς" potuisse saltem rationem haberi infitiemur praefracte? Itaque ἐπέχομεν de Cratetis in Hesiodum Rhesumque commentariis.

at quinque ac pluribus adeo partibus dissecta unquam fuisse 'Phaenomena' Arati quis audivit, nedum ratiunculis demonstrare conatus est? Futtilia sunt, quae Grauertus 'Mus. rhen.' 1827 excogitavit, tanto opere, ut Boeckhium mirari subeat virum summum, quinam conlaudare effrenatam Grauerti audaciam potuerit ('Kleine Schriften' IV p. 301). 'Canonem' post primam 'Phaenomenorum' partem vi intrusit ille p. 341 sqq. numeravitque praeterea integri carminis duas particulas, alteram περί συνανατελλόντων καὶ συγκαταδυόντων (quam eandem ANATOAHN esse dixit perperam p. 340, cf. p. 160): 'Wenn wir nun, wie gezeigt (?!), den Umfang des Arateischen Gedichtes als ursprünglich viel grösser annehmen, so erklärt sich eine Anführung des Tzetzes, die sonst höchst auffallend ist ... Sehr willkommen ist uns nun hier eine Nachricht des Achilles in der Einleitung c. 19 'Aρατος - - - περί ήλίου και σελήνης πρός τώ τέλει της ποιήσεως είπεν. Denn dadurch (?) werden die Diosemien, worin die Anzeichen an Sonne und Mond genannt sind, zum letzten Theile der ASTPIKA und, was wir oben der sehr ungelenken (?) Verbindung wegen wünschten, von den Dawouevoug getrennt. Dafür folgten auf diese unmittelbar andre, jetzt untergegangene Bücher, worin über den Lauf der Sonne und des Mondes, die Bahnen und Bewegungen der Planeten, ihre Relationen mit den andern Sternen und den Einfluss aller gesammt auf die verschiedenen Jahreszeiten gehandelt wurde, kurz der Kanon(?): und hieran schlossen sich recht passend die Wetterzeichen.' Coniectaneorum cumulavit acervum, quorum ne unum quidem nec per se probabile est nec comprobatum a Grauerto. Neque omnino opus est pannoso Grauerti apparatu, quoniam certissima aliunde iamiam suppeditatur nobis discriminis ratio ac facultas b). ΑΣΤΡΙΚΑ unam de compluribus seriem (σύνταξιν) efficiebant, quibus scripta Arati praeter Phaenomena, ut videtur, inclusa conicimus (cf. p. 223 sqq.). Seriei titulum tenemus. Quinto συντάξεως astronomicae i. e.  $A\Sigma TPIK\Omega N$  volumine, quod cum ceteris fere

b) Les preuves abondent en faveur de la thèse de Grauert Couat 'La poésie alexandrine' p. 457². Addidit Couatius rationes quasdam, Grauerto ut opitularetur, aeque perversas. Omnino adparet facile, infeliciter in Arato rem Couatio cecidisse: quod semel monemus submolestam singula refellendi operam gravati.

216 ARATEA

omnibus bodie deperiit, Aratus per carmen aliquod Musas compellaverat. Quinque igitur ad minimum monobibla 'Arateorum series astronomica' continebat. Et hodieque possumus — quod casui largimur — quinque opuscula iuxta Phaenomenorum carmen, fortasse sex, ad sidera pertinentia ex laciniis indiculi adferre: 1. 'Αστροθεσίαν 2. 'Αστρολογίαν 3. Διοσημίας 4. Κανόνα vel Κανόνος κατατομήν 5. 'Ανατολήν.

Iam ipsa videamus fragmenta, num catalogi fidem adiutura sint.

#### I

Hunc (Equum) Aratus et alii complures Pegasum, Neptuni et Medusae Gorgonis filium, dixerunt. Qui in Helicone Boeotiae monte ungula feriens saxum fontem aperuit, qui ex eius nomine Hippocrene est adpellatus (Hygin. 'Astron.' I 18).

Hoc quoniam in 'Phaenomenis' desit (cf. v. 216), rettulit inter fragmenta Arati Buhlius II p. 456. Boeckhius in calce carminis servati periisse epilogum quendam poematis coniecit, in quem et Hygini de Equo narrationem ex Arato desumptam et Musarum recensum Pegaso coniunctarum transtulit perperam in commentatione 'De Arati canone' ('Kleine Schriften' IV p. 307). ASTPO-GESIAI erunt fortasse qui inserant, etsi Aratea libri origo sponderi nequit. Cf. caput VIII. Titulum e librorum tabulis hnic commentationi subnexis ut plerosque prompsimus. Possit vero etiam fieri, ut testimonium illud Hygini non satis accuratum et ad 'Phaenomena', ut ceterae Arati in Hygino memoriae, revocandum sit.

#### П

ASTPOAOFIAN de siderum ad homines effectu fuisse inde concluseris, quod iuxta Aστροθεσίαν commemoratur. Id si verum est, scriptionem negamus Arateam esse. Nam quid ex ipsis 'Phaenomenis' poetae apertius quam omne rationum astrologicarum fastidium?') Fragmenta novimus nulla.

<sup>6)</sup> De Ανθρωπογονία cf. p. 226 "Οστολογίαν Arati ut recentiores fingerent, vox "Αστρολογία a Victorio p. 108 male lecta ansam dedit. Couat 'La poésie alexandrine' p. 456 sq.

### Ш

ΔΙΟΣΗΜΙΑΣ pinacographus commemoravit Achill. p. 55 W. Cuius libri nullum vestigium deprehendimus. Ne ipsam esse 'Phaenomenorum' partem ultimam iudicemus, ea obstant quae p. 215 disputavimus. Ergo nibil reliquum, nisi ut pravam Buhlii opinionem quandam refutemus e Suida procreatam s. v. χειμών ὀρνιθίας (= s. v. δονιθίας)] δ έπὶ την γην τὰ δονεα στορεννύς ύπο της ψυγράς πνοής, τουτέστιν ὁ σφοδρός, ἐν ιδ καὶ τὰ όργεα φθείρεται - λέγεται δε και «άνεμος δρνιθίας» - η ότι τα δρνεα ταυτα χειμώνος φαίνεται, ώς "Αρατός φησιν. Desiderari haec in 'Phaenomenorum' parte ultima ideoque deperdito alicui libro Arateo retribuenda esse Buhlius speciosius quam verius edixit II p. 462. Verum si dixisset, cogitares sive de ΔΙΟΣΗΜΙΔΙΣ seu de scriptione ΠΕΡΙ ΟΡΝΕΩΝ, cuius memoria e Pselli versibus politicis 190-197 vel e commentario potius in Dionysium Thracem ('Anecdota graeca' ed. Boissonade III p. 210) cognita est. Praeplacuit hoc et Boissonadio et Bernhardyo (ad Suidae l. c.), quamvis haesitaret. Quid vero? Errarunt omnes, quia adnotationis Suidianae fontem neglexerunt. Scholio enim ad Aristophanis 'Acharn.' v. 876 sq. workerei γειμών άρα δονιθίας ές την άγοραν έλήλυθας hace adferuntur: ούτως ὁ σφοδρός χειμών, ἐν ῷ καὶ τὰ ὄρνεα διαφθείρεται ούτω δε καὶ «άνεμος όρνιθίας» ὁ επὶ την γην τὰ όρνεα στορεννύς ὑπὸ της ψυγράς πνοής (της του ψύχους codices, cf. Suid. l. c.), δ δέ Σύμμαχος «γειμώνα δονιθίαν» αποδίδωσι δια το γειμώνος τα όρνεα ταυτα έπιφαίνεσθαι, ώς παρά Αράτφ. Symmachus Aristophanem interpretans signis Arateis in extremam Phaenomenorum partem coulatis per scholia uti assolet, velut ad 'Pac.' v. 1067 εύηθες ζώον ὁ κέπφος, οδ μέμνηται καὶ Νίκανδρος ('Alex.' v. 170) καὶ "Αρατος (ν. 916) περὶ τῶν διοσημιῶν διαλεγόμενος καὶ Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἰάμβοις et 'Vesp.' v. 262, ubi Arati v. 976, 977 citavit; denique ad 'Pac.' v. 778 Καρχίνος correpta vocali ι ex Arati 'Phaenomenis' in universum adsumpsit. Instat igitur, ut intra carminis eiusdem fines illud de avibus dictum circumspiciamus. Et redinveniri potest v. 1021 sqq., de quo loco dubitanter (ut alia tamen simul temere iaceret s. v. "Ap.) cogitavit Bernhardvus l. c.:

> καὶ χῆνες κλαγγηδόν ἐπειγόμεναι βρωμοῖο χειμῶνος μέγα σῆμα, καὶ ἐννεάγηρα κορώνη νύκτερον ἀείδουσα, καὶ ὀψὲ βοῶντε κολοιοί,

καὶ σπίνος ήφα σπίζων, καὶ ὄρνεα πάντα ἐκ πελάγους φεύγοντα κτλ'.

His expeditis fatemur libere istas Arati 'Diosemias' peculiari libro comprehensas in suspicionem a nobis vocari eam ob causam, quod διοσημία, vox attica7), ab usu Arateo discordat. σημα constanter Aratus terminum ionicum\*) secutus fere quinquagiens nulla exceptione admissa. Ergo vix Διοσημίας sed Σήματα (οὐράνια, αίθέρια, χειμώνων ύδάτων al.) Arateum futurum fuisse titulum opperimur. Ita v. 460 et ipse Aratus, cum absoluta siderum descriptione, priusquam ad circulos - quibuscum coortus cooccasusque cobaerent - et ad diosemias transgrederetur, dispositionem carminis futuram disertis verbis communicaret: ovzére θαρσαλέος κείνων έγώ (quinque planetarum). ἄρχιος είην άπλανέων τά τε χύχλα τά τ' αίθέρι σήματ' ένισπεῖν°). διοσημία voce Dicaeopolis in 'Acharnensibus' utitur, ut in vulgi ore viguisse videatur et hinc, ut tam multa, in communem sermonis posterioris copiam traducta esse. Dionysius Periegeta scripsit Διοσημίας 10), eodem fere tempore tertia carminis Aratei pars, cum antea dici consuevisset Προγνώσεις δια σημείων, vocari coepit Διοσημίαι"): hine Symmachus modo commemoratus. Diffidimus igitur aliquammultum Loonulas istas integrum Arati fuisse opusculum, tametsi

<sup>1) &#</sup>x27;Theophrastus' σημείον dicit et σημαίνειν, item προσημαίνειν et προγινώσεις. προγνώσεις Boethus (supra p. 155). Inde Prognostica latini.

<sup>\*) &#</sup>x27;Π.' ΧΧΠ ν. 30 sq. κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται (Sirius exoriens), καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν. Archilochus fr. 54 B. ἄμφι δ' ἄκρα — ὀρθὸν ἴσταται νέφος σῆμα χειμῶνος. Parmenides: vide adn. 11. Sophocles in 'Nauplio' fr. 399, 3 Ν.² οὖτος δ' (Nauplius) ἐφεῖρε τεῖχος Άργεἰων στρατῷ σταθμῶν ἀριθμῶν καὶ μέτρων εὐρήματα τάξεις τε ταύτας οὐράνιὰ τε σήματα i. e. non astra (male ita enarratores) sed signa caelestia vel diosemias sive ab astris sive aliunde petitas.

<sup>\*)</sup> Sectari Parmenidem videtur v. 133 Mullach: εἴση δ' αἰθερίην τε φύσιν τὰ τ' ἐν αἰθέρι πάντα σήματα καὶ καθαρᾶς εὐηγέος ἡελίοιο λαμπάδος ἔργ' ἀἰδηλα κτλ.' — Sero vidimus Hugonem Grotium in idem incidisse p. 24 'Notarum' dubitantem: Quare dubito an non haec Signa (diosemias) intellexerit supra, cum dixit τὰ τ' αἰθέρι σήματ' ἐνισπεῖν, ut uno versu et ea, quae ex Phaenomenis restabant, circulorum nempe tractationem et obiter quibus signis in Zodiaco orientibus quae oriantur quae occidant, et ipsa Diosemeia praesignificarit.

<sup>10)</sup> Ruehl 'Mus, rhen.' 1874 p. 85.

<sup>11)</sup> Schol. Marc. ad Arati v. 733.

certi nihil sponderi posse facile intellegimus. Boethus nihil utique praeter signa Arati superstitia cognovit, cf. p. 155.

## IV

Achilles 'Isag.' p. 135 B τὸν δὲ τῶν πλανήτων λόγον παρητήσατο ὁ "Αρατος, ὅταν λέγη (v. 454, 5, 460—462).
 οῖ δ' ἐπιμὶξ ἄλλοι πέντ' ἀστέρες, οὐδὲν ὅμοῖοι, ἔμπαλιν εἰδωλων δυοχαίδεχα δινεύονται...

ούδ' έτι θαρσαλέως πείνων έγω: άρχιος είην άπλανέων τά τε χύχλα τά τ' αθθέρι — δινεύουσιν.

παραιτείται δε διά πολλάς alτίας, πρώτον ότι φαινόμενα εθέλησε και πόσι σύμφωνα δείξαι άστρα, ούτοι δε πολλήν διαφωνίαν έχουσι και ούδε πόσιν είσι φανεροί. Εν δε τῷ ἐπιγραφομένο αὐτοῦ 'ΚΑΝΟΝΙ' τὸν περε αὐτῶν ποιούμενος λόγον άρμονία τενὶ και συμφωνία μουσική τὸς κινήσεις αὐτῶν λέγει γεγονέναι.

Idem p. 136 A περί δε τῆς ἐναρμονίου κινήσεως αὐτῶν (septem sphaerarum) εἰπεν, ὡς ἔφην, Αρατος ἐν τῷ ΚΑΝΟΝΙ΄ καὶ Ἐρατοσθένης ἐν τῷ Ἑρμῆ καὶ Ύψικλῆς καὶ Θράσυλλος καὶ Αδραστος το Αφροδισιεύς ἡρξαντο δε τοῦ λόγου τοὐτου οἱ Πυθαγορικοί πάντα γὰρ ἄρμονίο καὶ τάξει λέγουσι κινείσθαι, καθὰ καὶ ἰατροὶ τοὺς σφυγμούς, καὶ ὑγιαίνειν μέν, ὅταν εὐτακτῶσι, νοσεῖν δέ, ὅτε ἀτάκτως κινοῦνται.

I row al. M | 1h Helinyoperal V: - nor L.

2. Idem p. 138 C πολλοί τῶν ἐπιφανεστέρων περὶ ἡλίου καὶ σελήνης ἐπραγματεύσαντο, ίδια δὲ καὶ περὶ τῶν πέντε seil. πλανήτων. διὸ καὶ 'Αρατος ἰδιως μὲν περὶ ἡλίου καὶ σελήνης πρός τῷ τέλει τῆς ποιήσεως εἰπεν, ίδια δὲ περὶ τῶν πέντε ἐν τῷ ἐπιγραφομένω 'ΚΑΝΟΝΙ'.

2 Min L.

Canonis fragmenta qui nobis servavit Achilles simul argumentum quale fuisset declaravit. Quod ne intellegeretur primo obtutu, împedivit Boeckhianae 'De Arati Canonz' commentationis defectus, cum ibi omissa sint verba Achillis καὶ Θράσελλος. Thrasyllo enim usus est Theo Smyrnaeus 'De musica' (p. 47 sqq. Hiller.) eo în capite, quod est περὶ τῆς τοῦ κατότος κυτατομῆς.

220 ARATEA

Itaque Aratum in CANONE sonorum musicorum designationem et cum hac sphaerarum concentum et aliquid fortasse de motu docuisse liquet ait recte Boeckhius p. 303 multa de Arati harmonia apud scriptores musicos adhibita coniciens. Versibus Canonem conceptum fuisse non patet diserto testimonio et praepropere a Boeckhio e Germanici 'Arateis' conclusum est, qui de planetis se velle posthac dicturum v. 444 sq. subindicavit:

Hoc opus arcanis si credam postmodo Musis, tempus et ipse labor, patiantur fata, docebit.

Incredibile, haec quoque Germanicum ex Arato vertisse, cum de illo tertia ut par est utatur persona v. 1 sq.:

Ab Iove principium magno deduxit Aratus: carminis at nobis, genitor, tu maximus auctor.

Opus per se constans Achilles Canonem fr. 1 et 2 dixit, adnectere 'Phaenomenis' velle irrita opera erat Grauerti l. c. p. 341 sqq. iudice etiam Boeckhio p. 306 sq. Recte hie Aratus inquit ipse v. 460 se de planetis in hoc opere (quod superest) non dicturum profitetur:

ούδ΄ έτι θαρσαλέος κείνων έγώ. ἄρκιος είην

άπλανέων τά τε κίκλα τά τ' αίθερι σήματ' ενισπείν.

Itaque Aratus, cum' Phaenomena' condebat, imparem se CANONIS argumento fassus est, neque is hoc potuit in eodem opere
tractare, nisi obloqui sibi ipse volebat. Putaverat Grauertus
p. 342 duo Germanici 'Prognosticorum' fragmenta, in quibus de
tempestatibus sub singulis Zodiaci signis accidentibus agitur et de
propriis viribus quas planetarum quisque illa signa tenens exerceat
(p. 43 sq. Breys.), e Canone translata esse. Sed postquam CANONIS argumentum prorsus aliud et maxime musicum esse
docuimus, quis non probabilius dixerit, Caesarem illa de suo
addidisse, non vertisse ex Arato? Boeckhius.

#### V

Τέταρτον τὸ περὶ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, δ φασί τινες μὴ εἶναι Ἰράτου, ἀλλ Ἡγησιάνακτος (Vit. II p. 56 W.). Itaque quod apud
Suidam legitur Ανατομή emendamus in ΑΝΑΤΟΛΗ, non contra,
quod Buhlio placuit. An illa inscriptione singulare Arati opus
denotetur, valde dubitans partem potius ʿPhaenomenorumʾ alteram
ad ortus siderum inde a versu 553 spectantem sic adpellari Buh-

lius p. 458 falsissime arbitratur. Hegesianacti tribuere 'Phaenomenorum' partem cui sano venire in mentem potuit? 12) Quapropter titulo illo peculiarem librum comprehensum fuisse consectarium est.

Tantum de fragmentis. Ad Achillis de procemio Arateo commentariolum tandem aliquando revertimur p. 17 ex codice Vaticano editum. Altius hace docti interpretis excerpta repetenda esse quamvis constet abunde, muniri tamen illud insuper scholio Marciano ad v. 733 οὐχ ὁράφς; ὁλίγη μέν] ἡ δοχοῦσα εἶναι πρός τινα τοῦ λόγου ἀπότασις ἐπλαγίασε πρὸς τὸ «οὐχ ὁράφς» ἐνθεῖναι τὸ εἰς Αγκλείδην προσίμιον ἀναφερόμενον. ἀλλ' ἡγνόησαν, ὅτι ποιητικόν ἐστιν ἔθος, ὡς καὶ Ὁμηρος κτλ. subindicavimus. Ita qui primus de procemio Arati exposuit, is complura poetae antigrapha examinaverat seu nullo seu diversis exordiis instructa. Ex uno praeterea versiculum de magno anno adscripsit interpres. Haec igitur illinc relicta sunt:

- άμφί μοι ἡελίοιο περικλειτοῖό τε μήνης ἔσπετέ μοι, Μοῦσαι.
- II. 1) Αγκλείδη, ξείνων ἱερὸν θάλος, εἰ δ' ἄγε σύν μοι οὐρανίην ψαύσειας ἔπι τρίβον <sup>13</sup>).
  - 2) έπταχα σὺν δεκάδεσσι περιπλομένων ένιαυτών.

ΙΙΙ. Άντίγονε, ξείνων ίερον θάλος").

Ab altero incipiamus. Negavit verissime p. 17 interpres, illud ad Anclidem procemium 'Phaenomenis' primitus praefixum fuisse,

<sup>12)</sup> Frey ('Mus. rhen.' 1858 p. 132 sqq.): Es (Περὶ ἀνατολῆς) ist nichts Anderes als die besondere Ueberschrift des dritten Theiles der Phaenomena von Vers 553 an .. denn auf den Zusats der Vita ο φασὶ τινες μὴ εἶναι ἀράτου, ἀλλ' Ἡγησιάνακτος dürfte wol nicht viel (?) zu geben sein. In tota Freyi commentatione Aratea vix quod probum sit indagaveris. Cf. supra p. 155. Quod schol. Eurip. 'Phoen.' v. 1116 inter ἐπιτολήν et ἀνατολήν distinxisse Aratus dicitur, ad 'Phaenomena' pertinet.

<sup>13)</sup> Oppianus 'De venatione' Dianam facit ad poetam v. 20 sqq. dicentem: ἔγοεο, καὶ τοηχεῖαν ἐπιστείβωμεν ἀταρπόν, τὴν μερόπων οὖπω τις ἔῆς ἐπάτησεν ἀοιδαῖς.

Manilius 'Astronomicorum' exordio Caesarem adlocutus ire per ipsum aera instituit, ire per alta astra Pythagoras apud Ovidium 'Met.' XV v. 147 (Schmekel 'De Ovidiana Pythag, doctr. adumbr.' p. 3 sqq.), alia nonnulla. Casui vero hae dandae similitudines, nec credimus Romanorum ulli aliam quam nobis patuisse Phaenomenorum formam et editionem.

<sup>14)</sup> Oppianus 1. c. v. 3 Αὐσονίου Ζηνὸς γλυπερὸν θάλος, Άντωνῖνε.

222 ARATEA

quandoquidem in ipso hoc carmine magnus annus duodevicennalis non sine aperto quodam studio ac consilio effertur. Intra eiusdem poematis terminos tantam admisisse differentiam vel nescium astronomiae aliquem absurde cogitatum foret. Alione igitur carmine ante 'Phaenomena' scripto ita censuisse Aratum putemus? Hac utique ratione versuum 751 sqq. quo tendat sententia declararetur:

άλλος δ' άλλοιην ἀστηρ ἐπιδέρχεται ήω. γινώσχεις τάδε χαὶ σύ τὰ γὰρ συναείδεται ήδη ἐννεαχαίδεχα χύχλα φαεινοῦ ἡελίοιο, ὅσσα τ' ἀπὸ ζώνης εἰς ἔσχατον Ώρίωνα νὺξ ἐπιδινεῖται. Cf. p. 18 sqq.

Si post edita 'Phaenomena' carmen ad Anclidem prodiit, mirari satis nequires, quid esset quod a re dudum et aliis probata et ab ipso libentissime concessa Aratus in errorem reclinasset. Iam rem invertas. Ille quod non iam dubitari de Metonis anno solari duodevicennali et summam esse inter astronomiae studiosos concordiam dixit, dictumne ita accipiamus, ut erratum a sese ipso esse tacite fateretur correcturus? Haud facile credimus. Nihil omnino de se sed, ni fallunt omnia, in universum de astronomis Metoniano cyclo iamiam assentientibus loquitur poeta. Ergo quid reliquum nisi ut illud carmen, unde sumpti isti versiculi sunt, pro subditicio iudicetur? Idem satis antiquum fuisse videtur, si modo ex opinionis quarto iam saeculo derelictae antiquitate discrimen capere licebit. Eratne  $A\Sigma TPO\ThetaE\Sigma IA$  (p. 216)?

Venimus ad tertium procemii exemplum «Artiyove, ξείνων ίερον θάλος». Antigonum versu compellatum regem esse cognomine nondum explicato Gonatam, Demetrii Poliorcetae filium, haud cunctanter et succincte edixit Meinekius 'Philol.' 1859 p. 19. Et ipsi ita iudicamus, non quia Gonatae memoria cum 'Phaenomenis' conficiendis arcte copulata fuit (cf. cap. VII et VIII), sed quod «ξείνων ἱερον θάλος» summo ille iure conlaudatur. Experti Pellae hospitium regis cum alii homines litterati tum Aratus. Verum id est absurdum, et regem et Anclidem eodem hospitalitatis elogio ne verbis quidem dissonantibus, diversis tamen exordiis, ab eodem efferri poeta. Iam quadrat quod eum, qui Anclidem affatus est, minime Aratum fuisse adparuit. Iam vero de Antigoni memoria ac versu quid fiet? Cum fecerit Aratus «εἰς Αντίγονον» teste Suidae biographo infra adscripto carmen, illud libenter eidem

relinqueremus Arato: nisi id ipsum obstaret, quod versu « Arriyove, ξείνων ίερὸν θάλος» procemium illud ad Anclidem missum exprimi videtur<sup>18</sup>). Nam apta etiam cetera procemii Anclidei particula est, ut fidenter suppleas Αντίγονε, ξείνων ίερὸν θάλος, (εἰ δ' ἄγε, σύν μοι οὐρανίην ψαύσειας ἔπι τρίβον).

Quod primo loco attulimus procemii frustulum, id dubitavit Hugo Grotius p. 14 'an non ad Diosemeia servata pertineret.' Itaque sibi finxit alteram partem Arateorum peculiari olim exordio, quod tamen differret a forma tradita, in aliqua editione instructam fuisse. Quod cum obstet diserto interpretis testimonio de toto 'Phaenomenorum' carmine dicentis, incredibile. Cf. cap. VI et VIII.

## 2. IATPIKA.

Testis est Póllux II 37 sq. 16) ἐχάλουν δ' αὐτὰς (τὰς τῆς κεφαλῆς ὁαφάς) ἰατρῶν παϊδες στεφανίτιδάς τε καὶ λαβδοειδεῖς καὶ
λεπιδοειδεῖς καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὁνόματα, καὶ ἐφιλονείκουν περὶ
τοῦ πλήθους αὐτῶν, εἴτε πέντε χρὴ τὰς ὁαφὰς ἀριθμεῖν εἴτε
πλείους εἴτε ἐλάττους, πάντων μὲν ὁμολογούντων ἐλάττους εἶναι τὰς
τῶν γυναικείων κεφαλῶν ὁαφάς, Ἡροδότου δὲ φάσκοντος (ΙΧ c. 83)
μετὰ τὸν ἐν Πλαταιαῖς φόνον ἐν τοῖς Περσικοῖς νεκροῖς εὐρεθῆναι

<sup>15)</sup> ἀγκλείδης = ἀνακλείδης auctore Meinekio l. c. Nomen corruptum putat Wilamowitzius ex ἀλκείδης vel ἀγκαίδης vel simili aliquo. Patronymica vel gentilicia poetis certas personas adloquentibus usitata. Κηρυκίδης Βατουσιάδης Αἰσιμίδης Ἐρασμονίδης Χαρίλαος Archilochus.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Nihil de Pollucis auctore adfirmamus, sed Rufum Ephesium 'Περι ονομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων', quem in altero libro concinnando expilabat (M. Haupt. 'Opusc.' III 2 p. 429 praeeunte Casaubono), posse fuisse putamus quamvis cum alia tum ipsum Arati testimonium in Darembergii et Ruellii editione Parisina p. 135 sqq. desideretur. At probaverunt Rhodius ('De Pollucis fontibus' p. 86 sqq.) et Voigtius ('De Sorano Ephesio' p. 29) Rufum non integrum sed bis excerptum ad nos pervenisse.

κεφαλήν μηδεμίαν έχουσαν φαφής συμβόλησιν. λέγει δέ που καὶ Άρατος έν τοῖς ΙΑΤΡΙΚΟΙΣ:

ήδη γάρ ποτ' ὅπωπα καρήατα πολλά μὲν αὕτως μεσσατίης κορυφῆς μούνη συνεερμένα ξαμμῆ, πολλαὶ δ' ἀρραφέες κεφαλαὶ πάγεν ἀνθρώποισιν.

10

11 συνεεργμένα codices Pollucis: correxi | γραμμή codices Pollucis et ob sententiam (cf. Phaen. v. 465) et ob laesam productionis ante mutam cum liquida regulam Arati corruptum (Frey 'Mus. rhen.' 1858 p. 136): correximus et Vertunianus et ego etsi voce însolenti novata; at conferas γράμμα ~ γραμμή, στίγμα ~ στιγμή, ἄρμα ~ ἀρμός, κάθαρμα ~ καθαρμός, alia.

Idem opus dixit Buhlius II p. 455 IATPIKA et IATPIKAΣ AYNAMEIΣ, quae a biographis et alibi commemorantur, satis inconsiderate: illa isto loco ad hominis anatomiam spectasse fragmentum evincit, hae pharmacologicam rationem peculiari scriptione sectabantur. σύνταξιν significari vel seriem medicinalem titulo generali nobis persuasimus in monobibla nonnulla digestam, quae deinceps recensebuntur.

## 1

Vita III p. 59 W. συναγορεύει δὲ αὐτῷ (Hipparcho, qui negabat astronomum Aratum esse) καὶ Διονύσιος ἐν τῷ Περὶ συγκρίσεως Αράτου καὶ 'Ομήρου' περὶ τῶν μαθηματικῶν, ὅσπερ γέ φησιν οὐ τίθεμεν αὐτὸν ἰατρὸν εἶναι γράψαντα τὰς ΙΑΤΡΙΚΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, οὐδὲ μαθηματικὸν θήσομεν οὐδὲν ξένον εἰπόντα τῶν Εὐδόξου.

Vita II iuxta 'Phaenomena' 'Canonem' 'Ortum' ('Ανατολήν) enumerantur IATPIKAI ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ut peculiarem banc scriptionem, et non seriei titulum, fuisse adpareat.

#### II

Suidae codices ΣΥΝΘΕΣΙΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΘΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΙΑΝ (sive ἐπιτήδεια) offerunt in librorum indice. Distinxit post φαφμάχων Westermannus, tanquam verba θηφιακῶν ἐπιτήδεια novum titulum efficerent et 'ex theriacis quae sunt salubria' remedia designarent. Supplemento si careri potest — et φαφμάχων proxime ante scriptum exstat — quis supplere maluerit? 'Antidota' Galeni inspicias (vol. XIV Kuehn.): discerni intelleges

(anod ultro elucet cur fieri consueverit) inter gaquaxa Inquaxa quae θανάσιμα sunt vel δηλητήρια et quae άγαθά καλά έπιτετευγμένα (cf. ex. gr. p. 151, 161, 171, 174). Tamen ne cognita quidem tituli sententia statim patent omnia. At patescent. Unam certamque dixerit Aratus mixturam an in universum de remediis salubriter miscendis exposuerit, quamvis provisum primitus fuerit ne haesitari quiret, nunc, res utut se habet, per se dubitabile. Namque iterum Galeni 'Antidota' evolvas: p. 32 'Avôcouciyov πρεσβυτέρου θηριακή δι' έχιδνών, ή καλουμένη Γαλήνη' - multa nimirum ex viperis alioquin fiebant medicamina - p. 149 Auβροσία' Φιλίππου Μακεδόνος πρός τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγήν ποιεί καὶ πρός τὰς ἐντὸς διαθέσεις. p. 159 ' Αμβροσία' Αρχιβίου ίερά, πρὸς πάντα τὰ έντὸς ποιούσα ή γρωμαι (Galenus ipse) 17). Et sic fere omnia certo nomine indicantur remedia sive proprio sive inventoris sive eius, qui uti illis assolebat. Itaque 'σύνθεσις φαρμάχων θηριαχών ἐπιτηδεία' inscriptum fuerit seriei medicinalis alicui volumini, quo istiusmodi mixturae (σύνθετα) comprehendebantur. Idque corroborat Galenus 'De Antidotis' (vol. XIV p. 144 sq. K.): περί δὲ τῶν συνθέτων ( θανασίμων φαρμάχων scil.) λεχθήσεται. έχτίθεσθαι δὲ τὰς τούτων

Καὶ πάλιν, Είλείθυια, Αυκαινίδος έλθε καλεύσης εὐλοχος ώδινων ὧδε σὺν εὐτοκίη. ἡς τόδε νῦν μέν, ἄνασσα, κόρης ὑπέρ ἀντὶ δὲ παιδός ὕστερον εὐώδης ἄλλο τι νηὸς ἔχοι.

Cf. Nossin Anth Pal. VI 273. Partu filiae gravidae instante Ilithyiam Lycaenis mater implorat, ut subveniat dolores levatura σύν εὐτοκίη. Quod cum putarent idem atque εὐλοχος ιδόίνων, praepropere abstulerunt coniectando et Heckerus (Comm. crit. in Anth.' p. 112) et Meinekius post editionem p. 291. Nobis Εὐτοκίη proprium nomen est nec differt ab herba medicinali ad partum idonea vel remedio λοιστολοχία vel ζεκυτόκιον alias dicto. Exempla inferius alia occasione capite VI proposituri sumus. Callimachum vero inlustrare possumus 'Aeneide' XII v. 411–419 Venus Aeneam vulnere defessum dictamno Idaeo — immixtis Ambrosia et Panacea, quae certa id temporis erant remedia a Galeno in 'Antidotis' totiens et a scholiasta Vergiliano etiam commemorata, quidquid recentiores Aeneidis enarratores moliuntur — curat ipsa et reficit: dictamnum genetrix Cretaea carpit ab Ida . . . detulit . . . inficit occulte medicans spargitque salubris Ambrosiae sucos et odoriferam Panaceam. Denique favet σύν praepositionis usus: cf. 'Il.' XVI v. 864 ξυν δουφλ-βεβήκει. Ib. II v. 787, alia. Simile invocationis exemplum exhibet Tibulli elegia II 5.

<sup>1°)</sup> Epigrammati Callimacheo ab editoribus, quoad scimus, non prorsus intellecto LIII Wil. salutem parabimus:

σχευασίας μουθηρόν μοι δοχεί, χαίπερ πολλών έπιγειρησάντων ταϊς τούτων συγγραφαϊς, ών έστιν 'Ορφεύς δ έπικληθείς θεολόγος (fr. 174 Abel) zal Βωλος (Ωρος editio Kuehnii: corr nescio quis in exemplari Gryphiensi; cf. Susemihl. I p. 482) ὁ Μενδήσιος ὁ νεώτερος και Ήλιόδωρος ὁ Αθηναίος τραγωδιών ποιητής καί ΑΡΑΤΟΣ και άλλοι τινές των τοιούτων συγγραφείς, τούτους μέν οὖν ἄν τις θαυμάσειεν έμμέτρως ἐπιχειρήσαντας ταῖς περί τούτων πραγματείαις, μέμψαιτο δ' αν εύλογως διά τὰ πράγματα διδάσχειν γάρ μαλλόν έστι και προσάγειν τους βουλομένους έπὶ κακώ τοῦ (scripsi: τὸ Kuehnius) πλησίον έπιχεισείν ταῖς τούτων σκευασίαις, οί γούν των καλών τούτων ποιημάτων συγγραφείς την παρά τοις πολλοίς εύλαβούμενοι καταδρομήν έναργόμενοι της τούτων παραδόσεως τους έντευξομένους πείθειν έπιχειρούσιν, ώς ούχ αν είησαν φαϊλοι το ήθος οὐδὲ τῶν τοιούτων φθοροποιῶν διδάσχαλοι, ώσπες και Ήλιόδωςον έν τοῖς Πρός Νικόμαχον Απολυτιχοῖς' ἐναρχόμενον ἔστιν εύρεῖν οθτω γράφοντα κτλ.' (Meineke 'Anal. Alex.' p. 384 sq.).

# III

ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑΝ Suidas. Ergo hominis originem poeta medicus descripsit, ut alii medici 'Hegl yorng' commentati sunt. Pythagoreorum ratione Varro in libro, qui vocatur 'Tubero' et intus subscribitur 'De origine humana' egit, astrologorum in modum 'De ratione puerperii matura' Ausonius (p. 95 Peiper), multa idem ille Censorinus, unde Varronis opusculum modo notavimus, in libro 'De die natali' c. 9 p. 15 H. 'Av9ownoyovlav Orphicam Orphicorum corpore comprehensam Lobeckius inlustravit 'Aglaoph'. I p. 579 (A. Dieterich 'De hymnis Orphicis' p. 6sqq.). Denique Vitruvii de astrologis Chaldaeis locum corruptum adferimus 'De architectura' IX 7, 2: ... primusque Berosus in insula et civitate Co consedit ibique aperuit disciplinam, post ei studens Antipater iterumque + Achinapolus, qui etiam non e nascentia sed ex conceptione genethlialogiae rationes explicatas reliquit. Attulimus locum, quia Coos quosdam astrologos continet in insula illa eodem atque Aratum tempore secundum Berosum ratiocinantes. Nam summa iniuria suspectum reddere Berosi apud Coos mansionem, quotquot de loco Vitruviano verba fecerunt, conati sunt: qui causam proferret non dicimus verisimilem

sed omnino causam vel e longinquo speciosam, nemodum exstitit"). Quorum astrologorum unus 'Περὶ 'Ανθρωπογονίας' ut Aratus librum divulgavit. Si modo de Arateo libro constaret liquido, quaerendum esset, num quo vinculo ac relatione Aratus cum Chaldaico isto astrologo omnis astrologiae ipse contemptor iungeretur. Ceterum Athenodorus Roseus mero arbitrio e nominis depravatione elicuit. Cf. caput VIII.

# 3. КАТА ЛЕПТОН.

the same of the sa

'KATA AEIITON ἄλλα', scilicet poemata, Aratum scripsisse legitur in Suidae indice. Quod quid esset, explorare nec Meinekius in 'Vindiciis Strabonianis' p. 180 sq. neque Ungerus in 'Annalibus philologicis' a. 1876 p. 430 sq. valebant'). Ita ille: Mirus sane et mihi quidem vix explicabilis Aratei carminis titulus est τὰ 'ΚΑΤΑ ΛΕΠΤΟΝ'. Receptum dicendi usum si sequimur, τὰ 'ΚΑΤΑ ΛΕΠΤΟΝ' carmina esse possint subtiliter et accurate elaborata. In hunc fere sensum ipse Strabo dixit libro XVII p. 787 ἐδέησε δὲ τῆς ἐπ' ἀχριβὲς καὶ κατὰ λεπτὸν διαιρέσεως, et Cicero 'Epist. ad Attic. II 18: 'Ne forte quaeras κατὰ λεπτὸν de singutis rebus'. 'Sed praestat doctiorum hominum exspectare sententiam. Nihil electa haee ad

veteri scriptore' Lips. 1825 p. 17. Magnum de Beroso confusaneae doctrinae volumen Franciscus Lenormant Parisiis anno 1871 publicavit ('Fragments cosmogoniques de Bérose'): p. 410 quid de Vitruvio? Il est difficile de dire, quelle est la valeur réelle de ce récit. Patonius 'Inscriptions of Cos' p. 359 if we may trust the testimony of l'itruvius X 7, 9, Berosus in his latter years established a school of astrology here etc. — Plinius 'N. H.' VII 37 (— 'F. H. G.' II fr. 25) ob divinas praedictiones Athenienses publice in gymnasio statuam inaurata lingua statuisse Beroso narravit. Addubitarunt cum ceteri tum iidem Richter et Lenormant l. c. Cf. cap. VIII.

<sup>1)</sup> Omiserunt cum alia haud pauca tum Artemidorum in 'Onirocriticis' I p. 5, 20 sqq. Herch.: ἡμεῖς δ' ἐκόντες παφήκαμεν τὴν περὶ αὐτῶν εἰς λεπτὸν ἐξήγησιν κτλ.' Ατατο λεπτός est 'debilis' 'exignus'. ex. gr. v. 607 Χηλαὶ καὶ λεπτὰ φάουσαι.

Aratum (docebunt reliquiae): gravissima vero quae pergit Meinekius exponere: Interim hoc unum addo; memini enim nescio quem scriptorem citari alicubi ev rois 'Karà Boazi', quod non multum differret ab Aratei carminis titulo2). Exciderant Meinekio ex memoria Aristoxeni 'Commentarii minuti' Athen. XIV p. 619 E (Unger. p. 430): ἐν δὲ τοῖς Κατά βραχὺ ὑπομνήμασιν (F. H. G. II p. 291) δ Αριστόξενος «Ιφικλος (φησίν) Αρπαλύκην έρασθείσαν ὑπερείδεν. η δὲ ἀπέθανεν καὶ γίνεται ἐπ' αὐτη παρθένοις άγων ώδης, ήτις Αφπαλύκη (φησίν) καλείται». Aristoxeni exemplum nemodum, ne Ungerus quidem, qui amissum a Meinekio tandem redinvenit, in Arati usum adhibuit, quamvis sit non modo luculentum sed etiam facile demonstratu. Etenim opponuntur tà Κατά βραχύ ὑπομνήματα' aliis hypomnematum speciebus, Ίστοριχοις υπομνήμασι et Συμμίχτοις υπομνήμασιν (cf. Muelleri F. H. G. II p. 290), quorum argumenta ampliore ambitu utebantur: unam seriem explevisse tres istos hypomnematum libros cogitaveris. Sunt igitur τὰ Κατὰ λεπτόν exili corpusculo sive minuta carmina, de ambitus parvitate et non de qualitate dicta. 'Vergilii' opuscula quae 'Κατά λεπτόν' vocantur ab isto Arati genere nomen accepisse Ungerus feliciter suspicatus est assentiente subtili harum rerum iudice Knaackio (Susemihl. I p. 292).

Complures 'minutorum carminum' species Aratum reliquisse librorum tabulae commonstrant. Quorum seriem KATA ΛΕΠΤΟΝ num recte vocabimus? Epigrammata Hymnos Elegias Epicedia Paegnia suntne κατὰ λεπτόν omnia an non sunt? Quaestionem provehet Strabo X p. 486: δηλοῖ δὲ τὰς ἀπορίας αὐτῶν (Gyariorum) καὶ "Αρατος ἐν τοῖς 'ΚΑΤΑ ΛΕΠΤΟΝ'.

ω Αητοί, σὸ μὲν ή με σιδηφείη Φολεγάνδοφ δειλην η Γυάρω παρελεύσεαι αὐτίς ὁμοίην ).

<sup>2)</sup> Diverso sensu Callimachus 'Epigr.' XXVII de 'Phaenomenorum' subtilitate dicens 'χαίρετε' inquit 'λεπταὶ ὁήσιες'. Hinc item de 'Phaenomenis' et Ptolemaeus rex ἀλλὰ τὸ 'λεπτολόγων' σκῆπτρον Άρατος ἔχει (Achill. p. 55 West.) et Leonidas Tarentinus 'Anth. Palat.' IX 25, 1 γράμμα τόδ' Αρήτοιο δαήμονος, ος ποτε λεπτῆ φροντίδι δηναιούς ἀστέρας ἐφράσατο (Dilthey 'De Callim. Cyd.' p. 11²; Knaack 'Herm.' 1883 p. 28sq.). Sensit Meinekius a genere ΚΑΤΑ ΛΕΠΤΟΝ aliena haec esse. Ungerus denuo omnia permutavit.

<sup>3)</sup> Iteravit haec Strabo p. 484: ἀπό δὲ τῆς Ἰου πρὸς ἐσπέραν ἰόντι Σίεινος καὶ Λαγοῦσα καὶ Φολέγανδρος, ῆν Ἄρατος σιδηρείην ὁνομάζει διὰ τὴν τραγύτητα.

Priore versu fluctuant codices inter où μένη με, οὺ μένεις με, av nev olnar, altero inter derkej et derkejv, fluctuabat Meinekius. Qui in 'Vindiclis' ou ner ou me ordopeto D. i decko I. n. abriy' ouoine commendavit, in editione praetulit h us; illie ita sese ipse interpretatur: quae Deli insulae verba esse mihi fingebam Latonam obtestantis, ut partum opud se deponat; quod ni faciat, Pholegandro et Gyaro se similem fore. Quod altero loco scripsi n deiki Tvapo, satis certum videbitur reputanti, qua causa istos versus attulerit. Verisimile et nobis videtur illas hymni reliquias esse. Id si pro explorato haberi posset, Callimachi gratia gauderemus impense. Commemoravit Suidas 'Hymnorum' syllogam in laterculo, ubi perverse tamen editur vurove ele ror Hora onordogógorg, quamvis Achilles habeat els Hara Curor p. 55 West, et Theo (Vita III) Enigradeic') de rei Bagilel reperson mèr avrov molegia artyres to the tor Hava the Agradian. Diinneta scribas Suidiana: YMNOYE. Els vor Hava Enordogogogos. De his nihil compertum, hymnum in Panem Arcadem a Macedonibus inter deos relatum devictis anno 276 Gallis ab Antigono, vix cum in Macedoniam venisset, Aratus composuit"). Attigit illud Theocritus in Thalysiis' v. 99'). An vov KATA AEHTON liber 'Hymnorum' portiuncula fuit?

Idem de Elegus quaerimus. Sed prius fragmenta conligenda sunt.

#### 4

 Stephanus Byz. s. v. Γάργαρα] πόλις τῆς Τρφάδος Ιπλ τῆ ἄπρη τῆς Τόης. . ἐκεὶ καὶ Διότιμος ὁ Αδραμυτηνὸς ἐδίδασκε γράμματα, εἰς ὕν Άρατος εἰπεν΄

αλάζω Διότιμον, δε έν πέτρησι κάθηται Γαργαρίων παισίν βήτα καὶ άλφα λέγων.

<sup>\*)</sup> συστοθείς coai. Hemsterhusins.

<sup>5</sup> Vel Usenerus in Suida "preeç e/ç rày Hêve dispensuit Mus. rhen." XXIX (1974) p. 43<sup>3</sup>.

<sup>9</sup> Usener p. 44 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hauler 'De Theocriti vita' p. 13 sq. Wilamowitz 'Antigeness von Karyston' p. 340.

2. Enarrator Vergilii 'Georgicorum' apud Macrob. 'Saturn'. II 20, 8 Arati etiam liber fertur 'ΕΛΕΓΕΙΩΝ', in quo de Diotimo quodam poeta sic ait «αἰάζω — λέγων». Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gargares (Γαργαρής) vocantur. Exstat praeterea idem in 'Anthologia Palatina' XI 437 e Corona Meleagri sumptum epigramma (cf. IV 50). Discrepantias adscribimus:

4 Διότιμον  $\ddot{v}_S$  Macrobii et Anthologiae codices:  $\ddot{v}_{II}$  μοῦνος Stephani codices  $\parallel$  5 Γαργαρέων παισίν etiam Anthologiae codices: παισίν Γαργαρέων Stephanus.

Videtur Aratus hos versus in convivio ex tempore iecisse, ut Diotimum obscuro loco latentem Antigono regi commendaret post Heckerum audacissime Duebnerus II p. 394. Nihil enim ne divinari quidem hodie de consilio carminis potest. Antiquitus quid cognitum fuerit, praeter unam patriae Diotimi significationem deperiit. Adramytenum enim e carmine vix agnoscere quisquam potuit.

Ceterum Meleager baecce poematia quasi 'primitias' Arati praedicat diserte 'Anthol. Pal.' IV 1 v. 49 sq.:

άστρων τ' ίδριν Άρατον όμοῦ βάλεν, ούρανομάκευς φοίνικος κείρας πρωτογόνους έλικας,

(Meleager in 'Coronam'). Utique, antequam 'Phaenomena' componerentur, exstitisse pusilla ista, si trutina Meleagri dictum examinares, largiendum esset. Sed tamen excedit hoc omnem probabilitatem.

#### H

# Aparov.

« Αργείος Φιλοχλῆς 'Αργει καλός» αι τε Κορίνθου στῆλαι και Μεγαρέων ταῦτα βοῶσι τάφοι. γέγραπται και μέχρι λοετρῶν 'Αμφιαράου, ώς καλός. ἀλλ' ὀλίγον γράμμασι πειθόμεθα. τῷδ' οὐ γὰρ πέτραι ἐπιμάρτυρες, ἀλλὰ Πριηνεύς αὐτὸς ἰδών ' ἑτέρου δ' ἐστὶ περισσότερος.

'Anth. Pal.' XII 129 e Stratoclis 'Musa puerili'. Petitum forsitan ex Elegiarum libro illud videbatur Buhlio II p. 458. Potuit vero etiam Epigrammatis adnumerari. Conscripsit igitur Aratus carmen in Philoclem formosum simul celebrato 'Prienensi' accuratissimo

pulchritudinis spectatore, cuius iudicium in hac causa longe praefert omnibus testimoniis, quae alibi prolata sunt. Nec Prienensis. qui proprio nomine caret, nec Philocles iste Argivus aliunde cognitus. - V. 2, 3 quas dicit columnas Corinthias sepulcra Megarensium Oropiorum lavacra, haec omnia versu quinto communi lapidum (πέτραι) significatione complectitur; neque enim testes producit lapides, sed 'Prienensem' oculatum. Non putamus epigrammatographum et 'Prienensem' esse eandem personam: si esset, necessario poematium ab Arato Solensi scribi non potuisset. - V. 4 oliyor codex Palatinus, oliyor editores. Nos oliyor scripsimus et cum Jacobsio πειθόμεθα pro λειπόμεθα 'parum credimus litteris incisis'. Negat se satis confidere litterulis poeta: oculis fidendum. Igitur alterum quendam Philoclem Argivi cognominem, sed diversa urbe oriundum, formae virtute praestare, cuius pulchritudinem spectaverit Prienensis. De 'Prienensi' cf. caput VIII.

Arati amores Theocritus 'Thalysiorum' v. 105 attingit eix' αρ' ο γ' έστι Φιλίνος ὁ μαλθακός"), είτε τις άλλος ac Moloni Arati aemulo v. 125 diras imprecatur, ut sese suspendat: εἰς δ' ἀπὸ τασδε, φέριστε, Μόλων άγχοιτο παλαίστρας. Ubi scholiasta Ambrosianus: Μόλων η Σίμων Αράτου άντεραστής. Inferri in textum ob quantitatem non potest Ziuw, tametsi haud defuerunt qui tam lubricum et fallax interpretandi iter ingrederentur. Concludimus potius doctum quendam poetae enarratorem antiquum non Molonem sed Simonem aemulum in probo quodam litterarum monumento nominatum repperisse. Cumque Aratum in 'Carminibus minutis', sive Elegiis sive Epigrammatis, constet de amoribus suis et rebus ipsum locutum esse, hand esse incredibile largieris, illine Simonis provenisse memoriam. Irrita igitur Hilleri dubitatio in H. Fritzschii editione p. 129: Entweder wurde Simon als Nebenbuhler Arats in dessen kleinen Gedichten genannt, sodass man vermuthen könnte, er sei mit dem hier erwähnten Molon identisch, oder (wie Meineke annahm [p. 261 editionis]) Simon war eine Corruptel im Texte unsrer Stelle. Ceterum Mohor breviata nominis alicuius forma, cuius pars altera a stirpe μολ deveniat. Altera

e) 'Hier ist der Name wol mit Bezug auf φιλεῖν gewählt' Fritzschius p. 127 perperam coniecit. Non dubium, quin certa persona sit (Haeberlin 'Carm. fig.' p. 54).

282 ARATEA

dissimulatur quidem, sed recuperari poterit. Nominis ita compositi exemplum adhuc pluriens innotuit Αγχίμολος sive Αγχιμόλιος, item Αγχίπολις Αγχίαλος. Iam poetam memento in nominum usu ludere libenter et veriloquia captare iocantem, velut v. 99 sq. οἶδεν Άριστις (Arati delicias), ἐσθλὸς ἀνήρ, μέγ ἄριστος. Quid igitur, si in versu εἶς δ' ἀπὸ τᾶσδε, φέριστε, Μόλων ἄγχοιτο παλαίστρας ο occultatur Αγχίμολος quidam vel Αγχιμόλιος integro nomine vocatus ο? Βreviata personarum nomina diligit Theocritus: Αριστις Θύρσις Χρόμις Χάλχων Αίγων alia.

EPIGRAMMATUM conlectionem uno fortasse volumine conditam Vergiliano exemplo inter τὰ ΚΑΤΑ ΛΕΠΤΟΝ reponimus. Ac videtur ita Suidas dispescendus: EIIITPAMMATA. 1) Eic Φίλαν την θυγατέρα Αντιπάτρου, γυναϊκα (?) δ' Αντιγόνου: [Ανατομήν, scribe Ανατολήν, cf. p. 220], 2) Εἰς Παυσανίαν τὸν Μακεδόνα. Cetera omissa compilatorum vitio, quorum manibus tradita haec ad Suidam usque pervenerunt. Erratum vero est, Antigoni uxorem patre usam fuisse Antipatro - Seleuco Nicatoris filio utebatur, cf. Achillem p. 53 West., R. Koepkium 'De Arati Solensis aetate' progr. Guben. 1867 p. 22, Usenerum 'Mus. rhen.' 1874 p. 42 — ideoque μητέρα olim pro γυναϊχα exstitisse opinamur, quoniam Phila Antipatri filia mater Antigoni erat: quod excerptor nescio quis, cum unam solummodo Philam Antigoni regis novisset uxorem, suo Marte propulsavit. Aliter ac difficilius Usenerus passum esse lacunam locum Suidianum ratus post Avriπάτρου censuit tale quid addendum (μητέρα δε Αντιγόνου, καί είς την όμωνυμον, θυγατέρα μεν Σελεύχου) γυναϊκα δ' Αντιγόνου.

Item addimus Paegnia (Suid.) eodem exemplo permoti, cum vel 'Priapea' inter τὰ Κατὰ λεπτόν' Vergiliana legantur. Constat Philetam et ipsum edidisse 'Παίγνια' '1).

<sup>%)</sup> Scholiasta: ἔξωθεν τοῦτο ἐπιφωνοῦσιν. At poeta, ne ἔξωθεν esset infesta aemulo exclamatio, dederat operam interserta appellatione amici. Scriptor Περί ὕψ.' 33, 4 cum in bucolicis πλην ὀλίγων τῶν ἔξωθεν Theocritum felicissimum iudicavit, num talia habuit in animo? Buecheler 'Mus. rhen.' XXXIX (1884) p. 276.

<sup>10) &#</sup>x27;Molonis' nomen etiam in Coorum historia fabulari exstat, cf. Dibbelt 'Quaestiones Coae mythologae' (Gryph. 1891) p. 19. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Cf. Bach 'De Phileta' p. 14. Terminus παίγνιον rhetoribus debetur: Hermes' 1887 p. 575 sq.

Denique Epicedia inserimus, i. e. 'carmina funebria', unde haec supersunt vestigia.

EIZ MYPIN TON AMEMOON EIIIKHMEION Achill. p. 55 West.

II

EIIIKHAEION KAEOMBPOTOY Suid.

Ш

EIN OEOIIPOIION Suid. Quod carmen epicedium vocat enarrator Arati ex scholio Marciano ad 'Phaen.' v. 257sqq. et Veneto A ad 'Il.' XVIII v. 486 a nobis refectus in 'Analectis Eratosthenicis' p. 49:

ξπτάποροι δή ταί γε (Pliades) μετ' άνθρώπους 12) ύδέονται, εξ ολαί περ έουσαι έπόψιαι όφθαλμοῖσιν. ού μέν πως ἀπόλωλεν ἀπευθής έχ Διὸς ἀστήρ, έξ ού και γενεήθεν ακούομεν, αλλά μάλ' αύτως είρεται, έπτα δ' έχειναι έπιρρήδην χαλέονται. SCHOL. ARAT.

SCHOL. HOM.

1 τοῦτο (v. 259) πρός τοὺς είτην Ήλέχτραν φυγείν και μή 5 ύπομεϊναι ίδειν την "Γλιον άλισκομένην καὶ τοὺς ἐκγόνους δυστυχούντας, τὸν γὰρ Δάρδανον παῖδα Διὸς καὶ Ἡλέπτρας εἰρήκασιν.

των δὲ Πλειάδων ούσων έπτα πάνυ αμαυρός ο εβδομος αστήρ έστιν, ώς μεν Αρατος έν τώ ΕΙΣ ΘΕΟΠΡΟΠΟΝ ΕΠΙπόντας (ών έστι καὶ αὐτὸς έν τῷ ΚΗΔΕΙΩΙ φησί, (διὰτὸ) Τροίας ΕΙΣ ΘΕΟΠΡΟΠΟΝ ποιήματι) πορθουμένης την Δαρδάνου Ήλέκτραν μίαν ούσαν των Πλειάδων φυγείν τε την των άδελφων σύνοδον καὶ τὰς κόμας λύσασαν ένίστε κομήτην αστέρα φαίνεσθαι ατλ.

1 είς scripsi: προς Venetus | 3 θεόπροπον Venetus et Suidas: θεόπρομον Marcianus | 4 φυγείν Venetus: φεύγειν Marcianus | 8 είρης Marcianus, quod esse potest et ελρήκαμεν et ελρήκασιν.

<sup>12)</sup> μετ' ἀνθρώπους Marcianus cum scholiis: μετ' ἀνθρώποισι Parisinus A. Utrumque in Arato ferendum, illud utique Homericis exemplis confirmatur. Cf. T. Mommsen 'Beiträge zu den griech. Präpositionen' 1886 p. 191.

δύναιτο δ' αν και ὑπέρβατον είναι, 'έπτάποροι οὐσαι και ἐπόψιαι ὀφθαλμοῖσιν εξ οίαι — παρ' ἀνθρώποις ὑδέονται' τῶν γὰρ ζ ὀνομάτων λέγων τὸν κατάλογον σύνδηλός ἐστι σημαίνων τῷ ἀριθμῷ τούτφ καὶ συντιθέμενος.

Excerptoris oratio non ita accipienda est, quasi quae in epicedio fecisset antea ea corrigere voluisset Aratus. Itaque obstaret nihil, quominus post 'Phaenomena' demum in Theopropum Aratus carmen lugubre scripsisse putaretur. Non quaesivimus, Theopropus iste quisnam fuisset, sed ultro oblatam coniecturam peritorum existimationi committimus. Menedemum philosophum Eretriensem Arati consuctudine gavisum esse per Antigonum Carystium constat Diog. Laert. II 17, 10 (= p. 97 Wilam.): nv de zai φιλυπόδοχος καὶ διὰ τὸ νοσώδες τῆς Έρετρίας πλείω συνάγων συμπόσια, έν οίς και ποιητών και μουσικών, ήσπάζετο δέ και Αρατον και Αυκόφρονα τον της τραγωδίας ποιητήν και τον Ρόδιον Ανταγόραν. Hine posteriores magistrum Arati Menedemum scripserunt (Suid. s. v. Aparog). Iam vero Menedemus Clisthenis erat filius του των Θεοπροπιδών καλουμένων, άνδρος εύγενους μέν, άρχιτέκτονος δὲ καὶ πένητος (Diog. Laert. l. c.). Quid multa? Gentilis Menedemi Theopropus fuisse videtur inde a convictione Eretriensi Arato cognitus 13). Gentiles nomen conditoris interdum filiis indidisse numero exemplorum haud parvo stabiliri potest. Veluti Alcmaeonida erat Alcmaeo Atheniensis, Lycomedes Lycomida (interponas \*Avzouos abbreviatum). Ceterum comparaveris non inepte, quod Lycophro fabula quadam satyrica Merédquos inscripta ipsius Menedemi memoriam celebravit (Ath. X p. 420 A).

EIΣ ANTIΓONON (Suid.) cui carminum generi adscribatur, obscurum. Quod p. 222 e procemio quodam Arateo frustulum attulimus « Aντίγονε, ξείνων ίερον θάλος», hinc segregandum esse nobis persuasimus. Cf. caput VIII.

GRATIARUM libri aut duo aut plures in Helladii 'Chrestomathia' (Phot. 'Bibl.' cod. 279 p. 531 a 13 sqq.) commemorantur, postquam in iis quae antecedunt grammaticus de vocula «τέττα»

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Θεόπροπος, fabularis gentis auctor, 'vates' fuit: cf. Εὐμολπίδας Κήουκας atticos. Nomen compositum est, ut Ααόπροπος-Πρεπέλαος. Quod monemus ob Windischium 'Sitzungsber. der sächs. Gesellschaft der Wiss.' Lipsiae 1892 p. 202 sq.

('II.' IV v. 412) disputavit: καὶ άλλα δέ ἐστι ξενίζοντα ἐν τοῖς Όμήρου, μεθ' Όμηρον δέ σαφή τη χρήσει γεγονότα καὶ την λύσιν της απορίας ἐπιδεξάμενα, τὸ δὲ «τέττα» οὐδὲν τοιοῦτον της αγνωσίας και του μη διημαρτήσθαι έξείλετο, ου τοίνυν «τέττα» δεί γράφειν άλλά «τέτλα», της έπὶ τέλους συλλαβής άποχοπείσης τοῦ τέτλαθι'. και γάρ έστιν εύρειν το «τέτλα» λεγόμενον παρά διαφόροις, ώς καὶ Άρατός φησιν έν ΧΑΡΙΤΩΝ πρώτη «τέτλα -». Pertinet eodem Hesychius s. v. τέτλα | ὑπόμεινον, ἀνέγου monente M. Schmidtio. Quid XAPITE∑ illae sibi vellent, nec Meinekius 'Vind. Strab.' p. 180\* nec Knaackius 'Herm.' 1883 p. 28 assecuti sunt 14). Rettulimus ad Minutorum seriem de argumento e Theocriti Gratiis' ad Hieronem missis aliquid divinari posse existimantes. Item Meleagrum adhibemus 'Anth. Pal.' IV 3sq. arvoe μεν Μελέαγρος, αριζάλοι δε Διοκλεί μναμόσυνον ταύταν εξεπόνησε yaour et Crinagorae in 'Anacreonteorum' volumen effatum XXIX Rub. βίβλων ή γλυκερή λυρικών ένὶ τεύχει τώδε πεντάς αμιμήτων έργα φέρει Χαρίτων 10).

<sup>14) &#</sup>x27;Musas' historiae Herodoteae aevo alexandrino inscriptas ne neglegas neve 'Bacchas' Philolai (Boeckh 'Philolaos des Pythagoreers Lehren' p. 36).

<sup>15)</sup> Scripsit 'Περὶ χάριτος' Dionysius Transfuga Laert. Diog. IX 4, 5. Cleanthem idem fecisse mala Casauboni suspicio est e depravata Laertii VII 1, 14 (I p. XIX W.) scriptura χαλχοῦ derivata: ἐξέχλινε δέ φασι (Zeno) καὶ τὸ πολυδημιῶδες, ὡς ἐπ' ἄχρου καθίζεσθαι τοῦ βάθρου κερδαίνων τὸ γοῦν ἔτερον μέρος τῆς ἐνοχλήσεως. οὐ μὴν οὐδὲ μετὰ πλειόνων τῶν δύο ἢ τριῶν περιεπάτει. ἐνίοτε δὲ καὶ χαλκὸν εἰσέπραττε τοὺς παρισταμένους, ὥστε δεδιότας τὸ διδόναι μὴ ἐνοχλεῖν, καθάπερ φησὶ Κλεάνθης ἐν τῷ Περὶ χαλκοῦ'. πλειόνων τε περιστάντων αὐτὸν δείξας ἐν τῷ στοᾳ κατ' ἄκρου τὸ ξύλινον περιφερὲς τοῦ βωμοῦ ἔφη κτλ.' Μεnagius pro χαλκοῦ posuit χρόνου, Wachs-

muthius sine causa χοειῶν coniecit. Probabilius HPAK i. e. Ἡρακλείτου e K XAA elicueris. τῶν Ἡρακλείτου ἐξηγήσεων τέσσαρα βιβλία Laertius VII 1, 174 IX 1, 15 attulit. Neque aliter liber Boethi Arateus modo Ἡερὶ ἀράτου modo ὑτῆς ἀράτου ἐξηγήσεως βιβλία citatur (p. 152 sqq.). Pronum erat, Stoicum praesertim — Heraclitum Stoici amabant — Heracliti in plebeculam effata interpretantem Zenoneum vulgi despicatum conferre, sicut physica utriusque eo consilio idem Cleanthes (II p. XII W.) composuit, ut Zenonem ab Heracliteis placita sua derivasse monstraret. Wilamowitz ʿAntigonos von Karystos ˙ p. 11525. U. Koehler ʿMus. rhen. ˙ 1884 p. 297.

## 4. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.

Duo Epistularum volumina Suidas distinxit 1. Ἐπιστολάς 2. Ἐπιστολάς ὁμοίως, καταλογάδην.

Prior igitur Epistularum sylloga versibus continebatur, ac possit fieri ut quod in lexicographi articulo antecedit HOOHOHAS ad EHISTOAAS spectet quodammodo (cf. Bentley 'Phalaridea' p. 81 Ribb.). Nihil binc hodie relictum. Ignotum hoc aliis ille novavit opus de Heroidum suarum epistulis, ad Latinos videlicet a se propagatis, Ovidius 'Artis amatoriae' III v. 346 gloriatur.

Epistulas prosa oratione scriptas fraudis coarguit Apollonides, Nicaenus natione, cognomine Cepheus, dixitque Sabidii Pollionis esse. Quem Pollionem apud Eusebium ('Praep. ev.' X 3, 23 p. 467 Dind.) Marcksius repperit in 'Symbola critica ad Epistolographos graecos' (Bonnae 1883) p. 7: Πολλίωνος έπιστολὴ πρὸς Σωτηρίδαν 'Περὶ τῆς Κτησίου κλοπῆς' τοῦ δ' αὐτοῦ καὶ 'Περὶ τῆς 'Ηροδότου κλοπῆς' ἐστι βιβλίον, καὶ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 'Ἰχνευταί' πολλὰ περὶ Θεοπόμπου λέγεται. Soteridas, parens Pamphilae, sub Augusto Romae effloruit. Iam locos qui supersunt commemoramus.

- Theo Vita III p. 58 West. ἐκέχρητο δ' ὁ Ἄρατος Ζήνωνι τῷ στωικῷ φιλοσόφῳ, καὶ γέγρακται αὐτῷ ΕΠΙΣΤΟ ΛΗ πρὸς τοῦτον.
- 2. Achill. p. 52 W. ἀδελφοὺς δ' ἔσχε τρεῖς, Μύριν (καὶ) Καλώνδαν (καλιόνδαν codex) καὶ Αθηνόδωρον ὁμώνυμον τῷ πατρί. μέμνηται δ' αὐτοῦ τῶν ἀδελφῶν ἐν ταῖς εἰς αὐτὸν ἀναφερομέναις ΕΠΙΣΤΟΛΑΙΣ.
- 3. Achill. p. 53 sq. W. (Antigonus rex) φιλόλογος δὲ γενόμενος καὶ περὶ ποιητικὴν ἐσπουδακῶς περὶ πολλοῦ ἐποιήσατο πολλοὺς μὲν καὶ ἄλλους τῶν πεπαιδευμένων ἔχειν παρὰ αὐτῷ καὶ δὴ καὶ τὸν Ἦρατον. ὡς παρὰ τῷ βασιλεῖ γενόμενος καὶ εὐδοκιμήσας ἔν τε τἢ ἄλλη πολυμαθεία καὶ ⟨τῆ⟩ ποιητικῆ προετράπη ὑπὰ αὐτοῦ 5 τὰ Φαινόμενα γράψαι, τοῦ βασιλέως Εὐδόξου ἐπιγραφόμενον βιβλίον Κάτοπτρον δόντος αὐτῷ καὶ ἀξιώσαντος τὰ ἐν αὐτῷ

<sup>1</sup> φιλόλογος δὲ γεν. Meineke: ἦν δὲ φιλόλογος γεν. codex || 7 κατόπτρου codex: corr Scaliger; "Ενοπτρον Theo Vit. III p. 59, 31 West. et constanter Hipparchus, cf. cap. VII.

καταλογάδην λεχθέντα περὶ τῶν φαινομένων μέτρω ⟨ἐντ⟩εῖναι καὶ αμ' εἰπόντος ὡς «εὐδοξότερον ποιεῖς τὸν Εὐδοξον ἐντείνας τὰ 10 παρ' αὐτῷ κείμενα μέτρω». Sequitur temporis definitio. μέμνηται δὲ τοῦ 'Κατόπτρου' Εὐδόξου καὶ Αντιγόνου καὶ Αλεξάνδρου τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ ὡς ἡξιώθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως γράψαι ἐν ταῖς ἰδίαις ΕΠΙΣΤΟΛΑΙΣ Άρατος.

8 suppl Westermannus e 1. 9 sq., ἐχθεῖναι coni Scaliger, εἶναι O. Schneider 'Nicandrea' p. 9; ἔμμετρα εἶναι scripsit Petavius || 9 ἐνδοξότερον scripsit Buble II p. 464 || ποιήσεις coni Scaliger, ποιῆς Ο. Schneider || ἐχτείνας codex, ἐχθεῖς coni Scaliger: corr Westermann.

Omnia quae exscripsimus, ex Arati 'propriis epistulis' provenisse ultima verba ostendunt.

4. Ιδ. τὰς δ' Αράτου ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ, ών ἀνωτέρω ἐμνήσθημεν, πάντων σχεδόν συμφωνούντων τὰς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένας αὐτοῦ είναι καὶ δμολογούντων γνησίας αυτάς, μόνος Απολλωνίδης δ Κηφεύς έν τῷ η΄ Περὶ κατεψευσμένης ἱστορίας' οὐκ είναι αὐτὰς Αράτου φησίν, άλλα Σαβιδίου Πολλίωνος του δ' αυτού τούτου φησίν είναι (τὰς) ἐπιγεγραμμένας Εύριπίδου Επιστολάς. Attendas: liber Eudoxi, rex Antigonus, Alexander Actolus, 'Phaenomenorum' scriptio - omnia baec Arati commorationem Pellaeam attingunt. De rebus igitur Pellaeis accuratiora cum aliquo communicasse poetam intellegitur una fortasse epistula, fortasse vero etiam compluribus. Iam epistulam quandam reputes ab Arato ad Zenonem datam Athenas esse (cf. 1). Zenonis quanti interfuerit qua ratione Pellae degeretur apud regem cognovisse, propter Persaeum, quem in Macedoniam Aratus comitatus erat, et Philonidem apertum est, praesertim cum altero certe a. Chr. saeculo exstiterit epistula ad Zenonem Antigoni itemque Zenonis ad regem responsum (Apollonius Tyrius Diog. Laert. VII 8 sqq.). Quae quidem scriptiones num indubitata fide utantur, iurare nolumus'); at non credimus Aratum Pellae epistulam, quam Theo indicavit in Vita tertia, (sive epistulas) Zenoni scripsisse (cf. 4). Potnit vero èv raig idiais EMIZTO-AAIS Achilles de una epistula sylloga inclusa dicere percommode.

Hipparchum epistulam istam Pellaeam aut non vidisse aut proficticia habuisse capite VI exposituri sumus. Quam rem fac con-

<sup>1)</sup> Cf. Susemihl, I p. 28811.

cessam esse (concessit inter antiquos Apollonides): iam notam temporis requirimus. Ac suppeditavit materiam quaerendi quamvis exiguam idem Apollonides. Is epistulas Euripideas ab eodem falsario quo Arateas Tiberii fere aetate confectas esse asseveravit. Deficientibus causis impeditur iudicium, nisi quod Euripidearum epistularum una cum Arateo argumento epistolico manifesta similitudine continetur. Pella et illa Athenas mittitur, dum apud Archelaum versatur Euripides, ut Aratus apud Antigonum. At quae a personato Euripide narrantur Cephisophonti (p. 277 Epistologr.' ed. Hercher.)! Specimen dabimus gustaturis. zal aquione9a είς Μακεδονίαν, ω βέλτιστε Κηφισοφών, τό τε σώμα ου μοχθηρώς διατεθέντες και ώς οίόντε μάλιστα ην έπιεικώς κομιζόμενοι συντόμως, καὶ ἀπεδέξατο ἡμᾶς Αρχέλαος, ὡς εἰκός τε ἡν καὶ προσεδοχώμεν ήμεις, ού δωρεαίς μόνον, ών ούδεν έχρηζομεν ήμεις, αλλά χαὶ φιλοφροσύναις, ὧν οὐδ' ᾶν εύξαιτό τις μείζους παρὰ βασιλέων. και κατελάβομεν Κλείτωνα2) έρρωμένον, και έστιν ήμιν σύν έκείνω τὰ πολλά καί, όταν τύχη, σύν Αρχελάφ άμεμπτος ή διαγωγή, πρός τε τοις έργοις ούδεν χωλυόμεθα τοις τούτων γίγνεσθαι. άλλα πολύς μέν έγχειται ο Κλείτων, πολύς δέ και ο Αργέλασς. έχαστοτε φροντίζειν τι και ποιείν των είωθότων αναγχάζοντες. ώστε έμοιγε μισθόν ουκ άηδη μεν ούδε άπονον δοκει Αρχέλαος αναπράσσεσθαι των τε δωρεών, ών έδωκε μοι εύθος αφικομένω. χαὶ ότι είστια με λαμπρότερον η έμοι φίλον ην έχάστης ημέρας. Vix erit, qui talibus oblectetur subabsurdis. Proxima perinepta omnia esse luculenta interpretatione edocuit Bentlevus in 'Phalarideis' p. 557-574. Fabrica eadem atque in litteris Arateis proditur inde, quod tenor et momenta narrandi concordant. Igiturne commenticia ista de Arato? Nihildum contendimus praeter hoc: sola epistolographi fide (quae non dubia sed prorsus nulla est) eorum inniti sententiam, qui Arato 'Phaenomenorum' ex Eudoxo vertendorum facultatem et imperium detulisse Antigonum regem ad taedium usque recoquunt. In Bublii 'Arateis' inopia iudicii et ·confusio etiam materiae vituperatur haud immerito. At ille quanto ceteris rectius dubitare de epistulae veritate coepit saltem!") Vellemus in coeptis perrexisset!

<sup>2)</sup> Klitwva codices.

<sup>3)</sup> II p. 464 An verum sit in epistulis olim sub Arati nomine circumferri solitis traditum et ab auctore vitae Arati a Victorio et Petavio editae repetitum,

Videamus porro. Ne inde quidem accrescit epistulae auctoritatis aliquantulum, quod in Arati 'Phaenomena' lepide Leonidae Tarentini dictum, ni fallimur, suum in usum epistolographus convertit. Nam cum scribit de Arato ος παρὰ τῷ βασιλεῖ γενόμενος καὶ εὐδοκιμήσας ἔν τε τῷ ἄλλη πολυμαθεία καὶ ⟨τῷ⟩ ποιητικῆ προετράπη ὑπ' αὐτοῦ τὰ Φαινόμενα γράψαι . ὡς «εὐδοξότερον ποιεῖς τὸν Εὔδοξον, ἐντείνας τὰ παρ' αὐτῷ κείμενα μέτρφ», et scientiam Arati et virtutem poeticam, denique dictionis facetiam sumpsisse ex epigrammate Leonidae existimabitur 'Anth. Pal.' IX 25'):

Γράμμα τόδ' Αρήτοιο δαήμονος, δς ποτε λεπτή, φροντίδι δηναιούς ἀστέρας ἐφράσατο, ἀπλανέας τ' ἄμφω καὶ ἀλήμονας\*), οἶσιν ἐναργής ἐλλόμενος κύκλοις οὐρανὸς ἐνδέδεται\*). αἶνείσθω δὲ καμὼν ἔργον μέγα καὶ Διὸς εἶναι δεύτερος, δστις ἔθηκ' ἄστρα φαεινότερα.

Iam vero ex commenticia epistulae narratione quid ad Arati carmen iudicandum consequeretur? Esset consectarium, ne tantillum quidem in 'Phaenomenis' reperiri, quod ab Eudoxi libro alienum esset et, si quae poeta immiscuit e fabulari caeli memoria, Eudoxea ea quoque omnia. Persequi nolumus haec, cum sint haud mediocriter ridicula. An re vera credendumst, etsi credidere nonnulli, Virginis historiolam Eudoxum in libro mere astronomico fere ut in carmine Aratum enarrasse et alia insuper? Quae capite

Antigonum iussisse Aratum Eudoxi librum prosa oratione scriptum metro condere atque ita Eudoxum ev 60 56 te povreddere, nostra parum refert (?) Licet interim de fide narratiunculae huius dubitare, quoniam Eudoxi in Phaenomenis' suis plane nullam mentionem Aratus iniecit: quam tamen poetam facturum fuisse suspicari pos umus, si Phaenomena' quodammodo in honorem Eudoxi condita essent. Patonius Inscriptions of Cos' p. 359 'Phaenomena' Arati apud Coos scripta esse nullo addito argumento edixit.

<sup>4)</sup> Cf. Laert. Diog. VIII 91 τοῦτον ἀντὶ Εὐδόξου "Ενδοξον ἐκάλουν διὰ τὴν λαμπρότητα τῆς φήμης.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Planetas obiter tetigit in 'Phaenomenis' Aratus. Non ponderavit aurificis statera, quae praedicaret de Arato, Leonidas.

<sup>6)</sup> Ad ἐνδέδεται Jacobsius in 'Delectu epigrammatum' p. 113 Vergilii adscripsit 'Aen.' IV v. 482 maximus Atlas axem humero torquet stellis ardentibus aptum (ubi 'axis' ut πόλος pro caelo est, cf. p. 128). Nobis Homericum τά τ' οὐρανὸς ἐστεφάνωται convertere uterque voluisse videtur (cf. p. 2074).

VI composuimus<sup>7</sup>). Nunc procemium in rationem ducimus. Etenim si quis quae alius conscripsit translaturus tantae et gravitatis et pietatis quantae Aratus procemium promeret, levis impius absurdus esset quam maxime. In isto vero procemio quid ille? ἐμοὶ γε μὲν ἀστέρας εἰπεῖν ἢ θέμις εὐχομένφ τεχμήρατε πᾶσαν ἀσιδήν Musas invocat. A musis edoctum sese dicit. Hine posterior aetas Uraniam Musam Arateam effecit: ita est in monumento Trevirensi nuper reperto 'Antike Denkmaeler' I tab. 47—49, ita in veteri ac probo de Musis excerpto (Studemund 'Jahrbuch des d. Instituts' V p. 1 sqq.). Su a igitur canturus est Aratus (etsi prompto auctorum quorundam — inter quos praeminebat Eudoxus utique — auxilio sublevatus), ipse suapte sponte cyclum Metonianum, et non Eudoxus, praedicavit versibus p. 18 sqq. adpositis, alia.

Quantas vero turbas in Diosemiis illud epistolographi commentum excitaverit, ex iis metiaris quae Boehmius nuper 'De Theophrasteis quae feruntur Περί σημείων excerptis' Halis 1884 p. 2 sqq. suo Marte periclitatus est. Ipsius verba proferimus: Tanta enim intercedit similitudo inter Arati Diosemias et illum Theophrasti librum, ut, cum fere omnibus persuasum sit Theophrasti non genuinum librum sed excerpta tantum exstare, Arati editores Diosemias ad excerptorum illorum normam castigarint rati ex integro Theophrasti libro nunc deperdito Aratum petrisse, quae Diosemiis illustraret. Verum per ea, quae de Arati vita et scriptis nobis tradita sunt, minime licet credere e Theophrasti peripatetici opere Aratum poetam uni (?) Stoicorum familiae adscriptum prompsisse quae versibus ornaret, immo verisimile est eundem Eudoxum, qui in Phaenomena introduxit poetam, etiam Diosemiarum materiam suppeditasse. In prima enim Arati Vita haec sunt etc."). Omnia haec concidunt. Cadit vero etiam Boehmii de Eudoxea Signorum

<sup>7)</sup> Posuit hoc Grafius loco infra citando, repudiavit Franzius Stud. Lips.\* 1890 p. 358. Cf. cap. VII.

<sup>\*)</sup> Buhle II p. 467 recte: probari nequit Aratum practer Eudoxum veterum astronomorum consuluisse neminem, praesertim cum iile, quod Hipparchus monuit, saepius cum Eudoxo non conspiret. Temere Salmasius 'Exercitationes Plinianae ad Soimum' p. 828 Phaini vestigiis institisse putavit Aratum. Cf. Petavius 1. c. VI 9. Geminus 1. p. 153 c. non dicit iisdem quibus Aratum signis instructum fuisse librum Eudoxi, sed eodem signorum genere. Male igitur Boehmius p. 4.

'Theophrasteorum' origine argumentatio. Nam quae causatur ille argumenta! Vocis ἐπιτολή absentiam, Eudoxeum terminum ἀχρόνυχος (at iam Hesiodus ἀκροκνεφαΐος 'Opp.' v. 567), anni mensis diei bipertitiones Eudoxo notas, eiusdem farinae consimilia Boehmius comportavit non frustra quidem, si singula persequentem examinaveris, sed neutiquam ita ut in peripateticam Signorum 'Theophrasteorum' originem iactari levissimam suspicionis umbram existimandum sit"). Peripateticus igitur is, qui 'Theophrasti' Signa conlegit, cum aliis regionibus graecis, insularibus potissimum, tum continenti atticae excerpta sua et proprie etiam observata accommodavit. Utraque enim dicimus ideo, quod ita ipse voluit scriptor in 'Signorum' praefatiuncula ('Περὶ σημείων ύδάτων καὶ πνευμάτων καὶ χειμώνων καὶ εὐδιῶν' p. 389 Wimmer.), unde haec delibamus: διὸ καὶ ἀγαθοὶ γεγένηνται κατὰ τόπους τινὰς ἀστρονόμοι ένιοι, όλον Ματρικέτας έν Μηθύμνη ") από του Λεπετύμνου, καὶ Κλεόστρατος έν Τενέδω άπο της Ίδης, καὶ Φαεινός Αθήνησιν ἀπὸ τοῦ Αυχαβηττοῦ (δς) τὰ περὶ τὰς τροπάς συνείδε, παρ' οὖ Μέτων έχούσας τὸν τοῦ ένὸς δέοντα εἴχοσιν ένιαυτὸν συνέταξεν. ήν δε δ μεν Φαεινός μετοιχος Αθήνησιν, δ δε Μέτων Αθηναίος. καὶ άλλοι δὲ τὸν τρόπον τοῦτον ἡστρολόγησαν11). Quae hi ipsi singillatim observitaverant, Peripateticus (immixtis suis § 1) complexus est quadamtenus. At desideramus inter enumeratos Eudoxum! Quem oppressum silentio demiraremur, si modo omnium praecipuus fuit scriptoris fons, et fraudis Peripateticum fas esset inculpari. Vides quo Boehmii trahat opiniuncula! 12)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Assentiri non debebat Susemihlius I p. 29976.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ματρ(ο) - ικέτας, ut Δζ-(ο) - ικέτας = Δικέτας (aliter Wilamowitzius 'Eur. Herakles' I p. 63<sup>25</sup>) \* Απελλ(ο) - ικέτας (= 'Απελλικών: Fick 'Griech. Eigennamen' p. XVII) \* Πυθ(ο) - ικέτης Πυθίκων Dittenberger 'Sylloge' 370, 68 in titulo Erythraeo. [W. Schulze 'Quaest. ep.' p. 525].

<sup>11)</sup> Sensit Boehmius recti aliquid p. 63: Certe offensio quaedam inest, quod de obscuris illis hominibus praedicat scriptor, astronomum omnium illustrissimum Eudoxum omititi At si non adhibuit Eudoxum?

<sup>12)</sup> Diximus 'Herm.' l. c. criticam Arati e 'Theophrasti Περὶ σημείων' libello fructum haud mediocrem percipere. Exemplum proferimus, ea ut suppleantur quae diximus p. 190, Plutarchi simul locum ad hunc usque diem et coniecturis et interpretandi ratiunculis vexatum emendaturi 'De sollertia animalium' p. 967 Wytt. τὰς δὲ τῶν σπερμάτων διαθέσεις καὶ διαψύξεις ἐκτὸς (formicarum) ὑετοῦ ποιεῖται σημεῖον ὁ ᾿Αρατος (v. 956 sq.) '

Egebat olim, unde capessi iudicium posset, epistularum Aratearum reliquiis Bentleyus p. 558. Unum nunc fragmentum innotuit: de quo quid dicturus fuisset vir summus, si cognosset et ipse, praesagire videmur.

Absolutis scriptionum seriebus quae nobis videbantur scrutemur monobibla.

Ac primum quidem de  $\Theta YTIK\Omega I$  dicendum est. Mentionem iniecit Psellus 1. c. (cf. p. 217).

190 ἔστι καὶ κρίσις ἀκριβής αὐτη τῶν ποιημάτων οὐ κρίνει δ', εἶ συγγέγραπται κρειττόνως ἢ χειρόνως, ἀλλὰ τίνα νενόθευται, τίνα γνησίως ἔχει πολλὰ γὰρ ἀμφιβάλλεται τῶν προσυγγεγραμμένων, 'Ομήρου μὲν τὰ Κύπρια, πρὸς δὲ καὶ ὁ Μαργίτης, 195 ἀράτου δὲ τὰ ΘΥΤΙΚΑ καὶ τὰ περὶ 'Ορνέων.

Αράτου δε τα ΘΥΠΙΚΑ και τα περι Ορνεων κρίνεται δε ποιήματα χρόνφ και ίστορία, ολκονομία λέξει τε, πλάσματι και συνθέσει.

194 μαργαρίτης codices Paris. ABC | 195 θηλυκά C | των ορνέων Α.

ή κοίλης μύρμηκες όχης ἔξ ὤεα πάντα θάσσον άνηνέγκαντο.

zal τινες ούχ 'ψά' γραφουσιν, άλλ' ά' (scripsi: άλλά sive άλλ' 'lva codices), τους αποχειμένους χαρπούς όταν εύρωτα συνάγοντας αίσθωνται καὶ φοβηθώσι φθοράν και σήψιν, άναφέρονται' (scripsi: άναφέρειν vel άναφερόντων codices). Cui libeat, molem is sententiolarum (titubavit mirifice vel Reiskius) adeat a Buhlio exhibitam I p. 464. Ex Buhlii conlectis unum id commodo lucramur, quod teste Leopardo 'Emendat.' VII c. 26 monet Yva a quibusdam codicibus abesse. Unde «άλλ' α" distraximus cetera quae sequuntur interpretationis instar habentes. Rectius fuisset « ω ε α » et « è α », sed nota veterum in citando libertas. De supplementorum omissione cf. p. 190. Formicae quotiens aeruginem praesentiscunt et ob id ipsum putredinem verentur, sive ova (σπέρματα, ωεα) sive grana condita (ἐά) aeri exponere solent. Utramque lectionem ex Arati editione sua Plutarchus, poetae interpres, cum didicisset, paraphrasi expressit. Marcianus eandem servavit scripturam «εξ ωεα» in textu (convertit etiam Varro Atacinus in 'Ephemeride' fr. 22 Baehrens nec tenuis formica cavis non evehit ova, qui a Vergilio 'Georg.' I v. 379 adhibitus est saepius et tectis penetralibus extulit ova angustum formica terens iter), «(¿¿w) ¿a » inter lineas. A simplicitate genuinius illud, et ita 'Theophrastus', Arati auctor, § 22: μύρμηχες έν χοίλφ χωρίφ έαν τα φα έκφερωσιν έχ της μυρμηχιάς έπί τι Ιτό codd.) ψηλον χωρίον, ύδωρ σημαίνουσαν, έαν δε καταφέρωσαν, εύδίαν.

ERIOYTIKON Suidas de eodem opusculo, si dis placet, Arateo. Esset hoc de ture cremando (cf. 'Ωοθυτικά Suid. s. v. 'Ορφ.). ΘΥΤΙΚΟΝ est de sacrificiis mactandis. Habet Plato nonnulla de libellis in circulatorum usum sacra administrantium compilatis ('De rep.' II p. 364 E; Lobeck 'Agl.' I p. 355. 371)<sup>12</sup>). Ipsam hieroscopiam intellegimus, quam optime inlustravit Georgius Schoemannus ('Griech. Alt.' II<sup>2</sup> p. 286)<sup>14</sup>).

ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Theonis et Suidae Vitae. ΔΙΟΡ-ΘΩΣΙΝ ΙΔΙΔΔΟΣ Achilles p. 54 W.: τινές δὲ (velut Dositheus. cf. p. 159) αὐτὸν εἰς Συρίαν έληλυθέναι φασὶ καὶ γεγονέναι παρ' Αντιόγω και ήξιωσθαι ύπ' αὐτοῦ ώστε την Ιλιάδα διορθώσασθαι διὰ τὸ ὑπὸ πολλών λελυμάνθαι. Versio latina p. 32 Breysig.: didicit quidem et Odysseam; et Gecraustius inquit quasi praesidens ab imperatore et Iliadem scripsisse seu Homerum dirigere. Hoc fere est: διώρθωσε μέν καὶ 'Οδυσσείαν ' ο γε (vel ο δὲ) Καρύστιος λέγει, ότι ηξιωμένος ύπο ( Αντιόχου) του βασιλέως έγραψε καί Τλιάδος διόρθωσιν. Susemillius δ δὲ Δωσίθεος praetulit propter Achillis testimonium. Quae coniectura cum nimis a traditarum litterularum facie discedat, est aliud tentandum. Et meminimus Antigonum Carystium narrasse in Timonis sceptici vita persequenda, quod facete Arato olim Timo de emendandis Homeri carminibus interrogatus responderat Laert. Diog. IX 113 (p. 43 Wilamowitz.) 15): φασί δὲ καὶ Άρατον πυθέσθαι αὐτοῦ, πῶς τὴν Όμήρου ποίησιν άσφαλη κτήσαιτο τον δε είπειν, εί τοις άρχαίοις αντιγράφοις έντυγχάνοι και μή τοις ήδη διωρθωμένοις. Ergo

<sup>13)</sup> βίβλων δε δμαδον παρέχονται (circulatores) Μουσαίου καὶ Όρφέως, Σελήνης τε καὶ Μουσῶν ἐκγόνων, ὡς φασι, καθ' ἄς θνηπολοῦσι, πεθθοντες οὐ μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ πόλεις, ὡς ἄρα λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ ἀδικημάτων διὰ θυσιῶν καὶ παιδιᾶς ἡδονῶν εἰσι μὲν ἔτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ καὶ τελευτήσασιν, ὡς δὴ τελετὰς καλοῦσιν, ἀὶ τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς, μὴ θύσαντας δὲ δείνὰ περιμένει. Cf. Empedoclis 'Καθαρμούς.' — Θυηπολικόν Suid. s. v. Όρφ. Ἐξηγητικά: 'F. H. G.' I p. 412, Plutarch. 'Nic.' c. 23. Terminatio -ικός in titulis frequens ('Ονειροκριτικά; 'Αρχιτεκτονικός; Lobeck 'Agl.' I p. 354sq.; Laert, Diog. IX 7, 46).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) De fastis non cogitamus. Si cogites, ne neglegas Geminum p. 33 B. 35 B Petavii.

<sup>15)</sup> Wachsmuth. 'Sillogr.' p. 18.

rescripsimus Kaquatios et Antigonum illum statuimus iuxta Dositheum in vitae tertiae exemplari pleniore nominatum fuisse, unde biographus alter alterum testem descripsit.

Ex 'Phaenomenis' de dictionis et syntaxeos Homericae proprietatibus quid in editione Aratus secutus sit, hic illic extricare licet. Proposuimus pauca passim per caput II, plura Loebius congessit in utili libello 'De Arati Solensis elocutione' Halis 1864.

Vocavit non ante annum + 270 Aratum ex aula Antigoni regis sibi adfinis Antiochus Seleuci filius, ut apud se Homeri recensionem curaret, Ptolemaeorum exemplo - nisi omnia fallunt - commotus. καὶ καλεῖταί τις διόρθωσις ούτως Αράτειος, ώς Αριστάρχειος καὶ Αριστοφάνειος. Editionem igitur perfecit adparatu critico inaedificatam, quae cum alexandrinis recensionibus quadamtenus comparari posset. Quod non valuisset Aratus, nisi doctrinae et edendi supellectile commode parata. Et cum bibliotheca Antiochena ante medium alterum a. Chr. saeculum non sit condita, Antiochiae vix dixeris Aratum regis iusso sategisse. Probabilius vero buc trahendum erit, quod in Achillis vita Aratea p. 52 West. occurrit: 'Ασκληπιάδης δ' ὁ Μυρλεανὸς ἐν τῷ ια΄ 'Περί γραμματικών' Ταρσέα φησί γεγονέναι (Aratum), άλλ' οὐ Σολέα, Καλλιμάγου πολυΐστορος άνδρος καὶ άξιοπίστου Σολέα λέγοντος αὐτὸν γεγονέναι διὰ τούτων «άλλ' όπνέω μὴ τὸ μελιχρότατον των έπέων ὁ Σολεύς ἀπεμάξατο» καὶ των άλλων σχεδών πάντων 16). Item Alexander Milesius de Chrysippo Solensi statuit Diog. Laert. VII 179. Das muss in den kilikischen Verhältnissen der Zeit, welcher beide angehören, irgend welchen Grund haben olim edixit Wilamowitzius ('Antigonus von Kar.' p. 1111").

Pomponius Mela I 71 p. 20 Parthey: Deinde urbs est olim a Rhodiis Argivisque, post piratis Pompeio adsignante possessa, nunc Pompeiopolis, tunc Soloe. Iuxta in parvo tumulo Arati poetae monumentum ideo referendum, quia (ignotum quam ob causam) iacta in id saxa dissiliunt. Isaaccus Vossius ad h. l. (editionis Gronovianae, Lygd. Bat. 1722, p. 379): Hoc miraculum nemo quod sciam alius prodidit. In vita tamen inedita Arati Solis sepultus esse traditur. Hinc forsan factum, ut Solensis creditus sit, nisi potius hoc contigit, quia Solis habitarit. Nos Vossii vitam ignoramus, quae fuerit. Aratus apud Antigonum regem mortuus est (Suid.), cum e Syria esset redux, incertum quo anno. Nummi Solensium Arati fortasse capite ornati: Head Historia nummorum' p. 612. Cf. inferius cap. VI.

Verum tale quid incompertum. Quid? si Tarsi potins per aliquod uterque tempus degebat, philosophiae hic ille edendi Homeri studiosus? Quamquam de solo Chrysippo sufficeret quod legitur in Strabonis libro XIV p. 671 patrem eius Tarso Solos transmigrasse. Tarsi litterarum omne genus iam tertio saeculo Seleucidarum opera ac favore effloruerat. In illud enim tempus hand conctanter transferendum censemus, quod de primo ante Chr. saeculo ita Strabo adfirmavit XIV p. 673, 13: roggire de role ένθάδε άνθρώποις σπουδή πρός τε φιλοσοφίαν και την άλλην naidslav bynúnkov anagar yéyorer, wore únsegléflystas nal Αθήνας και Αλεξάνδρειαν και εί τινα άλλον τόπον δυνατόν είπειν, έν ο σχολαί και διατριβαί φιλοσόφων γεγόνασιν. De grammaticis quod fere sufficiat Ahrensius 'Bucol.' II p. XXXV-XL docuit'). Addimus ipsi Aristophaneos et scholae et praeceptoris infortunio ut Tarsum emigrarent nobis videri compulsos, ubi etiam Caesaris et Pompei aetate Artemidorus Aristophaneus bucolicis recensendis operam impendebat. Aristophaneorum nonnulli si Tarsum petiverunt, fecerunt id, ut studiis pergerent incumbere. Ideoque debebant esse certi, nec facultatem neque instrumenta ad grammaticam excolendam ibi sese defectura. Exstabat igitur Tarsi tertio iam saeculo schola grammatica"). Ac possumus aliunde quoque einsdem rei documentum nancisci. Zenodotus Mallota e Cilicia oriundus Chaldaeum fuisse Homerum voluit, scientia Chaldaeorum praeditum eundem dixerat etiam Crates et ipse Mallota. Ridebant Alexandrini Crateteae disciplinae adversarii, rident hodierni; nemodum aut inquisivit aut quaestione dixit dignum, qua ratiocinandi via ac quibus momentis ad tam mirificam atque adeo inauditam sententiam par illud criticorum perductum esset. At intra Seleucidarum regnum Chaldaei cum permagna Graecorum Asiaticorum parte confusi, graeca studia in Babyloniam, Chaldaica ad Graecos id temporis translata. Historiam Assyriae graece scriptam eidem,

<sup>&#</sup>x27;') De ceteris litteratorum generibus cf. Strab. l. c. Alios addidit Cless in Paulyi 'Encyclopaedia reali' s. v. p. 1624. J. Fr. Breithauptii 'De claris Tarsensibus' (Gottingae 1748) disputatiuncula nullius pretii est.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Arati frater Athenodorus stoicus erat idemque grammaticus, qui contra Zoilum 'Hegl 'Ομέρου' scripsit poetam defensurus (Diog. Laert. VIII 1, 72). Ubi acripserit, non liquet. An Tarsi? — Dignum mentione, quod Lyumem peripateticum frustra ad se Antiochus arcessebat Diog. Laert. V 67 (Wilamowitz 'Antigonos' p. 85, Meineke 'Analecta' p. 10).

246 ARATEA

qui Homericam editionem Aratum poposeit, Antiocho Berosus Beli sacerdos dedicavit. Tarsi maxime inde a proelio ad Ipsum commisso paulatim evenisse videtur, ut graecae litterae cum Asiaticis concurrerent ne Iudaeis quidem exclusis. Quodsi Pergami Cratetem et Zenodotum de Homero illud arbitrio finxisse putamus, rem absurdam stupere satis nequibimus; sin aut fictam in patria (et quid prohibet, quominus Crates, antequam Pergamum evocaretur, Tarsi docuerit et ibi habuerit inter discipulos Zenodotum, praesertim cum stoica fere utriusque philosophia non Pergami sed Tarsi vigeret?)19) aut acceptam ibi statuemus illos recoluisse tantummodo sive in ipsa patria sive apud Pergamenos: ratio constabit 20). Disciplina Aristophanis Tarso intermedia Pergamum usque penetravit, non integra tamen, sed novis aucta elementis, nonnullis etiam remissis. Totum de litteris Tarsicis locum non possumus adpendicis instar tractare quamvis necessarium et vel ad infimae aetatis studia percommodum 21).

Arati editio mox obscurata cum ceterorum Alexandrinorum laude tum Aristophanis, cuius Homerum attulerant Tarsum discipuli.

Porro Aratus Achille teste p. 55 'ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ' peculiari commentatione egit nescio quid. Conturbata enim Achillis oratio est: ἔγραψε δὲ καὶ ἄλλα ποιήματα 'Περί τε 'Ομήρον καὶ Ἰλιάδος, οὐ μόνον τὰ Φαινόμενα, καὶ Ἀστρολογίαν κτλ.' Aliena quidem Westermannus hoc loco contendit Περὶ — Ἰλιάδος. Nos aliter sentimus, postquam optimae notae portiunculam istam esse inserto ⟨διόρθωσιν⟩ vocabulo cognovimus, et ita locum redintegrari eiectis interpolamentis censemus: ἔγραψε δὲ καὶ ἄλλα [ποιήματα]:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Ubi Cratetem Panaetius audiverit, Tarsi an Pergami, dubitabile. Schmekel ('Philosophie der mittleren Stoa' p. 3) Pergamum adfirmavit, cuius iudicium nihil a Strabone accipit firmamenti XIV p. 676: ἐντεῦθεν (Mallo) δ΄ ἦν Κράτης ὁ γραμματικός, οὖ φησι γενέσθαι μαθητής Παναίτιος.

<sup>20)</sup> Philosophorum graecorum (Democriti et Pythagorae) ad Chaldaeos Magos Indos usque itinera si non commenta est haec aetas regioque, effecit certe, ut fidem facilius adipiscerentur. Cf. Fr. Schaefer 'Quid Graeci de origine philosophiae a barbaris ducenda existimaverint' (Lipsiae 1877) p. 31 sqq. 47. 50, a quo de Alexandrinorum studiis placitisque ad originem philosophiae barbaris vindicandam pertinentibus dissentimus.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) E Tarsensi litterarum sede Sextus Empiricus provenit, Herodoti Tarsensis sectator (Diog. Laert IX 12, 116).

Περί τε 'Ομήφον καὶ Ἰλιάδος (διόρθωσιν) [οὐ μόνον τὰ Φαινόμενα] καὶ Ἀστρολογίαν κτλ.' Scripsit ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ, nt Athenodorus frater, Cleanthes (Περὶ τοῦ ποιητοῦ), Zeno (Προβλήματα 'Ομηρικά) <sup>22</sup>). An mirum hoc, in editore praesertim?

Librorum Arati laterculos adponimus aperta, quatenus id fieri potest, dispositione. Maiusculis titulos serierum designamus. Unum, quippe quod tollat cohaerentiam ceterorum, uncis [] inclusimus ut illa sede adventicium.

1. Suidas s. v. Houtog.

Συνέταξε δὲ βιβλία ταῦτα. τὰ Φαινόμενα, ὧν θαυμάσιος ἡ εἰσβολὴ καὶ ὁ ζῆλος Όμηρικός. — ΥΜΝΟΥΣ : Εἰς Πᾶνα. Σπονδοφόρους. — ΠΑΙΓΝΙΑ. — ἀστρολογίαν καὶ ἀστροθεσίαν. — Σύνθεσιν φαρμάχων θηριακῶν ἐπιτηδείαν. ἀνθρωπογονίαν. — Ἐπιθυτικόν. — Εἰς Θεόπροπον. Εἰς ἀντίγονον. — Ἡθοποιίας. — ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ. — ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ : Εἰς Φίλαν τὴν θυγατέρα ἀντιπάτρον, μητέρα (?) δ' ἀντιγόνου. [ἀνατολήν.] Εἰς Παυσανίαν τὸν Μακεδόνα. — Ἐπικήδειον Κλεομβρότου. — Διόρθωσιν 'Οδυσσείας. — (ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ὁμοίως καταλογάδην).

Ordo priscus quadamtenus dispicitur, etsi misere confusus. Quae ad 'Phaenomena' notantur de imitatione Homeri, Boethum stoicum redolent (cf. p. 152 sqq.); 'admirabilem exordii artem' apud antiquissimos Arati interpretes stoicos p. 21 sqq. (cf. cap. VI) deprehendimus. Possit Boethus catalogi librorum esse compositor, epistularum seriem posteriorem si exemeris.

2. Achilles p. 55 W.

"Εγραψε δὲ καὶ ἄλλα [ποιήματα]" Περί τε 'Ομήρου καὶ Ἰλιάδος (διόρθωσιν; Odysseam p. 54 commemoraverat) [οὐ μόνον τὰ Φαινόμενα] καὶ ᾿Αστρολογίαν καὶ Ἰατρικὰς δυνάμεις καὶ Εἰς Πᾶνα ὑμνον καὶ Εἰς Μύριν τὸν ἀδελφὸν ἐπικήδειον καὶ Διοσημίας καὶ Θυτικὸν καὶ ΚΑΤΑ ΛΕΠΤΟΝ ἄλλα. ἐπιτετευγμένως δ' αὐτῷ ἐγράφη τὰ Φαινόμενα ... (τὰς δ' ᾿Αράτου ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ.. πάντων σχεδὸν συμφωνούντων τὰς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένας αὐτοῦ εἶναι καὶ

<sup>22)</sup> Krische 'Lehren der griech. Denker' p. 433, Wachsmuth. I p. XVII.

δμολογοίντων γνησίας αὐτάς, μόνος Απολλωνίδης ὁ Κηφεὺς ἐν τῷ η΄ Περὶ κατεψευσμένης ἱστορίας' οὐκ εἶναι αὐτὰς Αράτου φησίν, ἀλλὰ Σαβιδίου Πολλίωνος, τοῦ δ' αὐτοῦ τούτου φησὶν εἶναι ⟨τὰς⟩ ἐπιγεγραμμένας Εὐριπίδου Ἐπιστολάς).

Ultima in 1 et 2 cur simus cancellis complexi, p. 238 sqq. legitur. Multo magis quam in Suida intellegis genuinum ordinem in Achillea congerie evanuisse.

3. Vita II p. 56 W.

Καὶ ἔστιν αἰτοῦ ἔτερα συντάγματα, ἄξια δὲ μνήμης δ΄ εν μὲν Ἰατριχῶν δυνάμεων, δείτερον δὲ Κανόνος χατατομή, τρίτον τὰ Φαινόμενα, τέταρτον τὸ Περὶ ἀνατολῆς, ὁ φασί τινες μὴ εἶναι ἀράτου, ἀλλ' Ἡγησιάναχτος.

Tria ultima esse e serie  $A\Sigma TPIK\Omega N$  attendas.



| - |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | • |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| · |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

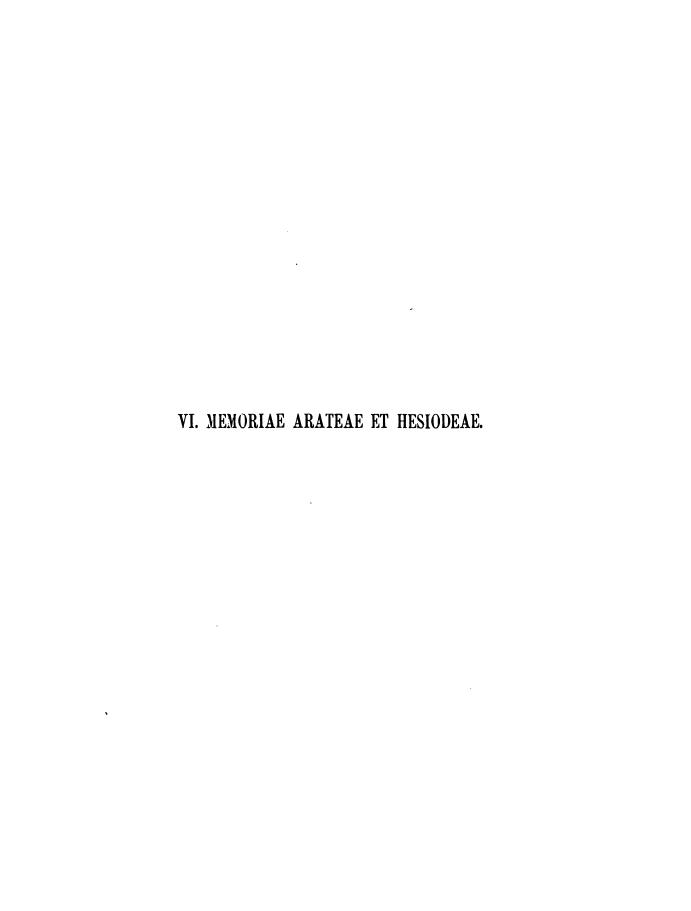

nota fontem ipse notavit. Dixerat enim Aratus loco celebri μεσταί δε Διὸς πάσαι μεν άγυιαί, πάσαι δ' άνθρώπων άγοραί, μεστή δε θάλασσα και λιμένες, πάντη δε Διος κεχρήμεθα πάντες. Aristides ita p. 10: καὶ πάντα δὲ πανταχοῦ Διὸς μεστά, καὶ πᾶσιν έφ' έχάστης πράξεως παρίδουται, ώσπερ οἱ διδάσχαλοι τοῖς παισί καὶ οἱ παραβάται τοῖς ἡνιόχοις. Totum Aristidis elogium ex Stoicorum et theologia et physica haustum est, ut Cornuti de Iove commentariolum vel quodlibet stoice scriptum, imprimis scholia Arati p. 21 sqq. a nobis adaucta et Firmiani Lactantii 'Divinas institutiones' I ad explicandum apte et utiliter usurpaverimus. Iovis et veriloquia et epitheta I p. 9 et 10 Dind. copiosius et in scholiis et Cornuto c. 2 et 9 (p. 3. 9 Lang) et Lactantio I c. 11 (p. 39 Brandt) adferuntur. Denique allegoriae studium denotamus, etsi occultatum, p. 3 de insidiis a Saturno Iovi paratis. Locum memoria Arati insignem et alia de causa fere unicum adscribimus: έποίησε δε πρώτος αὐτὸς ξαυτόν, οὐ Κρήτης εν εἰώδεσιν ἄντροις τραφείς, οὐδ' ἐμέλλησεν αἰτὸν Κρόνος καταπιείν, οἰδ' άντ' ἐκείνου λίθον κατέπιεν, οὐδ' ἐκινδύνευσε Ζεὺς οὐδὲ μή ποτε κινδυνεύση, ούδ' έστι πρεσβύτερον ούδεν Διός, ου μαλλόν γε η υίεις τε πατέρων πρεσβύτεροι γένοιντ' αν καὶ τὰ γιγνόμενα των ποιούντων, άλλ' όδε έστὶ πρώτός τε καὶ πρεσβίτατος καὶ άρχηγέτης τών πάντων, αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ γενόμενος κτλ.' Imitationem Arateam v. 33 sq. reperimus: δίκτω ἐν εὐώδει — ἄντρω ἐγκατέθεντο. Delectabilem vero de Iove ex se ipso progenito sententiolam, ut tam multa in illo elogio, stoicam et ipsam dicimus. Obstupuimus, cum stoicam istam opinionem explicando Arato admotam in commentario videremus. Hinche Aristides surripuit? Surripuit utique AVIENUS v. 25 sqq. itidem in procemio Aratum transferens iuvante eodem, cuius in Marciano patefecimus vestigium, Iovis Aratei enarratore:

Hic digestorum speciem dedit, iste colorem imposuit rebus sexuque immixtus utroque atque aevi pariter gemini, simul omnia lustrans, sufficit alterno res semine.

Aevum geminum et sexuque immixtus utroque stoica sunt et ad «προτέρη γενεή» referenda: deus ipse se fecit<sup>4</sup>). Iam confidentius aliquanto stoicum Aristidis Iovem ex Arati commentario provenisse

<sup>4)</sup> Sunt Senecae verba apud Lactantium I l. c. ('Exhortationum' fr. 3 Haase).

contendimus<sup>5</sup>). Iustam versus de Iove Aratei interpretationem capiti VIII inseremus.

DIONYSIUS PERIEGETA saeculo p. Chr. altero ieiunam geographici carminis simplicitatem variis Arateae poeseos flosculis decorare et distinguere studuit. Ac primum quidem prooemii usum in 'Periegesi' animadvertimus:

Dionysius v. 1170-1183.

ARATUS v. 10-16.

1170 αὐτοὶ γὰρ καὶ πρῶτα θεμείλια τορνώσαντο (dii) καὶ βαθὺν οἰμον ἔδειξαν ἀμετρήτοιο θαλάσσης αὐτοὶ δ' ἔμπεδα πάντα βίω διετεκμήραντο ἄστρα διακρίναντες ἐκληρώσαντο δ' ἔκάστω μοῖραν ἔχειν πόντοιο καὶ ἡπείροιο βαθείης.

1175 τῷ ἡα καὶ ἀλλοίην ἡυσμοῦ φύσιν ἔλλαχ' ἐκάστη . . . . . ἄλλαι δ' ἀλλοῖαι τώς γὰρ μέγας ἐφράσανο Ζεύς).

10 αὐτὸς γὰς τά γε σήματ 
ἐν οὐςανῷ ἐστήςιξεν 
ἄστςα διαχείνας ἐσκέψατο 
δ' εἰς ἐνιαυτόν 
ἀστέςας, οἵ κε μάλιστα τετυγμένα σημαίνοιεν 
ἀνδςάσιν ὡςάων, ὅσςς ἔμπεδα 
πάντα φύωνται. 
τῷ μιν ἀεὶ πςῶτόν τε καὶ ὕστατον ἱλάσχονται.

Idem procemium altero ante Chr. saeculo Aristobulos Iudaeus, vel si quis alius 'Testamentum Orphei' conflavit ab Aristobulo primo ac solo lectum, imitatus est. Elucet rei quid sit, tametsi ne Valckenario') quidem nec Freudenthalio ('Stud. hellenist.' I

<sup>6)</sup> Fugit verum quod est vel Hugonem Grotium, praeclarum Arati interpretem. Non male inquit eo possit referri, quod Juppiter sit Sol nonnullis et πρωτογόνος. Capellae (Martiani versum significat II 185 p. 48 Eyss. hinc prorsus abhorrentem) dicitur 'prima propago', hoc est ad verbum προτέρα γενεά. Immo prior propago fuisset!

<sup>6)</sup> Dudum est, cum Dionysii imitationem Arateam persecuti sumus. Interim et Anhutius Regimontanus ('In Dionysium Periegetam' 1888 p. 12) et M. Schneiderus ('Berliner philol. Wochenschrift' 1888 p. 1462) exempla nonnulla Dionysiana ad Aratum exegerunt. Nihilo tamen secius protulimus, quae ipsi congesseramus, etsi sunt quae docti illi viri et de Dionysio haud dubie meritissimi occupaverint. Velut Anhutius v. 1173 Dionysii cum procemio Arati p. 12 contulit quidem, sed quod inde consectarium esset noluit concludere.

<sup>7) &#</sup>x27;De Aristobulo' p. 13 sqq. Aristobulum fraudem non fecisse ipsum sed facta fraude deceptum esse inde quispiam opinatus erit, quod Orphici carminis auctorem Aratum suapte sponte Aristobulus attulit. Non solent ita falsarii nisi aut stulti aut protervi. Denuo Aristobulus exspectat indicium. Reliquias viri conligi et enarrari oportet.

p. 167), harum litterarum investigatoribus impigerrimis — quorum coeptis utinam insisteret aliquis! — suboluit, e fr. 6 Abel. (= Euseb. 'Praep. evang.' XIII c. 12, 5 p. 191 v. 29 Dind.): αὐτὸς δη μέγαν αὐτις ἐπ' οὐφανὸν ἐστήφικται χρυσέφ εἶνὶ θρόνφ de Deo Aristobulus ~ αὐτὸς γὰρ τά γε σήματ' ἐν οὐφανῷ ἐστήριξεν ἄστρα διακρίνας de Iove Aratus. Praeterea primos novem Arati versiculos Aristobulus excerpsit Orphicorum cum fonte similitudinem quasi oculis subiecturus (Euseb. l. c.). Ceterum poesin stoicam adamabant cantores Orphici. De Cleanthe rem adn. 10 notavimus. Aratum 'Argonauticorum' poeta, quem tertio fere post Chr. saeculo vixisse G. Hermannus evicit, balbutiente sermone huncce in modum exprimere instituit v. 305 sqq.:

τῆμος ένὶ πραπίδεσσιν ἐμήτιεν Αίσονος υίος πίστιν ἐφ' ἡρώεσσι καὶ ὅρκια συνθεσιάων Θέσθαι, ὅφρ' ἔμπεδα πάντα φυλασσόμενοι πεπίθοιντο.

Torsit commentatores φυλάσσεσθαι ad accusativum obiecti quod aiunt adplicatum et traxit in absurda, ac praeteriit quod poetam adlexit Arati de Iove procemium v. 11 sqq.

έσκέψατο δ' είς ἐνιαυτόν ἀστέρας, οί κε μάλιστα τετυγμένα σημαίνοιεν ἀνδράσιν ὧράων, ὄφρ' ἔμπεδα πάντα φύωνται.

Quod suffuratus est, adaptare carminis sui argumento homo misellus non valuit). Porro Theocritus in Ptolemaeo' (XVII v. 1) utitur exordio Arateo «ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα καὶ ἐς Δια λήγετε Μοῖσαι»), denique — quod fere unicum dixeris — Cleanthes in suum de Iove stoico carmen convertit II p. XVII W.: «ἐκ σοῦ γὰρ γένος ἐσμέν» ille, «τοῦ γὰρ καὶ γένος εἰμέν» Aratus ). Utrumque poetam stoicum Paulus apostolus, cum a philosophis potissimum Atheni-

<sup>\*)</sup> Cave v. 1135 νύχτας τε καὶ ἤματα συνεχὲς αἰεί ex Arati v. 20 derives. Utrique praeivit Odyssea IX v. 74.

<sup>9)</sup> Observavit enarrator Ambrosianus in scholio 'Αρατεία δὲ εέχρηται είσβολῦ, item Hugo Grotius

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Plura quae Phaenomenorum usum proderent indagare in reliquiis Cleanthis non potuimus, nisi forte quis hymni v. 7 sq.

σοί δή πᾶς ὅδε κόσμος έλισσόμενος περί γαΐαν πείθεται, ή κεν ἄγης, καὶ ἐκὼν ὑπὸ σεῖο κρατεῖται

ensibus in Areopagi iudicium vocatus sese defenderet, his verbis designavit 'Act.' cap. XVII 28: ἐν αὐτῷ γὰρ ζώμεν καὶ κινούμεθα καὶ, ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ' ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν «τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν». Qui non Aratum tantummodo sed Cleanthem quoque tangi ab apostolo verissime iudicaverit, unum scimus Fabricium Hamburgensem, cuius sententiam a posterioribus obscuratam magis quam provectam ") ipsius verbis adponimus: Neque forte erraverit qui dixerit S. Paulum apostolum, cum versiculum où yao zai yévos èquév commendavit Atheniensibus 'Actor' XVII 28 addiditque ws xai Tives Twv xa9' vuas ποιητών είρηκασι, non respexisse ad solum popularem Aratum Cilicem sed etiam ad Cleanthem, qui Athenis vixerat' ('Bibl. graec.' III c. 14 p. 397 Harl.). Hinc artificium Pauli et rationem dimicandi ab isto poetarum pari repetita declarari putamus. Stoicos nempe poetas elegit ipsos accusatores suis quasi armis propulsaturus (τινές καὶ τῶν Ἐπικουφείων καὶ Στωικῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αυτώ . . ἐπιλαβόμενοί τε αυτου ἐπὶ τον Άρειον πάγον ήγαγον) nec dissimulavit ipse, modo apostoli orationem Luthero accuratius interpreteris, Stoicos cur elegerit: ώς καί τινες των καθ' ύμας ποιητων εἰρήκασιν i. e. poetae vestram

ad Arati v. 265 sqq. de Pliadibus scriptos referat:

ήρι και έσπέριαι (Ζεὺς δ' αἴτιος) εἰλίσσονται, ος σφισι και θέρεος και χείματος ἀρχομένοιο σημαίνειν ἐκέλευσεν ἐπερχομένου τ' ἀρότοιο:

qua de re ad liquidum perveniri vix possit. Nec tamen sine industria effertur πας ὅδε κόσμος έλισσόμενος περὶ γαῖαν: Aristarchi astronomi Samii adversarium tenemus. — Cf. porro Cleanthis v. 40 sq. ~ Callim. Hymn. I initium. Ceterum Cleanthis v. 7 sq. a poeta Orphico expressi sunt III 3: Οὐρανέ. κοσμόχρατορ, σφαιρηδὸν έλισσόμενος περὶ γαῖαν. De hymnorum Orphicorum elementis stoicis cf. Dieterich. ʿAbraxas' p. 83 sqq.

<sup>11)</sup> Wetstenius in 'Novi Testamenti' editione Amstelodamensi anno 1752 post Fabricii bibliothecae editionem principem emissa (vol. II p. 571), qua se ditare solent scripturae sacrae enarratores, Cleanthis versiculum notavit quidem, ut tamen obrutus rudi et inepta exemplorum mole delitesceret. Nam qui 'Cleanthes ἐχ σοῦ γὰφ γένος ἐσμέν. Hieronymus in Galatas IV' scribit, eum crederes Hieronymum antestari velle Cleanthis causa. Quod secus est et p. 389 Mignei (Patrolog. lat. ser. I vol. XXVI) et p. 573. Item exscripto Fabricio contenti erant H. A. W. Meyer et Weiss 'Kritisch-exegetischer Kommentar zum N. T.' III² p. 320 IV¹ p. 3\*.

rationem ac quasi fidem professi <sup>12</sup>). Ergo per se haec tendere aut in universum ad Atheniensium poetas aut Stoicorum aut Epicureorum aut omnium illorum possent. Vides nunc ad solos tendere Stoicos manifesto. Tandem locus expeditus. Apologetis vero christianis illud eruditi apostoli <sup>13</sup>) consilium tantopere arrisit, aegre ut queat reperiri qui deseruerit. Ita Tatianus 'Ad Graecos' c. 31 (p. 31 Schw.): μάφτυρας δὲ οὐ τοὺς οἴκοι παφαλήψομαι, βοηθοῖς δὲ μᾶλλον Ἑλλησι καταχρήσομαι. τὸ μὲν γὰρ ἄγνωμον, ὅτι μηδὲ ὑφ' ὑμῶν παραδεκτόν, τὸ δ' ἄν ἀποδεικνύηται θαυμαστόν, ὁπόταν ὑμῖν διὰ τῶν ὑμετέρων ὅπλων ἀντερείδων ἀνυπόπτους παρ' ὑμῶν τοὺς ἐλέγχους λαμβάνω. Quodsi vetustissimi testes atque adeo coaevi poetae 'Phaenomenorum' prooemium non modo cognoverunt sed admirantur, de origine genuina dubitare serio nemo audebit<sup>11</sup>).

Quid? quod ipse ad v. 6-15 tam liquido relegavit quasi digito Aratus v. 768-772

πάντα γὰς οὕπω ἐχ Διὸς ἄνθρωποι γινώσκομεν, ἀλλ' ἔτι πολλά κέχουπται, τῶν εἴ κ' ἐθέλη καὶ ἐσαυτίνα δώσει Ζεύς ὁ γὰς οὖν γενεὴν ἀνδρῶν ἀναφανδὸν ὀφέλλει πάντοθεν εἰδόμενος, πάντη δ' δ γε σήματα φαίνων, ut a deprayandi conamine procemii versum 11 sq. tutari possis

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Interpretes paulo aliter. Der euch betreffenden, d. i. Eurer dichter Meyer p. 321.

<sup>19)</sup> Doctum dicimus Paulum invitis theologis. Nam philosophia ac poesi Stoicorum imbutus adeo erat, ut de improviso Stoicis Atheniensibus respondere stoice ac poetice simul posset, et Menandrum pernoverat, quamvis ne id quidem tanti aestiment quanti debeant theologi. 'Ad Cor.' I 15, 33 Paulus μη πλανασθε' «φθείρουσιν ήθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί» ex comici Thaide citavit fr. 218 K. Perspexit hoc Hieronymus. Quid hodierni interpretes? Dass Paulus den Spruch I. Kor. 15, 33 nicht in der 'Thais' des Menander gelesen, erhellt schon daraus, dass er in der Wiedergabe das Metrum zerstört (!!), also sichtlich nicht weiss (!), dass es ein Vers ist (!) Meyer-Weiss IV p. 3\*! Tarsi in urbe, ubi Paulus educatus est, grammaticorum studia primo a. Chr. saeculo floruisse notum est. Hinc aliquantum ad Paulum quoque redundasse, etsi omnis Graecorum scientiae expertem identidem sese non sine studio et consilio praedicavit, statuimus, quidquid moliuntur interpretes (Meyer-Weiss I. c. p. 2sq.). Graeciensibus Judaeis accensendus apostolus.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) In Hesiodeo 'Operum' exordio simile quid factum est atque in Arateo: quod item erant qui resecare vellent. Kirchhoff. 'Hesiods Mahnlieder an Perses' p. 38—40. Infra hac de re paullo uberius dicetur. Cf. p. 213 sq. adn. 4.

έσκέψατο δ' εἰς ἐνιαυτὸν ἀστέρας, οί κε μάλιστα τετυγμένα σημαίνοιεν ατλ.' Ubi «ἐστέψατο» irrepsit in Clementis codices (LV Dindorfii III p. 81 p. 709 Pott.) 'non male', quemadmodum male censet Grotius. Nunc satis est monuisse verbis πάντοθεν εἰδόμενος initii ἐσχέψατο χτλ.' commonefieri. Item v. 742 sq. ad initium respicitur. Denique poetica ars quae per totum carmen eadem in procemio conspicua: anaphora, antò xorvov structura, adlitteratio, enuntiatorum membra aequaliter conformata, alia 10).

## II

DIONYSIUM PERIEGETAM persequentes lumina Aratea conligimus: 17)

Dionysius.

# Aratus.

- v. 618 ~ 42).
- ίερος Ίστρος.
- 299 "Ιστρος ές αντολίην τετραμ-) μένος άγοι θαλάσσης.
- 1034 τόσσον ἐπ' ἀντολίην τετραμμένοι άχρι πυλάων.

584 λοξοτέρη γὰρ τῆμος ἐπι- 43 μειστέρη γὰρ πάσα περιστρέφεται στροφάλιγγι (cf. στρέφεται στροφάλιγγι.

298 'Ρήνω δ' έξείης επιτέλλεται 214 μεσσόθεν ήμιτελής περιτέλλεται ίερὸς Ίππος.

926 τυτθον έπ' αντολίην τε- 632 και το μεν ές λοφιήν τετραμτραμμένος άχρις Ελάνων. μένον άχρι παρ' αὐτὸν δύνει.

<sup>15)</sup> Eodem 'Stromatum' loco Clemens «τάδε» ut Achilles supra p. 42 sq. 16) Criticae Arateae subsidium baud leve ex figurarum usu petendum est. Vide 387 ~ 405-7, 417, alia.

<sup>17)</sup> Homerum consulto omittimus (cf. 'Π.' XXI v. 151 δυστήνων δέ τε παίδες έμφ μένει άντιόωσιν ~ 600 sq. de monstris marinis δυσμενέων τοι παΐδες έλισσόμενοι περί πόντον κείνοις άντιάσειαν άλώμενοι), item Callimachum, de quo composuit nonnulla O. Schneiderus. Etiam Theocritus in Dionysii auctorum numero habendus est. Cuius est quod Arato addixit Buechelerus ('Mus. rhen.' XXXJX 1884 p. 276 sq.) v. 130 φράζεο δ' ἐχ χείνου τετραμμένος αύθις ἐπ' Άρκτους Αίγαίου πόντοιο πλατύν πόρον ~ 'Thalys.' v. 112 Εβρον πρός ποταμόν τετραμμένος έγγύθεν άρκτω. Propius enim ad Theocritum quam ad Arati eos, qui huc spectant, versus accedit Dionysius. Aliorum inventa quae sibi placerent iterum ac saepius, nonnulla ad taedium usque (Callimachea potissimum et Homerica), Dionysius repetivit. Cf. p. 206.

170 sqq. νῦν δέτοι ἡπείρου μυθήσομαι εἶδος ἀπάσης, ὄφρα καὶ οὐκ ἐσιδών περ ἔχης εὕφραστον ὁπωπήν. ἐκ τοῦδ' ἄν γεραρός τε καὶ αἰδοιέστερος εἴης, ἀνδρὶ παρ' ἀγνώσσοντι πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα.

758 sqq. τῷ κείνων πεπόνησο ... μόχθος μέν τ' όλίγος, τὸ δὲ μυρίον αὐτίχ' ὄνειαρ. αὐτὸς μὲν τὰ πρῶτα σαώτερος, εὖ δὲ καὶ ἄλλον παρειπῶν ὤνησεν, ὅτ' ἐγγύθεν ὤρορε χειμών.

. . ήχί περ ἄχρη. 61. 231. .. ηχί περ άκραι. Nec desunt alioquin, quae cognita iam Dionysii imitatione Aratea adipiscamur cognitionis adiumenta. Ita v. 354 Dionysius de Tiberi έμερτην αποτέμνεται άνδιχα Ρώμην praceunte Arato, codicem Parisinum A solum si sequimur, ceteris in diversa omnia abeuntibus, v. 49. Nam cum draconem fluvii sectionem ob flexus praedicasset v. 45 sq. (τὰς δὲ δι' ἀμφοτέρας οίη ποταμοῖο ἀπορρώξ είλειται, μέγα θαύμα, Δράκων), semel incohatam imaginem Parisinus ita continuavit: αὐτὰς ο γ' ἄλλην μὲν νεάτη ἀποτέμνεται ούρη κτλ. 18) - V. 440 sqq. Dionysius 'Cephiso', inquit, 'adiacent Delphi, ubi serpentis spirae in templo augusto tripodi advolvuntur. Ibi saepenumero Apollo Mileto vel Claro relicta pharetram solvit quieturus, άλλ' ὁ μεν ίλήχοι συ δέ μοι Διος έννεπε Μουσα ατλ. (v. 447)19). Propitium Apollinem hoc loco cur invocet poeta, neutiquam e poematé liquebit. At vide Aratum. V. 637 Orionis scelus adversus Dianam commissum dum narrare instituit, ne tantam referenti impietatem dea irasceretur comprecans excusansque in haec verba erupit 20); "Αρτεμις ίλήχοι" προτέρων λόγος, οί μιν έφαντο

<sup>18)</sup> Cf. p. 65. — Anhutius I. adn. 6 c. Arati v. 115 άργυρέφ δ' όλίγη τε καὶ οὐκέτι πάμπαν ὁμοίη ὁμίλει cum v. 329 Dionysii composuit λύχνις τε πυρός φλογί πάμπαν ὁμοίος. At έτσίμη Marcianus, recentiores όμοίη (Aratus v. 210: οὐδὲν ὁμοίη).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Hymnus in Apoll. Homericus v. 165 ἀλλ' ἀγεθ' ἰλήκοι μὲν ἀπόλλων ἀρτέμιδι ἐύν. Verbum ἱληκέναι perquam rarum. Cf. Naeke 'Opusc.' II p. 90 sqq. M. Schneider 'Berl. philol. Wochenschrift' 1888 p. 1462.

<sup>20)</sup> Fortasse dixerit quispiam ad eundem Arati locum referendum esse Callimachum 'Lavacr. Pallad.' v. 55 sq. Qui posteaquam cavendum feriantibus esse monuit, ne deae simulacrum, dum nudatur, aspicerent, invitam Tiresiae impietatem narraturus adfirmat μῦθος δ' οὐκ ἐμός, ἀλλ' ἐτέρων — nam si rem ipse de suo excogitasse videretur, culpam commissurum sese fuisse innuit et poenam meriturum — deinde ex Pherecyde fabulam proponit. Conformavit

χτλ. Praecessit eadem excusandi formula adsumpta Aratus etiam Apollonio IV v. 983 sqq. Sub insula Drepana

κεῖσθαι δρέπανον φάτις — ἵλατε Μοῦσαι. οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔπος — ῷ ἀπὸ πατρός μήδεα νηλειῶς ἔταμε Κρόνος.

Sequitur alia fabula pio poeta magis digna. At invocari fas erat non Musas, sed Saturnum, quippe cuius scelus referre poeta inciperet; conferas (IV v. 1381 sq.)<sup>21</sup>):

Μουσάων δδε μύθος έγω δ' ύπαχουὸς ἀείδω Πιερίδων, καὶ τήνδε πανατρεκές ἔχλυον ὁμφήν κτλ.

Bene igitur Aratus, perperam illo quidem loco Apollonius. Accedit, quod verba Aratea idem aucupatus est Apollonius. Hinc res patefacta.

THEOCRITUM diximus modo ad Aratum respexisse. Misso nunc in Panem hymno 'Phaenomenorum' v. 898 sqq.

> καὶ τοὶ μὲν καλέονται "Ονοι, μέσση δέ τε Φάτνη, ἢ τε καὶ ἐξαπίνης πάντη Διὸς εὐδιάοντος γίνετ' ἄφαντος ὅλη· τοὶ δ' ἀμφοτέφωθεν ἰόντες ἀστέφες ἀλλήλων αὐτοσχεδὸν ἰνδάλλονται. οὐκ ὀλίγφ χειμῶνι τότε κλύζονται ἄφουφαι

obversabantur Theocrito Dioscurorum tutelam maritimam celebranti XXII v. 19 sqq. Qui simulatque nautis comparuerunt periclitantibus,

αίψα δ' ἀπολήγοντ' ἄνεμοι, λιπαρὰ δὲ γαλάνα άμ πέλαγος, νεφέλαι δὲ διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι,

igitur in eadem re pari consilio seriem cogitatorum Callimachus atque Aratus. Sed ne hic quidem artificii auctor: Eurip. 'Hel.' v. 513 λόγος γάρ ἐστιν οὐκ ἐμός, σοφῶν δ' ἔπος, δεινῆς 'Ανάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον. Idem 'Melanipp.' fr. 484 κοὐκ ἐμὸς ὁ μῦθος, ἀλλ' ἐμῆς μητρὸς πάρα, ὡς οὐρανός τε γαῖά τ' ἦν μορφὴ μία. Philippus Opuntius 'Epinom.' c. 2 p. 975 A ἔστω δὴ πρῶτον μὲν ἡ τῆς ἀλληλοφαγίας τῶν ζώων ἡμᾶς τῶν μέν, ὡς ὁ μῦθός ἐστι, τὸ παράπαν ἀποστήσασα, τῶν δὲ εἰς τὴν νόμιμον ἐδωδὴν καταστήσασα (ἐπιστήμη). Ἱλεω δ' ἡμῖν οὶ πρόσθεν (homines) εἴησάν τε καὶ εἰσιν οἴτινες μὲν γὰρ οὖν (? οὖς add. Winckelmann) ἐλέγομεν πρῶτοι χαιρέτωσαν. Formula igitur solemnis. — Ceterum M. Schneiderus docta adnotatione l. c. formam ἐλήκοι ex Arato habere et ipsam putat Dionysium.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Prior exstabat in Aetiis Callimachi: Reitzenstein 'Index lectionum Rostoch.' 1890/91 p. 13.

έχ δ' Άρχτοι τ' ἐφάνησαν "Ονων τ' ἀνὰ μέσσον ἀμαυρή Φάτνη, σημαίνοισα τὰ πρὸς πλόον εὕδια πάντα.

Sidus illud non vulgi ore 22) sed ab astronomis nomen accepisse scholium Arateum tradidit (ὑπὸ τῶν προτέρων φιλοσόφων οὐτω Φάνη προσηγόρευται): hinc in 'Theophrasti' quae dicuntur 'Signa' § 23 transiit 23). Profuit Theocrito quaedam Buecheleri observatio ('Mus. rhen.' XXXIX 1884 p. 276 sq.). Quod in Edonis Pan hibernare dicitur versu 'Thalysiorum' 112 prope Hebrum τετραμμένος ex vicinia Ursae, aut valde fallor aut imitatus Theocritus Aratum ludit; certe quidem tam frequens huius vocis est in 'Phaenomenis' usus, ut Aratum asseverare audeam commodasse eam ceteris poetis. Quamquam participium ne ab Hesiodo quidem alienum 'Opp.' v. 727 αντ' ήελίου τετραμμένος. Idem de vocibus quibusdam astronomorum orationi pariter propriis Anhutius iure existimavit, velut είλειται ἐστήρικται (tametsi II. IV v. 443 legitur οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη; cf. Hesiod. Theog. v. 799, Hymn. in Merc. v. 11), aliis p. 13. Repetitum pluriens in LIBRIS Sibyllinis hemistichium « αὐτὸς ἐστήριξε» (III v. 27, fr. V p. 238 Rz., al.) ad procemium Arateum tuto revocamus v. 10: « avròc γάρ τά γε σήματ' έν ούρανο έστηριξεν».

In Callimacho Ottonis Schneideri insignis error refellendus. Qui II p. 785 novum Callimachi sese eruisse e Plutarcho De Iside e. 38 p. 366 versiculum gavisus est: τῶν τ' ἄστρων τὸν Σείριον Ἰσιδος νομίζουσι ὑδραγωγὸν ὁντα καὶ τὸν Λέοντα τιμῶσι καὶ κάσμασι λεοντείοις τὰ τῶν ἱερῶν θυρώματα κοσμούσιν, ὅτι πλημμυρεῖ Νεῖλος «ἡελίον τὰ πρῶτα συνερχομένοιο Λέοντι». Quae verba Schneiderus ut redderet Callimachea, subscripsit: In Leone quamdiu Sol sit, Nilum evagari etiam Plin. N. H.' 18, 167 testatur. Versum autem si ex Callimacho petitum affirmo, causa haec est, quod de Nilo eiusque inundatione idem poeta etiam fr. 445 et 182 dixit. Arati versus est Phaenomenorum 151 (supra p. 56) ac novo argumento Hipparchi et Marciani codicis in scriptura consensum confirmat.

<sup>22)</sup> Voluit ita Vossius p. 157. Cf. Boehme I. c.

<sup>23)</sup> Έν τῷ Καρχίνο δύο ἀστέρες εἰσὶν οἱ καλούμενοι Όνοι, ὧν τὸ μεταξὸ τὸ νεφέλιον ἡ Φάτνη καλουμένη.

Fr. 111 Schn. mercator effert naufragus maris expertes η παύρων ὅλβιος ἐσσὶ μέτα, ναυτιλίης εἰ νῆστιν ἔχεις βίον. ἀλλ' ἐμὸς αἰών χύμασιν αἰθνίης μᾶλλον ἐσωχίσατο.<sup>24</sup>)

Item de mercatoribus nec tempestatem nec frigus brumale extimescentibus loco pulcherrimo Aratus v. 291 sqq.:

οῦ δ' ἀλεγεινοί
τῆμος ἐπιρρήσσουσι νότοι, ὁπότ' Αἰγοκερῆι
συμφέρετ' ἡέλιος τότε δὲ κρύος ἐκ Διός ἐστι
ναύτη μαλκιόωντι κακώτερον ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἤδη πάντ' ἐνιαυτὸν ὑπὸ στείρησι θάλασσα
πορφύρει ἴκελοι δὲ κολυμβίσιν αἰθυίησιν
πολλάκις ἐκ νηῶν πέλαγος περιπαπταίνοντες

ημεθ' ἐπ' αἰγιαλοὺς τετραμμένοι οι δ' ἔτι πόρσω κλύζονται δλίγον δὲ διὰ ξύλον Άιδ' ἔρύκει.

Quibus versibus scholiasta aptissime Callimachi frustulum adscripsit. Neque enim consimile dicimus Callimacheum, sed ad egregiam Arati imaginem expressum. Uterque in re eadem eandem comparandi occasionem a mergo repetivit. Subsistimus paullisper. Loci enim Aratei admirator etiam Quintus exstitit Smyrnaeus VII v. 296 sqq. Lycomedes Scyrius Achillem adfatur proficiscentem 25):

καὶ πόλεμον δείδοικα πικρὸν καὶ κῦμα θαλάσσης λευγαλέον να ῦται γὰ ρ ἀεὶ σχεδόν εἰσιν ὀλέθρου. ἀλλὰ σὰ δείδιε, τέκνον, ἐπὴν πλόον εἰσαφίκηαι εστερον εθ ἢ Τροίηθεν ἢ ἄλλοθεν, οἶά τε πολλά, τῆμος, ὅτ Αἰγοκερῆι συν έρχεται ἡερόεντι ἡ έλιος μετόπισθε βαλών ἔυτῆρα βελέμνων Τοξευτήν, ὅτε χεῖμα λυγρὸν κλονέουσιν ἄελλαι, ἢ ὁπότ Ὠκεανοῖο κατὰ πλατὰ χεῦμα φέρονται ἄστρα κατερχομένοιο ποτὶ κνέφας Ὠρίωνος.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Meinekius (post Callimachum p. 297) de mercatoris nautae, qui naufragio iam periit, umbra cogitat. Posses etiam morientem intellegere. Et ita Propertius, impiger Callimachi sectator, in descriptione persimili IV 7. — Fr. 515 \*μέσον ἐπὶ ναύταις > cum v. 299 supra adscripto scholiasta Townleyanus ad 'Π.' XV v. 628 (vol. VI p. 144) comparavit, ut lucem ab Arato corrupta illa verba accipiant. Attamen de restituendo hemistichio desperamus.

<sup>25)</sup> Adscripsit Quinti memoriam Buhlius, sed praetermisso versu 297 non integram. De simili Homeri versiculo cf. Περὶ ὑψους ρ. 22 Jahn.

<sup>26)</sup> Απ Σχυρόθεν pro υστερον?

Sagittarii memoriam alii cuidam Arati versiculo debet 301: (in mari sufferes multa,) Τόξον δτ' ήέλιος καίει καὶ ξύτορα Τόξον. Sed ad Callimachum redimus. Dixerat de Ursa sive Plaustro minore Aratus v. 39 τῆ δ' ἄρα Φοίνικες πίσυνοι περόωσι θάλασσαν ~ Callimachus fr. 94 Schn. (= Achill. p. 123 Petav.) de Thalete καὶ τῆς ΄Αμάξης ἐλέγετο σταθμήσασθαι τοὺς ἀστερίσκους, ἦ πλέουσι Φοίνικες. Nec mirum: μέμνηται γοῦν αὐτοῦ καὶ Καλλίμαχος ὡς πρεσβυτέρου οὐ μόνον ἐν τοῖς ΄Επιγράμμασιν' ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ΄Πρὸς Πραξιφάνην', πάνυ ἐπαινῶν αὐτὸν ὡς πολυμαθῆ καὶ ἄριστον ποιητήν (Achill. p. 54 West. = fr. 100 g Schn.)<sup>27</sup>).

Imitatus etiam Apollonius est Aratum in 'Argonauticis'. Non modo III v. 138 hemistichium περιηγέες είλίσσονται ille ex Arati v. 401 transsumpsit integrum et I v. 84 sq.

τόσσον έκὰς Κόλχων, ὅσσον τέ περ ἡελίοιο μεσσηγὸς δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται

aperte reddidit 'Phaenomenorum' v. 62 μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἡελίοιο (sive ἀλλήλησιν, cf. p. 48), sed v. 134 de Iovis nutritione loquens in proxime antecedentibus ἄντρφ ἐν Ἰδαίφ ἔτι νήπια κουρίζοντι (scilicet ἄθυρμα ποίησε φίλη τροφὸς ἀδρήστεια) ad 'Phaenomenorum' v. 32 sqq. sese adplicavit. Ibi Iovis nutrices

Κρήτηθεν κείναι γε Διὸς μεγάλου δότητι οὐφανὸν εἰσανέβησαν, ὅ μιν τότε κουρίζοντα δίκτω ἐν εὐώδει ὅρεος σχεδὸν Ἰδαίοιο ἄντοψ ἐγκατέθεντο καὶ ἔτρεφον εἰς ἐνιαυτόν Δικταῖοι Κούρητες<sup>28</sup>).

Legit igitur ὄφεος σχεδὸν Ἰδαίοιο Apollonius baud ita multo post edita 'Phaenomena'. Legit praeterea Apollodorus, Strabonis auctor X p. 478.29) Id si reputasset Grotius, non dubitamus quin omni mutatione abstinuisset in sana praesertim sententia. Quid enim ille? Αύχτω ἐν εὐωδει ὄφεος σχεδὸν Αἰγαίοιο ex Hesiodo 'Theog.'

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Fuerunt qui testimonium illud in suspicionem vocarent immerito, velut Bureschius 'Stud. Lips.' IX 1887 p. 42: cf. Susemihl 1 p. 285.

<sup>28)</sup> Oppianus 'Cyneg.' III v. 8 sqq. Arati admonet: Ζηνὸς ἔσαν θρεπτῆρες .. νηπιαχοῦ Κούρητες, ὅτε .. 'Ρείη πόλποις ἐνικάτθετο Κρήτης.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) (Praesi) τὸ τοῦ Δικταίου Διὸς ἱερόν καὶ γὰρ ἡ Δίκτη πλησίον, οὐχ ὅς Ἅρατος «ὄρεος σχεδὸν Ἰδαίοιο». καὶ γὰρ χιλίους ἡ Δίκτη τῆς Ἰδης ἀπέχει. Idem Strabonis auctor in scholio Arateo inferius proposito invenitur (cf. cap. IX).

v. 484 effecit, quamvis videre facile esset nullam Hesiodeae narratiunculae cum Arato communionem esse aut vinculum. Tellus apud Hesiodum gestavit lovem nowith le dizzor zoither de & χεροί λαβούσα άντρη έν ήλιβάτη. ζαθέης ύπο κεύθεσι yalnc. Alyaios ly oper mercoaquives blivers. Partem conjecturae Grotianae criticus antiquus nescio quis itidem ex Hesiodo occupavit in scholiis: σχεδον Ιδαίσιο τινές γράφουσι «σχεδον Alyaloio» παρ Hotodov labortes gaszortos tpagirat tor Ala - Alyalo le bott πεπικασμένω ύλήεντε». Saepius vero accidit, ut ex Hesiodeis carminibus Aratus interpolaretur. Quarum interpolationum nonnullae etiam in Marciano reliquiae inveniuntur. Velut v. 31 « diòg μεγάλοιο Εκητι», quod pro varia lectione in margine iuxta « Δ. μεγάλου lorητι» exstat, Hesiodeum est ('Opp.' v. 4), alia. Praeterea fuerunt, qui v. 33 λόκνφ mutare mallent Callimachi quam putant imitatione ('In Iov.' v. 47 sq.) permoti, Lennepius et I. H. Vossius: od d' exolutore Adonorrea lixem évit zovolm. At nulla hoc quidem loco similitudo dispicitur Callimachi, immo, quod denuntiavit ipse, discrimen (hymnum potius in Mercurium v. 358sq. conferas: &r kixro xaréxerro . . arrow év nepoerre), neque adiuvat conjecturiolam Germanicus v. 34 sq. quod fidae comites prima incunabula magni foverunt Iovis: an etiam pro « Jezzalos Kovonreg » Arati substituendi "Dictaei Corybantes" Germanicei? Interpretatione potius expeditur quae offendit difficultas. Jixrov esse posse montem suo jure negarunt enarratores quidam antiqui schol, ad h. l. (Egrocor δέ, τίνος χάριν την Δίκτην φασίν είναι πλησίον του Ίδαίου όρους. lore yap nohè rà diaorqua . . Idee de elneir «Alerg»), etsi perversam solutionem proposuerunt. Porro duplex regionis significatio Aixro - opeos oxedor Idaloso in monte probe noto utique supervacanea esset admodum. Dudum omnem haerendi facultatem nobis Zenodotus Mallota in commentario (cap. III p. 163) sustulisse videtur schol. l. c.: Z. δε ὁ Μαλλώτης 'δέκτον' ήκουσε τὸ καλούμενον δίκταμνον' διά τούτο και εύώδες τούτο είρησθαι<sup>36</sup>). Concisam substantivi formam iuxta longiorem doctissimus Strabonis grammaticus Aristarcheus - Apollodorum putamus - apud Strabonem VIII p. 364 comprobavit exemplis Μέσση ~ Μεσσήνη, βρί ~ βρεagor, ba ~ badeor, it ~ hlar, ange ~ algeror, it ~ flog for ~

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Grotius propter ενώδει adjectivum non plane sese improbare Zenodoti interpretationem fassus Δέκτφ pro δέκτφ nihilominus suspicatur.

έριον. «εἰς ἄνεμον δὲ τὰ πηδά» τὰ πηδάλια Αρατός φησιν (v. 155). Olebat autem dictamnum gratissime et vim salubrem ac purgatoriam habere videbatur 31). Plane igitur ut Mercurius hymni

31) Herbam δίχταμγον sive δίχτον ob vim partus sublevandi laudibus extulit Apollodorus Atheniensis e duabus eclogis reficiendus:

Schol. Arati l. c.

δοχεί δὲ πρὸς εὐτοχίαν συμβάλλεσθαι αύτο ή και την Είλειθνιαν στέφουσιν. και που έπ' αὐτῆς Εὐφορίων (fr. 79 Mein.) «στεψαμένη θαλεροίσι συνήντετο δικτάμνοισιν».

Schol. Eur. Hipp. v. 73,

'Απολλόδωρος δε (in libro 'De diis') παρά Κρησίν δίκταμνον ή σχίνον είναι φησιν αὐτης (scil. της Αρτέμιδος) τα στεφανώματα. φύεσθαι δε τὸ δίκταμνον έν Κρήτη μόνη. τούτο καl ωχυτόχιον είναι διο καί ταις δυστοκούσαις δίδοσθαι χάριν του ταχέως αποτίκτειν.

Alibi vocatur agiotologia, velut a Theophrasto 'Hist. Plant.' IX 13, 3 h de αριστολογία τη οσφρήσει μεν εὐοδμος, τη δε γεύσει πικρά σφόδρα, τη γροιά δὲ μέλαινα. φύεται δὲ ἐν τοῖς ὁρεσιν ἡ βελτίστη et a Galeno (XIV p. 204 Kuehn.) in antidoto quodam άριστολοχίας Κρητικής μακράς α' (idem medicus alibi de dictamni Cretensis vi loquitur sexcenties). Quodsi puerperae parturitionem simulanti maritus Aristophaneus περιήρχετ' ωχυτόχι' ωνούμενος (Thesmophor.' v. 504), aut dictamnum subindicari putamus aut radicem cyclamini (Theophr. 9, 3 ἀγαθήν δὲ τὴν ῥίζαν — cyclamini — καὶ ώκυτόκιον περίαπτον). Quae subiecit scholiasta cum ceteris testimoniis coniuncta adponimus:

Schol. Arati Plut. 'De soll. an.' Aelian. 'V. H.' I Schol. Verg. 'Aen.'

1. c. c. 20 p. 974 W. c. 10.

XII v. 412.

προσφιλής ή βοτάνη βέλει γάο τοωθείσαι[zal] ορύταποβαλλονται το βέλος.

και ταις αίξι αίδε Κρητικαί αίγες, οι Κρητές είσι τοόταν τὸ δίκταμνον ξεύειν άγαθοί καὶ φάγωσιν, ἐκβάλλουσαι τὰ τοξεύματα γας βάλλουσιν ἐπ' δαδίως καταμαθείν άκροις νεμομένας τουσαι αύται ταις έγχύοις την βο- τοις όφεσιν. αι δέ τάνην παφέσχον έχ- βληθείσαι παραχρήτρωτικήν δύναμιν μα της δικτάμνου έχουσαν έπ' ούδεν βοτάνης διέτραγον. γαρ άλλο τρωθείσαι και άμα τῷ γεύσαφέρονται καί ζη- σθαι όλα έκείναις malia apud Cretam, τούσι και διώκουσιν τα βέλη έκπίπτει. (ή) τὸ δίπταμνον (= 'Gryll.' c. 9 p. 991 W.).

oùv zal tàs al-

dictamnum] haec herba, licet ubique nascatur, melior in Creta est, qua Dicta dicitur, unde proprium herbae nomen. Haec admota vulneri, in quo ferrum est, extrahit ferrum in tantum, ut anicum fuerint vulnerata, ad hanc herbam currant eaque depasta tela corpore dicantur excutere. Haec herba hausta etiam venena corpore exigere dicitur. Homerici versibus modo commemoratis ἐν Κυλλήνη — ἐν ἄντρφ΄— ἐν λίκνφ iacens Iuppiter Arateus δίκτφ ἐν εὐώδει (quod est quasi pro incunabulis) — ὄφεος σχεδὸν Ιδαίοιο — ἐν ἄντρφ describitur. Accedit, quod anaphora δίκτφ — Δικταῖοι in versuum sive membrorum exordio posita figurae studio Arateo convenit adprime.

'Argonauticorum' III v. 1001 sqq., qui sunt de Ariadna, ex

imitatione Aratea provenisse contendimus:

πάτρην λίπεν οι δε και αὐτοι άθάνατοι φίλαντο, μέσφ δε οι αἰθερι τέχμαρ ἀστερόεις Στέφανος, τόν τε κλείουσ Αριάδνης, πάννυχος οὐρανίοις ενελίσσεται εἰδώλοισιν.

Ante Apollonium de Corona ita Aratus scripserat:
αὐτοῦ κἀκεῖνος Στέφανος, τὸν ἀγανὸν ἔθηκεν
σῆμ' ἔμεναι Διόνυσος ἀποιχομένης Αριάδνης,
νώτψ ὑποστρέφεται κεκμηότος εἰδώλοιο.

Adsumendus praeterea Arati v. 616 ὑπουρανίων εἰδώλων. Vox enim Arati propria εἴδωλον de astris figuram conformantibus fere deciens usurpata.<sup>32</sup>) «ἀγανόν» (Στέφανον) respondet adiectivo Apollonii «ἀστερόεις», ac facit hoc momentum, cum varia lectio in Marciano offeratur «ἀγανός», Bacchus nimirum. Adnotavit Apollonii scholiasta doctissimus versus Arateos, recta scriptura «ἀγανόν» ille quoque instructus, ad v. 997 p. 472 Keil.

'Argonauticorum' III v. 658 maeret Medea οὐδέ τί πω πάσαις ἐπιμίσγεται ἀμφιπόλοισιν. Flacet πάσαις tanto opere, quanto in 'Iliadis' procemio αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε χύνεσσιν οἰωνοῖσί

<sup>(</sup>Novit ipse Vergilius idem illud Apollodoreum I. c.). Plutarchi Aeliani scholiastae Vergiliani fontem ex iis, quae insigni commentatione M. Wellmannus nuper exposuit 'Herm.' 1891 p. 531 sqq., facile adipiscimur Alexandrum Myndium Tiberii coaevum. Addendus Arati scholiasta eorum numero, qui Alexandro 'Περὶ ζορων' usi sunt. Ceterum in scholio qua scripsimus auctore Ungero (supra p. 130<sup>26</sup>), cum quae et codices et editor etiam recentissimus intactum reliquerint. Certe in graeca oratione, quam latinam scholiasta reddidit ut potuit,  $\frac{1}{2}$  lectum fuisse putamus (cf. quae l. c. exposuimus); reddidit  $\frac{n}{n}$ . Cf. p. 225<sup>17</sup>.

<sup>31)</sup> εἴδωλον Arato et ipse obtemperans Maximus (vide huius capitis adn. 3) de sidere utitur vv. 24, 56, 143, 150, 293, 547, item Διάγνωσις τῆς ἡλιασῆς σφαίρας τῶν ιβ΄ εἰδώλων ὅπως ἐν ἐκάστφ μηνὶ ἀκριβῶς χρὴ διαιτᾶσθαι in J. Camerarii 'Astrologicis' Norimbergae 1532 p. 1 sqq. promulgata, alii id genus scriptores. Maximum haud panca ex Arati dictione suscepisse dilucidum est, velut δινεύειν de motu siderum usurpatum.

τε πασι. Famularum enim omnem societatem defugere Medeam potuisse haud ita verisimile 33). Quanto autem aptius Virgo Aratea antiquam morum simplicitatem requirens ambibat sola οὐδέ τεφ ἐπεμίσγετο μειλιχίοισιν v. 119!

Argonautas IV v. 995 sqq.

Άλχίνοος λαοί τε θυηπολίησιν ίόντας δειδέχατ' άσπασίως έπὶ δέ σφισι καγχαλάασκεν πάσα πόλις φαίης κεν έοῖς έπὶ παισὶ γάνυσθαι. καὶ δ' αὐτοὶ ήρωες ἀνὰ πληθύν κεχάροντο.

Gestiebant Phaeaces de Argonautis: ob filios suos exsultare crederes! Convenientius quanto Aratus de Cassiepea passis bracchiis in caelo adparente v. 196:

φαίης κεν ανιάζειν έπὶ παιδί.

IV v. 1415 sqq. Argonautae sitientes Nymphas aquatiles precantur:

> δείξατ' ἐελδομένοισιν ἐνωπαδὶς ἄμμι φανεῖσαι ἥ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος ἥ τινα γαίης ἱερὸν ἐκβλύοντα, Θεαί, ῥόον.

χύσιν ὕδατος eadem versus sede Aratus v. 393 locavit, ubi sub Aquario obscurarum stellarum seriem sitam descripsit:

> οίη τίς τ' όλιγη χύσις ύδατος ένθα καὶ ένθα κιδναμένου.

Selegit Aratus imaginem propter Aquarium (Ὑδορχόον), ab Arato Apollonius deprompsit. M. Schneiderum miramur inversa relatione Apollonium sua suppeditasse Arato edixisse 1. c.<sup>34</sup>)

<sup>33)</sup> Imitatoris inopia insignis Apollonius. Hymni Callimachei v. 17 in Argonauticis IV v. 1311 convertit imprudenter. Heroinas Libycas inducit, αι ποτ' Αθήνην, ήμος ὅτ' ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφανόωσα, ἀντόμεναι Τρίτωνος ἐφ' νόασι χυτλώσαντο. Splendidam, i. e. splendidis armis indutam secundum Stesichorum (schol. ad h. l.), cur tandem laverint nymphae nobis non liquet et laborat insuper grammatica. χυτλώσασθαι λούσασθαι καθαίρεσθαι sim. est 'se lavare, purgare'. Abduxit Apollonium a vero Callimachi auctoritas. Etenim post partum Rhea circumspexit ῥόον νόατος, ἡ κε τόκοιο λύματα χυτλώσαιτο, τεὸν δ' ἐνὶ χρῶτα λοέσσαι. Sese pariendi luto purgatura est, infantis corpusculum lautura.

<sup>34)</sup> Omittimus incerta, velut Apollonium IV v. 1198 ~ 796. Ursam maiorem inter poetas praeter Epimenidem (cf. cap. IX) Aratus dixit 'Helicen': dixit Arato (ut putamus) obsecutus Apollonius quoque II v. 360 III v. 745. 1195. Eudoxus et Hipparchus μεγάλην "Αρκτον vocant. Exempla videas in cap. II et VII. —

Quater Aratus (v. 442. 606. 645. 720) περαιόθεν 'ab imo horizonte orientali' ante caesuram bucolicam locavit, semel ibidem Apollonius IV v. 71 in sententia discrepans, quam voluit esse 'a continenti'. Idem vero paullo ante v. 54 Lunam ἀνερχομένην περάτηθεν facit, ut Aratus v. 645 περαιόθεν ἐρχομένοιο Σχορπίου, v. 670 περάτης ἐξέρχεται, v. 821 ἐκ περάτης ἀνιόντι (cf. v. 499. 869) 35).

Subnectimus Nicandrum. Nam cum dixisset Aratus v. 148 sq. ποσσί δ' όπισθοτέφοισι (Virginis) Δέων ύπο καλά φαείνει. ἕνθα μὲν ἡελίοιο θεφείταταί εἰσι κέλευθοι,

id Nicander 'Ther.' v. 469 sq. imitatus est:

ήτοι δτ' ήελίοιο θερειτάτη Ίσταται άπτίς, ούρεα μαιμώσσων έπινίσσεται δαριόεντα

(serpens leoninus Thracius). Tenenda haec, ne aliis duodus exemplis Nicandreis iniuria fiat. Locos componimus praeeunte Buhlio: Arat. v. 921 λευχῆς γήφειον ἀχάνθης  $\infty$  Nic. Ther. v. 329 γήφεια καταψηχθέντος ἀχάνθης, Arat. v. 947 αὐτόθεν ἐξ ὕδατος πατέφες βοόωσι γυφίνων  $\infty$  Nic. ib. v. 620 ἀλλ' ἤτοι γεφύνων καναχοὶ πεφίαλλα τοχῆες βάτραχοι κτλ. Gravissimum autem studii Aratei documentum in Nicandro est 'Theriacorum' exordium.

35) In titulo vasculi Corinthii ad urbem Corinthum effossi ('I. G. A.' 20, 5) legitur περαεόθεν (i. e. περαεόθεν: Kretzschmerus immerito dubitabat 'K. Z.' N. F. IX p. 155) Ίχομες e poeta aliquo; ex portu cui vulgo nomen Πειραιός seu Πείραιον Roehlius. Immo: 'e transversa parte' vel 'e continenti'.

 $^{36}$ ) Omittimus hic quoque nonnulla. Velut  $\delta\eta s\iota\varsigma \varphi\rho\dot{\alpha}\zeta so$  Arateae transitum faciendi formae et  $\varepsilon l$   $\dot{\varepsilon}\tau s\dot{o}\nu$  dubitativum frequentia per Nicandrum sunt, sed in Arato convenientius plerumque occurrunt adhibita.

Ceterum Apollonius III v. 1195 etiam alia vocula Aratea insignis:  $αὐτίκ ἐνεὶ ἐν Ἑλίκης ἐνφεγγέος ἀστέρες ἄρκτον ἔκλιθεν <math>\sim$  Ar. v. 518 ζώνη ἐνφεγγέος ἀρκτον ἔκλιθεν  $\sim$  Ar. v. 518 ζώνη ἐνφεγγέος βρίωνος. Eandem adiectivi in versu sedem animadvertas. — Sero in Susemihlii quaedam exempla incidimus I v. 30 ἐξείης στιχόωσιν  $\sim$  Ar. v. 372 ἑξείης στιχόωντα et IV v. 1374  $\sim$  Ar. v. 445, ubi adverbium ἡνεκές uterque in hexametri fronte posuit. Incertum in Apollonio illud, num Arateum sit. Paullo certior eodem Apollonii loco Callimachea fortasse imitatio. Versus conferimus: Ap. μητέρα δ' οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι ἡέ περ αὐτὴν νῆα πέλειν ἡ γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε φέρονσα ἡνεκὲς ἀργαλέοισιν διζύει καμάτοισιν  $\sim$  Call. Hymn. in Dianam v. 24 sqq. ὅττι με καὶ τίκτονσα καὶ οὐκ ἥλγησε φέρονσα μήτηρ, ἀλλ' ἀμόγητι φίλων ἀπεθήκατο γυίων.

ARAT. v. 637 sqq. προτέρων λόγος, οί μιν έφαντο έλκησαι πέπλοιο, Χίω ότε θηρία πάντα καφτερός Ωρίων στιβαρή έπέκοπτε κορύνη, θήρης άρνύμενος κείνων τη χάριν Οἰνοπίωνι. η δέ οἱ ἐξαυτῆς ἐπετείλατο θηpior allo. νήσου αναρφήξασα μέσας έκάτερθε χολώνας, σχορπίον, ός δά μιν ούτα καὶ έκτανε πολλόν ξόντα πλειότερος προφανείς, έπει "Αρτεμιν ήκαγεν αυτήν.

NICANDER 'Ther.' v. 13 sqq. τὸν δὲ χαλαζήεντα χόρη Τιτηνὶς άνημε σχορπίον, έχ κέντροιο τεθηγμένον, ήμος ἐπέχρα Βοιωτώ τεύχουσα κακόν μόρον Daplwre. αχράντων ότε χεροί θεής έδράξατο πέπλων. αύταρ ο γε στιβαροίο κατά σφυρον ήλασεν ίχνευς. σχορπίος απροϊδής ολίγω υπο λαι λοχήσας. του δὲ τέρας περίσημον ὑπ' αστέρας απλανές αύτως ολα χυνηλατέοντος αείδελον έστή-

Chiam de Scorpio fabulam uterque ita sectatur, ut possis e Nicandro Arateam scripturam «ἐπετείλατο», i. e. «ἀνῆπε» exorientem fecit, tutari: qua de re diximus p. 66. Accedit «ἐστήρισται», quam proprie Arateam verbi formam, etsi alibi quoque reperitur, recte designavit Anhutius p. 13. In uno dereliquit Aratum poeta Colophonius, ut vero vel in dissensu auctorem persentiscas. Ingentem beluam hiante monte exortam alter, alter invisibilem fere sub exiguo lapillo latitantem Scorpium repraesentavit.

Ultimo loco 'Hesiodi' quae fertur Astronomiam tractabimus. Nam Pseudohesiodeum carmen illud dicimus non sine criticorum quorundam consensu. Quod vero ulterius progressi Astronomiam fortasse post Arati demum tempus conditam esse contendimus, id discordare scimus tantum quantum potest a recepta nunc sententia communi. Etenim non modo 'Eratosthenem' in 'Catasterismis'

a) «κείνφ» cum ceteri codices tum Marcianus. Pro «κείνφ» quod reponam haesito, «Χίφ» an «κλεινφ», quod utique cum «κείνφ» et alibi confunditur Buhlius ad h. l. Sed perperam: «κείνφ» est 'ei qui illic versabatur', i, e. in Chio insula antea commemorata. «Χείφ» (potius Χίφ) Scaliger coniecerat probante Hugone Grotio.

aiunt, sed iam Callimachum et Opuntium Philippum poematis antiquitatem testificari. Quibus obvertimus 'Catasterismos' ne hodie quidem factos esse Eratosthenicos; Callimachum vero et Philippum, epigrammate in Aratum illum, hunc p. 990 A, ad Hesiodi 'Opera' et non ad 'Astronomiam' respexisse. De Callimacho capite VIII videbimus. Philippum vero interpretando Franzius pervertit 'Stud. Lips.' 1890 p. 348-359. Quapropter locum adscribimus: . . σοφώτατον άνάγχη τὸν άληθώς άστρονόμον είναι, μή τὸν καθ' Ἡσίοδον άστρονομοῦντα καὶ πάντας τοὺς τοιούτους, οίον δυσμάς τε καὶ ἀνατολάς ἐπεσκεμμένον, ἀλλὰ τὸν των όχτω περιόδων τὰς έπτὰ περιόδους, διεξιούσης τὸν αὐτὸν χύχλον έχάστης, ούτως ώς ούκ αν δαδίως ποτε πάσα φύσις ίχανή γένοιτο θεωρήσαι, μη θαυμαστής μετέχουσα φύσεως. Quae ad Opera spectare propterea non credam, quod in illis, etsi ortus et occasus paucorum siderum commemorati sunt, non tractantur astronomica, sed oblata tantummodo occasione tanguntur, ut non facile liceat ad illorum tanguam exemplum ac principem eorum provocare, qui data opera, quamquam sine interiore qualem philosophus flagitat cognitione, de sideribus scripserint. Qua de causa carmen astronomicum a Philippo designari mihi persuasi. Omnia haec funditus caduca, cum vel Franzio, cur perbene ad 'Opera' referantur Philippi verba, suboluerit. Nec debebat idem recte sensa novarum rerum cupiditate interficere. Quid ortuum et occasuum observatio emolumenti habeat, suo exemplo in 'Operibus' ita praeiverat Hesiodus, ut a posterioribus 'Signorum' scriptoribus quasi signifer et princeps praedicaretur. Id Philippus sine ulla dubitatione voluit, voluit nostro aevo Idelerus ('Abh. der Berliner Akad.' 1830 p. 49), cui vix quisquam assensus est. 38) Praeplacuit plerisque hariolari, etsi exacto ad

<sup>38)</sup> Philippus . . unterscheidet unter denen, die bloss nach Art des Hesiodus astronomisieren (er meint die Auf- und Untergänge der Fixsterne beobachten, um sie für den Landmann und Seefahrer in Kalendern zusammenzustellen) von den wahren Astronomen, die sich mit Erforschung der Bewegungen der Wandelsterne beschäftigen. — Buhlius II p. 463 Hesiodi 'Opera' Arati fuisse exemplum putat quidem — at quomodo! Placuit poetis illius aetatis imitari Homerum praecipue et Hesiodum, eoque libentius versati sunt in argumento quodam docto ad exemplum Hesiodi poetice exprimendo, quo promptior et frequentior inde enasceretur illis opportunitas non solum indolem poeticam ostendendi, sed etiam exquisitam et elegantem doctrinam.

Hesiodi 'Opera' Arato rem conficiendi nulli defuit facultas. Verum de his postmodo.

Primus Asclepiades Myrleanus saeculo ante Chr. primo 'Astronomiam Hesiodeam' testatus est, sed scriptorem addubitavit verbis ὁ τὴν εἰς 'Ησίοδον ἀναφερομένην ποιήσας Ἀστρονομίαν. Ceteros auctores praetermittimus, quoniam commode omnes consociavit Franzius. Carminis aetatem ut arctius definiret, novam ille viam ingressus est. Quid enim? Aratum contendit ex ista 'Astronomia' nonnulla hausisse. Quid porro? quod iam veteres interpretes, qui identidem de Arati imitatione Hesiodea loquuntur, ad eundem librum legentes advertere voluisse Franzio videntur? Tota de hac re disputatio in duobus Arati locis consistit cum 'Astronomia' componendis. Etenim cum Vergilius 'Georg.' I v. 244 sq.

maximus hic flexu sinuoso elabitur Anguis circum perque duas in morem fluminis Arctos

Aratum expressisset v. 45 sqq.39)

τὰς δὲ δι' ἀμφοτέρας οίη ποταμοῖο ἀπορρώξ εἰλεῖται, μέγα θαῦμα, Αράκων, περί τ' ἀμφί τ' ἐαγώς, μυρίος κτλ.',

Vergilii enarrator ad verba in morem fluminis adnotavit: Hesiodus «ποταμῷ ἑε⟨ί⟩οντι ἐοιχώς». 'Hesiodum' ubicunque scripsit versiculum de Dracone caelesti intellexisse recte fortasse Franzius existimavit ac iure eatenus ratiocinatus est, quod fragmentum ex uberiore caeli descriptione censuit depromptum et 'Astronomiae' haud male retribuit. Ceteroquin obsistimus neque extricamus, quomodo sibi ille tantum ipse placuerit, si Aratum faceret 'Hesiodeo' illo hemistichio utentem. Consimile fluvio Draconis sidus 'Hesiodus' ob anfractum duobus flexibus effectum ('Phaen.' v. 49 sqq.)

<sup>39)</sup> Cum Vergilius et Aratum habuerit et Varronem Atacinum, qui Aratum in multis reddidit, non sponderi semper queat singillatim, utrum adsciverit, De Atacini 'Ephemeride' p. 242 adn. exposnimus quantum sufficit. Verum etiam in 'Chorographia' memoriae Arateae insunt. Velut fr. 12 (Baehrens) vidit et aetherio mundum torquerier axe. 'Aetherius' identidem Romanis pro 'caelestis' est (cf. ex. gr. Lucilii fr. 1: aetheris et terrae genitabile quaerere tempus). Quodsi caeli axe dicit Varro verti mundum, ex Platonis Timaeo (cf. p. 128. 130) discere id potuit, multo potuit facilius ex interpretatione Aratea ad v. 22 ἄξων αίξν ἄρηρεν, ἔχει δ' ἀτάλαντον ἀπάντη μεσσηγύς γαῖαν, περί δ' οὐρανὸν αὐτὸν ἀγινεῖ. Sic Marciani et textus et lemma scholii, ipse denique scholiasta. Cf. p. 42—44.

vix probe vocavit, quoniam multifariam fluvii curvantur ac perpetuo. Quanto Aratus verius οίη ποταμοῖο ἀπορρώξ, tanguam desecta amnis portiuncula! Consensum igitur, qui Hesiodum inter et Aratum interest reapse, nisi pulchre Arati effatum non bene ab 'Hesiodo' redditum esse concluseris, expediri nequit. Quae si recte disputata sunt, Odofredi Muelleri de alexandrina 'Astronomiae Hesiodeae' origine sententiam fere redintegravimus. Arrisit vero illud Vergilio, ut vidimus, arrisit Senecae 'Thyest.' v. 870 sq. qui medias dividit Ursas fluminis instar lubricus Anguis, at eodem uterque vitio nativae Arati veritati offecit. Vellemus considerasset Franzius enarratoris Marciani scholium ad v. 45 'Phaenomenorum' adscriptum quam fecit p. 358' diligentius: ws xal "Oungos ('II.' ΙΙ v. 755) «Στυγός ύδατός έστιν απορρώξ», απόρροια καὶ απόσπασμα , τὸ δὲ «ποταμοῖο» άμα καὶ πρὸς τὸ πολυκαμπές τών ποταμίων ύδάτων και πρός το του Δράκοντος μέγεθος . και έν τούτω δὲ Ἡσιόδου 40) ζηλωτής φαίνεται οὖτος γὰρ ποταμόν είκασε δράκοντι είπων \* «καί τε δι' Έρχομενοῦ 41) είλιγμένος 42) είσι δράκων ως» ('Catalog,' fr. 65 Rz.), ούτος δε τουναντίον δράκοντι ποταμόν άπείχασεν. Perspicua scholiastae notula est, utpote qui Aratum e 'Catalogorum' fragmento derivasse suam similitudinem denuntiet. Adparet vero, ne hac quidem ratione imitationi 'Hesiodeae', quam cogitatione satis inconsiderata Franzius effecit, locum relinqui. Quod ille damnum ut repararet quomodocunque, immanem coniecturam insuper tentavit, cum post φαίνεται alterius alicuius interpretis adnotationem incipi et a praecedentibus, quae ad 'Astronomiam' tenderent, esse dirimendam suspicaretur. Quae sibi teneat, si libuerit!

Deinde 'Astronomiae Hesiodeae' e mera coniectura eodem plaudente Franzio Marckscheffelius tres de Pliadibus versus adsignavit in scholiis Pindaricis ad 'Nem.' II v. 17 (fr. 12 Rz.) traditos:

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Vidit Ruhnkenius locum 'Hesiodeum' observatum Apollonio Rhodio esse IV v. 1541 sqq.

ώς δὲ δράχων σχολήν είλιγμένος ἔρχεται οίμον . . .

ώς 'Αργώ λίμνης στόμα ναύπορον έξερέουσα άμφεπόλει δηναιον έπὶ χρόνον.

Cf. Marckscheffel. 'Hesiodi fragm.' p. 299.

<sup>41)</sup> διερχομένου Marcianus: cf. Strab. IX p. 424.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ήπειγμένως Marcianus: cf. Strab. l. c.

Τηυγέτη τ΄ έφόεσσα καὶ Ἡλέκτοη κυανῶπις Αλκυόνη τε καὶ Αστεφόπη δίη τε Κελαινώ Μαϊά τε καὶ Μεφόπη, τὰς γείνατο φαίδιμος ἀτλας. Eadem Pliadum nomína Aratus v. 262 sq. induxit: Αλκυόνη Μεφόπη τε Κελαινώ τ΄ Ἡλέκτοη τε

His praemissis cum Aratum ex 'Astronomia Hesiodea' sese ditasse praeoccupata opinione nuntiasset Franzius, carmen illud Arato esse vetustius porro edixit protinus. Scire vellemus, unde illa Pliadum nomina non ex aliis scriptis 'Hesiodi' (velut 'Eoeis' sive 'Catalogis') traxisse originem Franzius cognoverit. Redeunt cum progenie sua Pliades et in 'Catasterismis' Pseudoeratosthenicis p. 143 et in 'Bibliotheca' quae fertur Apollodori III 10, 1, 1 una solummodo iniecta differentia: quo fit, ut antiquum Atlantidarum recensum additamentis nonnullis postea adauctum dicamus. Neque ignoravit laterculum Dionysius Scytobrachio. <sup>43</sup>) Suscepit igitur Pliades Aratus e proba et prisca memoria, fortasse 'Hesiodea', dummodo ne 'Astronomiam' obtendas.

Delapsa ad Arati fontes scriptione nonnulla de Hesiodo subicimus longius repetita. 'Operibus' vero statim addemus 'Theogoniam'. Monstrant enim usum et imitationem Hesiodeam 'Opera', commonstrat 'Theogonia' cum Arati 'Phaenomenis' comparata. 'Ησιόδου τό τ' ἄεισμα καὶ ὁ τρόπος.

Ernestius hymni in Dianam Callimachei versus 19 sq. Arato obversatos fuisse v. 115 sqq. de Virgine scribenti suspicatus est. Misso mirifico Ernestii de tempore errore ipsa testimonia examinemus.

CALLIMACHUS.

ARATUS.

σπαρνὸν γάρ, ὅτ' Άρτεμις ἀργυρέω δ' ὁλίγη τε καὶ οὐκέτι ἄστυ κάτεισιν. πάμπαν ετοίμη οὔρεσιν οἰκήσω, πόλεσιν δ' ἐπι- ωμίλει, ποθέουσα παλαιῶν ήθεα μείξομαι ἀνδρῶν, λαῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Diodor. III 60. Ab eodem V 52 Hyades enumerantur: ΦιΔία Κορωνίς ΚλείΔΗ. An ΦΑία — ΚλείΑ? Cf. 'Astron.' Hes. fr. 14 Rz. Φαία: Φαιώ = "Ιππη: 'Ιππώ.

μοῦνον ὅτ' ὀξείησιν ὑπ' ώδί- ἀλλ' ἔμπης ἔτι κεῖνο κατ' ἀρνεσσι γυναῖκες γύρεον γένος ἦεν.
τειρόμεναι καλέουσι βοηθόον. ἤρχετο δ' ἐξ ὀρέων ὑποδείελος
ἤχηέντων
μουνάξ, οὐδέ τεψ ἐπεμίσγετο
μειλιχίοισιν.

Iudicent lectores. Nobis cognatae dictionis parum occurrit: in argumento dissentiunt. Virgo Aratea cur e montium solitudine veniat, diximus p. 138 <sup>48</sup>: Diana per saltus venatur. Deest in Callimacho, quod apud Aratum momenti summi esse nobis videtur, crepusculum. Ac recte deest. ὅτε οὐδεὶς αὐτὴν ἑώρα interpres antiquus Marcianus male explicavit, quoniam crepusculum non idem atque nox est tenebricosa. Meminimus in tempore proverbii Hesiodei: \*μαχάρων τοι νύχτες ἔασιν» ('Opp.' v. 730) 'noctu ambiunt dii'. Memoriam Igitur ex Arato demptam quaesivimus frustra in Callimacho. Margaritam Hesiodeam lucrabimur.

'Theogoniae' Hesiodeae procemium e versibus 1—4, 9—10. 22—35 Ellgerus ('De procem. Theog. Hes.', Berolini 1873) ita reconlegit, ut unam solam rem desereret infectam. Invocat Hesiodus Ascraeus v. 9 sqq. Musas in Helicone degentes,

ένθεν ἀπορνύμεναι, κεκαλυμμέναι ή έρι πολλή, ἐννύχιαι στείχον περικαλλέα ὅσσαν ἱεῖσαι. αί νύ ποθ Ἡσίοδον καλην ἐδίδαξαν ἀοιδήν, ἄρνας ποιμαίνονθ Ἑλικῶνος ὑπὸ ζαθέοιο.

'Noctu in Helicone incedere solebant Musae. Hac enim re sola intellegimus, quomodo fieri potuerit, ut cum Hesiodo sub Heliconis iugo greges pascente congrederentur' Ellgerus ait p. 29 ipse secum idemque cum Hesiodo discrepans. Musae enim si incedunt in Helicone, a pastore ad montis pedes cum pecore commorante mirum quantum seiunguntur. Sententia postulat, ut decesserint ad Hesiodum deae nocturno tempore, artem poeticam docturae: admittit poetae oratio 44). Ita enim duce Arato interpretamur: 'ab

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Mox accidit — fortasse tertio iam saeculo — ut non modo aliter narraretur Musarum apud Hesiodum commoratio, sed ipsius Hesiodi dicta inverterentur. Epigramma enim 'Anth. Pah' IX 64, modo Asclepiadi modo Archiae tributum, utitur materia Hesiodea, sed quomodo!

αύταὶ ποιμαίνοντα μεσημβρινὰ μῆλά σε Μοῦσαι ἔδραχον ἐν χραναοῖς οὖρεσιν, Ἡσίοδε κτλ.΄ Philolog. Untersuchungen XII.

Helicone sede sua 45) profectae noctu tenebris tectae ire solebant' — extra Heliconem aliquo. Definitius poeta quo iverint e vestigio subicit v. 22:

αί νύ ποθ' Ήσιοδον χαλήν έδιδαξαν ἀοιδήν, ἄρνας ποιμαίνουθ' Έλιχωνος ὑπὸ ζαθέοιο.

Ad homines, dum advesperasceret, meabant: μακάφων τοι νύκτες ἔασιν. 40) Bacchi Cithaeronii orgia νύκτως τὰ πολλά σεμνότητ ἔχει σκότος (Eurip. Bacch. v. 486). Latona Νυχία Plataeensium erat 47); Nycteus, Celaenus filius, pater Nycteidis — nomina animadvertito caliginem omnia indicantia — item Cithaeronius (O. Mueller. Orchom. p. 222). 48) Itaque per Parasopiam regionem

Praepedivit ne intellegeretur sententiam Jacobsius adnotando: ductum ex Hesiodo 'Theog.' v. 21. 'Opp.' v. 658. Nam non sub Helicone sed in ipso monte, non noctu sed meridie Musae Hesiodo iamiam adparuerunt. Novavit vero 'meridiem' epigrammatographus sive anterior aliquis vitae scriptor (cf. Vit. I W.), cum illo diei tempore deos crederet inter homines versari (cf. testes a nobis 'De Lenaeo et Delphinio' Gryph. 1891 p. 123 citatos), novavit locum, cum ne hac quidem in re Hesiodea perspiceret. Maximus Tyrius biographo utitur Hesiodi 'Diss.' XXII p. 224 Davisii.

'Operum' exordio Pierides Musas Hesiodus invocavit. În Pieria enim natae Heliconiae sunt maţre Cithaeronia 'Theog.' v. 53 sq.: τὰς ἐν Πιερίη Κρονίδη τέχε πατρὶ μιγεῖσα Μνημοσύνη, γουνοῖσιν Ἐλευθῆρος μεδέουσα. — Aequius de 'Operum' exordio recentioribus plerisque antiqui quidam critici (ut Callimachus, qui figuram v. 3—4 expressit eadem occasione in hymni în Iov. epilogo τεὰ δ' ἔργματα τίς κεν ἀείδοι; οὐ γένετ', οὐκ ἔσται τίς καὶ Διὸς ἔργματ' ἀείσει;) iudicabant; recte Kirchhoffius 'Hesiods Mahnlieder an Perses' p. 38 sq. — Mnemosyna Musarum mater etiam Athenis: Polemo in schol. Soph. 'Oed. Col.' νηφάλια μὲν ἱερὰ θύουσι Μνημοσύνη Μούσαις 'Ηοῖ κτλ.' Laurentianus «Μούσαις», quod inde a Prellero 'Polem. fr.' p. 73 expellunt inducta «Μούση» coniectura. Iovis Mnemosynae Musarum statuas Eubulides sacravit Paus. I 2, 5.

45) Cf. p. 13848. 'Theog.' v. 129 γείνατο δ' Οὔρεα μαχρά, θεῶν χαρίεντας ἐναύλους. Cui versui qui addidit Νυμφέων, αλ ναίουσιν ἀν' οὔρεα βησσήεντα poetae vim intulit.

<sup>46</sup>) [Haec postquam dudum scripta sunt, Schoemannum vidimus 'Die Hesiodische Theogonie' p. 300 eundem 'Operum' v. 730 adscivisse.]

47) Plutarch. 'Daed.' V 1.p. 757 Reiske.

\*\*) Soph, 'Antig.' v. 1146—1152. Pausan I 40, 5. Dianae Προσηψας ('De Lenaeo' l. c.) iuvat breviter meminisse. νυξ ἱερή epicum est 'sacra nox' (dissentimus enim a G. Schulzii 'Quaest. epicae' p. 215 docta disputatione. Cf. quae ipsi de ἱερός in Brugmanni 'Studiis indogermanicis' I p. 157 sqq. disseruimus).

Hesiodi patriam 40 nocturnam deorum praesentiam concreditam fuisse elucet. In istorum itinerum aliquo noctu initorum Musae cum Hesiodum ad montis radices petivissent, maledicunt ei prisca et genuina morum rusticitate, deinde gloriatae artem baculo laureo in manus dato inspiratum deos carmine celebrare iubent. Eminet exordium illud propria quadam simplicitatis virtute et citata narratione — quod vetustatis indicium nuntiamus auctore Lachmanno — et se admodum antiquis hominibus commendavit (Ellger. p. 9). At quid haec ad Aratum? Noctu etiam Virgo homines argenteos frequentat, sed quid factura! Attendas iteratam referri actionem v. 120 sqq.:

άλλ' ὁπότ' ἀνθοώπων μεγάλας πλήσαιτο χολώνας δο), ήπείλει δὴ ἔπειτα χαθαπτομένη χαχότητος, οὐδ' ἔτ' ἔφη εἰσωπὸς ἐλεύσεσθαι χαλέουσιν · «οῖην χούσειοι πατέρες γενεὴν ἐλίποντο χειροτέρην. ὑμεῖς δὲ χαχώτερα τεξείεσθε. χαὶ δή που πόλεμοι, χαὶ δὴ χαὶ ἀνάρσιον αἰμα ἔσσεται ἀνθοώποισι, κακὸν δ' ἐπιχείσεται ἄλγος». ὡς εἰποῦσ' ὀρέων ἐπεμαίετο, τοὺς δ' ἄρα λαούς εἰς αὐτὴν ἔτι πάντας ἐλίμπανε παπταίνοντας.

Quottidie Virgo Aratea illud conviciandi consilium singillatim exsecuta est a morum malignitate revocatura — ad satietatem usque et fastidium! Simplicius pulchriusque Musae Hesiodeae. Descendunt illae quoque e montium secretis quottidie, ad semel comparuisse Hesiodo satis habent. Hesiodi studio et admiratione adductum si Aratum sumpseris, ut superfluum illud et intempestivum deformitatis exemplum ipse componeret: plana erunt omnia. Iam vero ipsum paene prooemium Hesiodeum Aratus citavit v. 220 οἱ δὲ νομῆες πρῶτοι κεῖνο ποτὸν διεφήμισαν Ἱππουκρήνην: hoc enim Arati loco ipsi Heliconii pastores nobilitantur. Sensit etiam scholiasta ad v. 215. <sup>31</sup>) Ergo statuendum ita esse censemus, ut

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Multo plura, quam primo obtutu putaveris putautque enarratores Hesiodi ac mythologi, in utroque carmine conficiendo religioni patriae Hesiodus accepta refert. Puella 'Theog.' v. 570sqq. a Minerva et Vulcano ex argilla efficta et quasi ad nuptias ornata semper nobis in mentem Daedalorum Plataeensium consueta et caerimonias vocavit (Plut. I. c. p. 759sqq.). An fallimur?

<sup>50)</sup> κολώνας Aratus dicit 'urbem in collibus sitam.' Cf. v. 989.

<sup>51)</sup> είληφε δε τὴν ἱστορίαν παρ' Ἡσιόδου · διό φησιν 'οἱ νομῆες πρῶτοι ἐκεῖνο τὸ ποτὸν Ἡππουκρήνην ἀνόμασαν.'

significavimus. <sup>20</sup>) Profecto 'Hσιόδου τό τ' ἄεισμα καὶ ὁ τρόπος!

Ultima Iustitiae verba 'Operibus' Hesiodeis v. 201 sq., qui de quinto genere sunt, adeo adpropinquant, ut veriorem scripturam e varietate lectionis in codicibus obvia eligere possis: «κακῶν δ' ἐπικείσεται ἄλγος» Marcianus in textu, «κακῶν» supra lineam idem liber, «κακῶν δ' οὐκ ἔσσεται ἀλκή» recentior in Parisino A manus. Quae textus variatio et ipsa ex Hesiodo manavit (v. 201), ac perfacile potest fieri, ut «κακῶν» illud Marciani, quippe quod sensu cassum sit ideoque scripturae «κακῶν» posthabendum, e memoria ista Hesiodo erepta remanserit. Arateum «κακῶν - ἄλγος» respondet Hesiodo «ἄλγεα - λυγοά» dicenti atque aliquantum inde firmamenti accipit (cf. p. 263).

Patent alia quoque Hesiodea in eadem Arati narratione. V. 102 ήρχετο δ' άνθρώπων κατεναντίη, ούδέ ποτ' άνδρῶν ούδέ ποτ' άρχαίων ήνήνατο φύλα γυναικών, άλλ' άναμίξ εκάθητο και άθανάτη πεο ἐούσα ~ fr. 216 Rz. ξυναί γαρ τότε δαίτες ἔσαν, ξυνοί δε θόωχοι άθανάτοισι θεοίσι καταθνητοίς τ' άνθρώποις. Monuit scholiasta παρά τὸ Ἡσιόδειον Aratum sua formasse. - Raro per argenteam aetatem vesperi homines adibat Iustitia ποθέουσα παλαιῶν ήθεα λαῶν v. 116 ~ 'Operum' v. 222: eadem male tractata έπεται κλαίουσα πόλιν καὶ ήθεα λαών ήξρα ξοσαμένη κακὸν άνθρώποισι φέρουσα, οί τέ μιν έξελάσωσι καλ ούκ ίθειαν ένειμαν. - Praeterea 'Opp.' v. 236, qui sunt de justis hominibus, rolot φέρει μέν γαία πολύν βίον . . . θάλλουσιν δ' άγαθοῖσι διαμπερές. ούδ' έπὶ νηών νίσσονται, καρπόν δὲ φέρει ζείδωρος άρουρα contulit Grafius 'Stud. Lips.' VIII (1885) p. 48 cum Arati v. 111 zai βίον ούπω νηες απόπροθεν ηγίνεσχον, αλλά βόες και άροτρα καί αύτη πότνια λαών μυρία πάντα παρείχε Δίκη δώτειρα δικαίων (quibus in versibus adlitterationem attendas nonnunquam, ut dixi-

<sup>\*\* \*\*</sup>Quamquam hac quidem în parte carmen auctum est memoria Simonidea (cf. supra p. 1384\*) et Empedoclea: Empedocles v. 417 Stein. οὐδέ τις ἡν εείνοισιν ἀρης θεὸς οὐδὲ Κυδοιμός . . . ἀλλὰ Κύποις βασίλεια \*\* Aratus v. 108-9 οὔπω λευγαλέου τότε Νείκεος ἡπίσταντο οὐδὲ Διακρίσιος πολυμεμφέος οὐδὲ Κυδοιμοῦ. Vidit Mullachius p. 75. Clausula «ἀτάλαντον ἀπάντη» Empedoclea v. 79 Stein. \*\* Arat. v. 22. — Empedocleum (supra p. 129) «κικήσεται ἀνθρώποισιν» transiit in Eratosthenem 'Mercur.' fr. IV Hill. et in anonymum poetam, sive Musaeus fuit ille sive alius aliquis, in 'Catasterismis' citatum p. 102 «Αἰγίοχος κικλήσκεται ἀνθρώποισιν»: cf. cap. IX.

# VII. EUDOXI CNIDH FRAGMENTA EX HIPPARCHO CONLECTA.

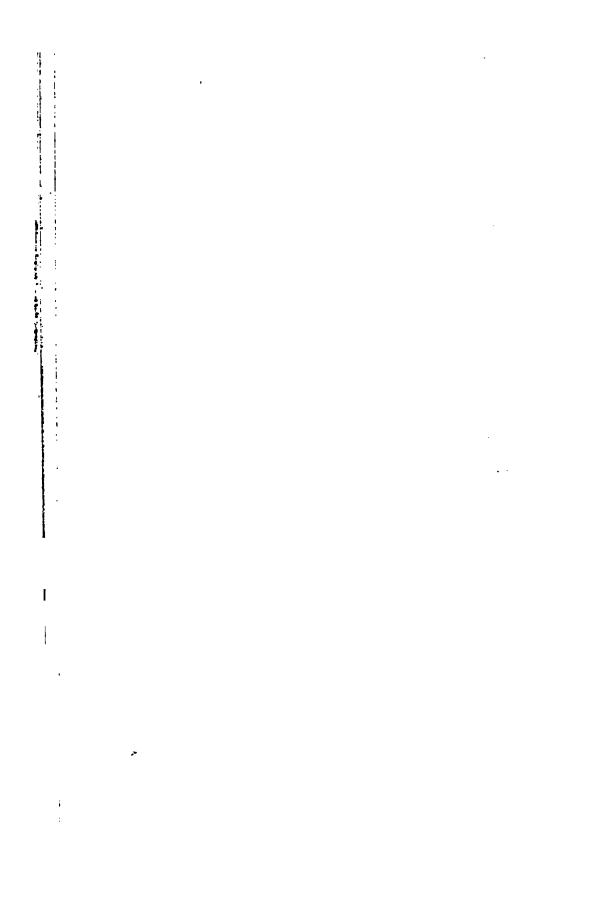

Eudoxus Cnidius caelum pedestri oratione descripsit. At recens exstitit, qui carmen de sideribus Eudoxum condidisse argumentaretur, Grafius 'Stud. Lips.' VIII 1885 p. 52: Credo . . (de Virgine) fabulam ibi invenisse Aratum, unde totam de astris scientiam eum hausisse 'antiquissimi et doctissimi interpretes. imprimis Hipparchus Bithynus, affirmant' (vide Arat. ed. Buhle vol. II p. 464), in Eudoxi Cnidii 'Enoptro'. Nam carmen hoc fuisse Plutarchi ('De Pythiae or.' 18) et Suidae (s. v. Eύδοξος) testimoniis constat; itaque eiusmodi fabula inter astronomica apud hunc quoque bene inseri poterat. Oculis aegre concredimus: Meursiorum Menagiorumque commenta de improviso revixerunt dudum ab Idelero 'Abh. der Berl. Akad.' 1828 p. 198 profligata. καὶ ἔσχε πρὸς ἀστρολογίαν ὑπερφυώς (Eudoxus) ἔγραψέ τε πλείστα τοῦ είδους τούτου· καὶ Όκταετηρίδα· έτι δὲ δι' ἐπών Αστρονομίαν Suidas. Plutarchus: οὐδ' ἀστρολογίαν άδοξοτέραν ἐποίησαν οἱ περὶ Αρίσταρχον καὶ Τιμόχαριν καὶ Αρίστυλλον καὶ Ίππαρχον καταλογάδην γράφοντες, ἐν μέτροις πρότερον Εὐδόξου καὶ Ἡσιόδου καὶ Θαλοῦ γραφόντων¹), εἴγε Θαλής ἐποίησεν, ως άληθως είπεῖν, την είς αὐτὸν ἀναφερομένην Agroologiar. Certe altero post Chr. saeculo inscriptum ferebatur Eudoxi nomine poeticum 'de caelo' opusculum ac restat hodieque e papyro aegyptio editum, sed spurium haud dubie, quamquam iam altero ante Chr. saeculo confectum. Supersunt 'Phaenomenorum' Eudoxeorum, quae Arato suppetebant, fragmenta non pauca eaque ad verbum descripta: nonnulla cap. Il proposuimus (proposituri iam sumus cetera Hipparchea); an adulterina haec ad unum omnia? Tam ignotus et ignoratus ille litterarum campus iacet!

Item de Eudoxei libri, quem in usum suum Aratus convertit, titulo Grafius protulit falsissima, tametsi hoc quidem facilius con-

<sup>1)</sup> γεγραφότων coni. Robertus p. 237. At cf. ex. gr. ecl. VI.

donamus in tanta errati propagine. Etenim mirari satis non possumus, quod limpidos adire fontes litterarum alexandrinarum studiosi recusant. Epistolographus is, qui Arati personam induit, 'Κάτοπτρον' Eudoxi in versus ab Arato redactum esse duplici fallacia contendit. Quid enim Hipparchus?') Eclogae quaecunque huc faciunt, ut sive apertae fraudis sive fraudulentae inscitiae epistolographum coarguamus, adponendae sunt ad fidem codicum recognitae. μόχθος μέν τ' ὀλίγος, τὸ δὲ μυρίον αὐτίχ' ὄνειαρ.

Seriem reliquiarum Eudoxi quanta ex Hipparchi commentariis Arateis capitur confecturi sumus. Nihil enim nunc quidem attinebat omnem molem adportari, quoniam genuinam Eudoxi orationem et quae ad Aratum pertinerent fragmenta omnia paene unus servavit Hipparchus.

De partitione operis Eudoxei dicemus ad eclogas XIX et XXXV.

### I

Ι 173 C ὅτι μὲν οὖν τῆ ΕΥΔΟΞΟΥ περὶ τῶν φαινομένων ἀναγραφῆ κατηκολούθηκεν ὁ ἄρατος, μάθοι μὲν ἄν τις διὰ πλειόνων, παρατιθεὶς τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ περὶ ἐκάστου τῶν λεγομένων τὰς παρὰ τῷ ΕΥΔΟΞΩΙ λέξεις. οὐκ ἄχρηστον δὲ καὶ νῦν δι ὀλίγων ὑπομνῆσαι διὰ τὸ διστάζεσθαι τοῦτο παρὰ τοῖς ὁ πολλοῖς. ἀναφέρεται δὲ εἰς τὸν ΕΥΔΟΞΟΝ δύο βιβλία περὶ τῶν φαινομένων σύμφωνα κατὰ πάντα σχεδὸν ἀλλήλοις πλὴν ὀλίγων σφόδρα. τὸ μὲν οὖν ἕν αὐτῶν ἐπιγράφεται ΕΝΟΠΤΡΟΝ, τὸ δὲ ἔτερον ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. πρὸς τὰ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ δὲ τὴν ποίησιν συντέταχεν. ἐν δὴ τούτφ τῷ συντάγματι ΕΥΔΟΞΟΣ περὶ μὲν τοῦ 10 Δράκοντος οὕτῶ γράφει. Sequitur ecloga II p. 64 adscripta.

4 παρὰ τῷ Εὐδόξφ scripsi, cf. ecloga III: περί τοῦ εὐδόξου LV; περί del Victorius.

Liquido adparet (etsi nemodum, ne Idelerus quidem nec Boeckhius, pronuntiavit) duabus editionibus Eudoxum de caelo opus divulgasse, ut 'Chronica' Apollodorum Atheniensem'), altera

<sup>2)</sup> Hipparchum sequitur Theo (Vit. III p. 59, 31 West.)

<sup>3)</sup> Annis 144 et 129: cf. Diels 'Mus. rhen.' 1876 p. 5. Notae Aristarchi προέκδοσις et ἐπέκδοσις Homericae. Cf. de Dinone p. 15464, alia.

ENORTPON inscripta i. e. Speculum, qua nos et ipsi utimur imagine ), altera DAINOMENA, quae vox in universum valet de omnibus caeli adparentiis. Confirmatur Hipparchi in hac re testimonium iis eclogis, quae eadem utrimque excerpta continent, velut III. Eudoxi DAINOMENA Aratus usurpavit Hipparcho, qui unus comparationem instituit, iudice gravissimo. ) Hinc constat etiam de harum eclogarum ratione:

## $\Pi$

Η p. 225 A Hipparchus de oriente Piscium initio dicens ὁ δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ, inquit, ἐν μὲν τῷ ἐνὶ συντάγματι (ῷ δὴ καὶ ὁ Ἅρατος κατακολουθεῖ ν. 707, i. e Phaenomenis) καὶ τοῦ Περσέως τὴν δεξιὰν χεῖρά φησιν ἀνατέλλειν, ἐν δὲ τῷ ΕΝΟΠΤΡΩΙ ὅλον αὐτὸν ὁ ἀνατεταλκέναι, πλὴν μικροῦ τινος, τοῦ δὲ Ὑδρου τὸ μέχρι πρὸς τὸν Κόρακα δύνειν. δοκεῖ δέ μοι ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ περὶ τοῦ Περσέως κατὰ τοῦτο μόνον διαφωνεῖν πρὸς τὸ φαινόμενον, καθ' ὅσον φησὶν αὐτοῦ μόνον τὴν δεξιὰν χεῖρα συνανατέλλειν τῷ Ὑδροχόῳ ... βέλτιον οὖν ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ (quam Aratus, qui porro totum Hydrum 10 cum Aquario occidere dicit) ἀποφαίνεται λέγων τοῦ Ὑδρου τὴν οὐρὰν ἔτι ὑπολείπεσθαι.

5 πλήν V: παρά L | 8 αὐτήν LV: correxi | ὑδριχόω L.

### Ш

Ι p. 187 D πάλιν δὲ παρὰ τῷ ΕΥΛΟΞΩΙ ἀναστρέφεται διημαρτημένως περὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεγάλης ஃρκτου, ἐν μὲν τῷ ἑνὶ συντάγματι, ὂ ἐπιγράφεται ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, τὸν τρόπον τοῦτον

1 ἀναστρέφεται est 'res invertitur' | 3 δ L: φ V.

<sup>\*) &#</sup>x27;Sachsenspiegel'. Similiter Heracliti 'Περί φύσεως' liber a Diodoto interprete inscriptus erat: ἀκριβές οἰάκισμα πρὸς σταθμὸν βίου Diog. Laert. IX 1, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Miro errore lapsus est Letronnius 'Sur les écrits et les travaux d' Eudoxe de Cnide' ('Oeuvres' II p. 5): Aratus, qui n'était point observateur, n'avait fait que traduire en vers l'un et l'autre ouvrages (ΕΝΟΡΤΡΙΜ et Phaenomena), principalement le second. Hipparchus dixit aliter; neque quicquam in suam sententiam attulit Letronnius, etsi p. 13 iteravit. Ne Scaliger quidem (ad Manilium p. 54) tulerat recte sententiam: Φαινόμενα Arati nihil aliud sunt, quam aut Φαινόμενα aut Ένοπτρον Eudoxi.

ύπὸ δὲ τὸν Περσέα καὶ τὴν Κασσιέπειαν οὐ πολὺ διέχουσά 5 ἐστιν ἡ κεφαλὴ τῆς μεγάλης Άρκτου· οἱ δὲ μεταξὺ τούτων ἀστέρες εἰσὶν ἀμαυροί.

έν δὲ τῷ ἐπιγραφομένφ ΕΝΟΠΤΡΩΙ ούτως.

όπισθεν δὲ τοῦ Περσέως καὶ παρὰ τὰ ἰσχία τῆς Κασσιεπείας οὐ πολὸ διαλείπουσα ἡ κεφαλὴ τῆς μεγάλης Άρκτου 10 κεῖται' οἱ δὲ μεταξὸ ἀστέρες εἰσὶν ἀμαυροί.

οὔτε γὰρ κατὰ τὴν Κασσιέπειαν καὶ τὸν Περσέα κεῖται ἡ κεφαλὴ τῆς μεγάλης ἄρκτου οὔτε μικρὸν αὐτῶν ἀπέχει. ἡ μὲν γὰρ Κασσιέπειά ἐστι κατὰ τὴν τῶν Ἰχθύων μοῖραν ιβ΄, ὁ δὲ Περσεὺς κατὰ τὸν Κριόν, ἡ δὲ κατὰ τὸν ΕΥΔΟΞΟΝ κεφαλὴ τῆς μεγάλης 15 ἄρκτου κατὰ τὴν ιβ΄ μοῖραν τοῦ Λέοντος ἔγγιον οὖν ἦν εἰπεῖν τὸν Περσέα καὶ τὴν Κασσιέπειαν κεῖσθαι κατὰ ἄκραν τὴν οὐρὰν τῆς μικρᾶς ἄρκτου. ταύτης γὰρ ὁ ἔσχατος καὶ λαμπρότατος ἀστὴρ κεῖται κατὰ τὴν ιή μοῖραν τῶν Ἰχθύων, ώς δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ διαιρεῖ τὸν ζωδιακὸν κύκλον, κατὰ τὴν τρίτην μοῖραν τοῦ Κριοῦ. 20

16 τὸ ιβ' μόφιον coni Petavius || ἦν V: om L || 18 καὶ λαμπρότατος V: om L || 19 ιβ' L || ὡς Petavius: ὁ LV.

### IV

Η p. 227 C: δοκεί δέ μοι διηπορήσθαι δ Αρατος (cf. ecl. XLIV 2 p. 109) παρά την αύτην αίτίαν, παρ' ην καί ΕΥΔΟΞΟΣ ιδ κατηκολούθηκεν ὁ Άρατος. ἐν μέν γὰρ τιῦ συντάγματι τιῦ περί τῶν ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ γράφει, ὅτι τοῖς Ἰχθύσι συνανατέλλει τὰ δεξιά του Περσέως, ώστε της άρχης του Κριου πρός τη άνατολη ούσης τὰ δεξιὰ μόνον του Περσέως μέρη κατ' αυτόν ύπερ γης φαίνεσθαι, έν δε τφ έτερφ συντάγματι, δ έπιγράφεται ΕΝΟΙΙ-ΤΡΟΝ, τοῖς Ίχθύσι φησὶν αὐτὸν όλον πλην όλίγου συνανατέλλειν. έν πάσιν ούν σχεδόν τοῖς περί τὰς άνατολὰς τῶν ἄστρων συμφωνούντων άλληλοις των δύο συνταγμάτων, περί δὲ τοῦ Περσέως διαφόρου της άναγραφης ούσης, εύλόγως ὁ Αρατος διαπορών, ποία τις καταχολουθήσει άποφάσει, άμφήριστόν φησιν είναι καί δισταζόμενον, πότερον καὶ ή ζώνη τοῦ Περσέως μετά τῶν ώμων καὶ της χεφαλής του Κοιου άνατέλλοντος μετέωρος φαίνεται ή του Ταύρου άναφερομένου, ώς τὸ έτερον τῶν τοῦ ΕΥΔΟΞΟΥ συνταγμάτων περιέχει.

Adnotationem criticam supra p. 109 exhibuimus. De re ipsa ab Hipparcho dissentiri potest. Nam cum diversis temporibus ac locis etiam distantibus contraria Eudoxus de eadem adparentia docuerit, dubitabilem hanc ipsam fuisse reapse perspicitur. Cederemus Hipparcho nihilosecius, modo utramque editionem Eudoxei operis usurpasse Aratum aliunde patefactum esset ab Hipparcho. Quod secus est<sup>e</sup>). Quapropter eclogas V et VI protinus subicimus.

### V

I p. 198 D Attali fr. 20 p. XVI his Hipparchi verbis excipitur: καὶ ὅτι γίνεται τοῦτο (solem non in eodem circulo conversionem facere perpetuo, sed alias australiorem alias borealiorem), καὶ ΕΥΔΟΞΟΣ φησίν λέγει γοῦν [ἐν τῷ ΕΝΟΠΤΡΩΙ] οὕτως:

φαίνεται δὲ διαφορὰν τῶν κατὰ τὰς τροπὰς τόπων καὶ ὁ ήλιος ποιούμενος, ἀδηλοτέραν δὲ πολλῷ καὶ παντελῶς ὀλίγην.

4 φησί LV || γ' οὖν L || 5 τὰς post κατὰ om V.

5

E Phaenomenis Eudoxi quoniam hausit Aratus, emblema eiecimus. Cf. ecl. I et II. Eiusdem interpolatoris manum deprehendemus iterum in ecloga VI. Nec tegitur interpolandi causa et origo. Versus Arateos in codicum Hipparcheorum archetypo memento e 'Phaenomenorum' codice aliquo Marciano adfini, prout iudicaveris, sive correctos esse sive corruptos, quantumvis paraphrases Hipparcheae, si quae forte sunt, repugnent. Simile quid in addendo Enoptri titulo accidisse arbitramur. Fingas e vita aliqua Aratea 'Phaenomenorum' exemplari praefixa librarium certiorem factum esse de epistolographi quod p. 237 sqq. tractavimus (cf. cap. VIII) commento: poterat idem ille, obstante quidem diserto Hipparchi ipsius testimonio ecl. I sqq., Enoptrum Eudoxi pro fonte Arati adferre').

<sup>6)</sup> Quamquam et Fabricius ('Bibl. graec.' ed. Harless. III p. 453) et Bublius (II p. 466) Fabricium secutus adfirmant.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Etiam in numerorum computationibus Hipparcheis manum interpolatricem deprehendi Manitius nuperrime pronuntiavit 'Zu Hipparchos Commentar der Phainomena des Aratos und des Eudoxos' in Jahnii 'Annal.' vol. CXLIII a. 1891 p. 792.

# VI

1 Ι p. 177 Ε χωρὶς δὲ τούτων (de circulis) καὶ τὸ κλὶμα τοῦ κόσμου ταὐτὸ τιῷ ΕΥΔΟΞΩΙ ὑποτίθεται ὁ ἄρατος καὶ γὰρ ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ [ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ΕΝΟΠΤΡΩΙ] τὸν τροπικὸν τέμνεσθαὶ φησιν οὕτως, ὥστε λόγον ἔχειν τὰ τμήματα πρὸς ἄλληλα τὸν αὐτόν, οἰον ἔχει τὰ πέντε πρὸς τὰ τρὶα (= 40° 54′ 5 altitudinis polaris sive latitudinis geographicae, cf. Ideler ʿAbh. d. Berl. Akad. 1830 p. 53). ὅτι μὲν οὖν ΕΥΔΟΞΩΙ ἐπακολουθήσας ὁ ἄρατος συντέταχε τὰ Φαινόμενα΄, ἱκανῶς οἶμαι δεικνύναι διὰ τῶν προειρημένων. Sequitur Attali fr. 1 p. V.

2 τὸ αὐτὸ τῷ em Petavius: τούτῷ V, τῷ L; καὶ ταὐτὸ κλὲμα τῷ coni Scaliger  $\parallel$  3 primitus pro ὁ Εὐδοξος L scripserat ὁ Αρατος, sed ipse expunxit  $\parallel$  uncos posui.

2) I p. 179 A δήλον τοίνυν (argumentis prolatis), ότι ού δυνατόν έν τοῖς περί την Ελλάδα τον προειρημένον είναι λόγον (5:3) της μεγίστης ημέρας πρός την έλαχίστην, άλλα μαλλον έν τοις περί τον Ελλήσποντον τόποις. καίτοι γε ό μέν Άρατος οίκ άφ' ξαυτού χρίσιν περί των τοιούτων προφερόμενος γέγραφεν, 5 άλλὰ τῷ ΕΥΔΟΞΩΙ καὶ περὶ τούτου κατακολουθήσας. εἰ δὲ καὶ άφ' ξαυτού γέγραφεν, ού διασαφήσας έν ποίοις έστιν ή προειοημένη έγκλισις του κόσμου, τάχα αν κατά γε τουτο διακρούοιτο τὸ ἔγκλημα. ὁ μέντοι γε "Ατταλος ὁμολογουμένως ἡγνόει, λέγων έν τοῖς περί τὴν Ελλάδα τόποις τὴν μεγίστην ἡμέραν πρὸς τὴν 10 έλαχίστην λόγον έχειν, ον τὰ πέντε πρὸς τὰ τρία. Sequitur fr. 21 (p. XVI) Attali. έτι δε μαλλον θαυμάσειεν αν τις, πώς ποτε ούχ έπέστησε (Attalus) του ΕΥΔΟΞΟΥ έν τῷ έτέρφ συντάγματι (Enoptro nimirum) διαφόρως έχθεμένου καὶ γράφοντος, ότι τὸ ύπεο γην του τροπιχού τμημα πρός το ύπο γην λόγον έχει ον τα 15 ιβ΄ πρός τὰ ζ΄ (= 42° 15΄), ὁμοίως δὲ τούτω καὶ τῶν περί Φίλιππον άναγραφόντων και άλλων πλειόνων. πλην έπισυντετάχασι μέν τὰς συνανατολάς τε καὶ συγκαταδύσεις τῶν ἄστρων ὡς ἐν τοῖς πεοί τὴν Ελλάδα τόποις τετηρημένων, κατά δὲ τὸ ἔγκλιμα τών τόπων τούτων διημαρτήκασιν. παραπέμψαντες (ούν) τούτο 20 τὸ ἀγνόημα τὴν ὅλην αὐτῶν σύνταξιν ἐπεσχεψάμεθα πρὸς τὸν ἐν τη Έλλάδι δρίζοντα ούδε γαρ φιλαλήθους άλλα κενοσπούδου,

13 ἐπέστησεν L || 16 τούτων V || 18 ὡς om L || 19 ἔγελημα V || 20 supplevi; ⟨ἡμεῖς οὖν⟩ ante παραπ. supplet Petavius.

τὸ κατὰ κάντα μαχόμενον τῆ διεψευσμένη ὑποθέσει ἐπιλαμβάνεσθαι αὐτών, καν τύχη (ού) συμφώνως λεγόμενα τοῖς ἐν τῆ 25 Έλλάδι φαινομένοις. ὑποκείσθω δὲ ἡμῖν ὁρίζων πρὸς τὴν ἐπίσχεψιν δ έν Αθήναις, οδ έστιν ή μεγίστη ήμέρα ώρων ίσημερινών ιδ΄ καὶ γ΄ πεμπτημορίων, τὸ δὲ ἔξαρμα τοῦ πόλου περὶ μοίρας λζ'. Cf. p. 193 Pet.

24 alla ante zav add V, om L | suppl Scaliger.

Interpolatum esse putamus quod cancellis saepsimus. Neque enim 'ENOPTRO' sed 'PHAENOMENIS' Aratum sese adplicavisse Hipparchus ipse ostendit. Cf. ecl. I II et inferius. Ergo ex Eudoxi 'PHAENOMENIS' altitudinem polarem (5:3) Aratus habet, ut consentaneum est, et τὸ ετερον σύνταγμα est ENOPTRUM, ubi si ita discessit Eudoxus, ut 42º 15' metiretur, cum altero libro 40º 54' numerasset, australiorem eum fuisse locum consequitur, quo Phae-NOMENA, altero, quo edidit ENOPTRUM. Porro si et Posidonius, Cleomedis (p. 40, 20 Ziegl.) auctor"), et Attalus mathematicus regionibus graecis' Arati altitudinem polarem satis respondisse adfirmabant fortiter, dissentiente quidem provectiore Hipparchi scientia, e Graecia ipsa Phaenomena Eudoxi cur emittamus nullam rationem proferre possis. Indidem ultro derivaveris septentrionaliori alicui regioni Enoptrum aptum esse: cui sese Aratus non addixit, Hipparchum si audiveris. Scholam Cyzici Endoxus aperuit ac postea Cnidi observitavit. Nonne Cyzici Enoptrum, alteram editionem cui Phaenomena inscripsit Cnidi promulgasse censendus Eudoxus in paucis ad mutati domicilii et regionem et condicionem accommodatam? Aliter de hac re Idelerus cogitavit interpolato Hipparchi textu deceptus 'Abh. der Berl. Akad.' 1830 p. 53. Nihilominus inventum quoddam Ideleri concordat: Was Arat übereinstimmig mit Eudoxus (Hipp. I c. 6) von der Lage des Kopfes des Drachens im apxiexoc sagt, passt mehr auf die Polhöhe von Cnidos"). Quibuscum egregie Avienus conspirat. Bis ille in 'Ara-

<sup>8)</sup> Cf. cap. VIII et quae M. C. P. Schmidt 'Philol.' XLII p. 113 sqq. disputavit.

<sup>9)</sup> Repugnat Balforeus apud Bakium in Cleomedis 'Circulari doctrina' p. 322 de Draconis capite: Hoc etiam arguit non esse graecum clima, cum maiorem hic quam in graeco climate poli elevationem esse oporteat. Ubi enim Draconis caput et Helices pedes priores finientem tangunt, polus supra cum uno et

teis' Eudoxi meminit, semel, nihil ut discas, v. 102 sic astrum (Ursam) dici Cnidius dedit, iterum v. 53 Cnidium senem Eudoxum, cum 'librum ab Arato postea translatum' scriberet, fuisse significans. Porro Avienus 'Cariae' clavem dixit v. 455 sq. in Cassiepeae sidere conspicuam (de qua cf. p. 81) innotuisse favens memoriae Eudoxi Cnidii. Nam Cnidus Cariae accensebatur monente Scaligero ad Manilium p. 54 editionis Argentoratensis:

lux hebes est matri, vix qualem Caria quondam noverat intrantem per claustra tenacia clavem.

Haec quamvis ab Arato acceperit, non Eudoxo, tamen meminerat Avienus Aratum ab Eudoxo accepisse rectissime Scaliger.

Quam Eudoxi rerum notitiam ex Arati Vita aliqua haurire Avienus eo potuit facilius, quo ferventius in prooemio Eudoxi merita conlaudare ipse instituit (cf. cap. VIII). Cnidi 10) igitur iam provectus aetate 'Phaenomena' Eudoxus promulgavit').

quadraginta plus minus gradibus tollitur. Vide praeter Hipparchum etiam Leontium in' Sphaera Arati' et p. 321: Non tam ad Graeciae quam ad Hellesponti clima 'Phaenomena' sua scripsisse videtur Aratus. Statuit ita propter Hipparchi dicta.

<sup>10)</sup> Diog. Lacrt. VIII 8, 2 έντεῦθέν τε (ex Aegypto) γενέσθαι ἐν Κυζίχφ καὶ τῷ Προποντίδι σοφιστεύοντα . . ἀπεδείχθη δὴ ἐν τῷ πατρίδι μεγαλοτίμως, ὡς τό γε περὶ αὐτοῦ ψήφισμα γενόμενον δηλοί . . γράψας τοῖς ἰδίοις πολίταις νόμους, ὡς βρμππος ἐν τετάρτη Περὶ τῶν ἐπτὰ σοφῶν.'

<sup>11)</sup> Ideleri verba etsi e falsa de textu Hipparcheo existimatione dicta ob Idelerum adscribimus 'Abh. d. Berl. Ak.' 1830 p. 53: Hipparchus sagt 13 und 5, Eudoxus habe in seinem Enoptron (?) die Neigung des Himmels - Eyzhuu τοῦ χόσμου - grade so bestimmt, wie Aratus v. 497, indem er nämlich das Verhältniss der Segmente der vom Horizont getheilten Wendekreise durch 5: 3 ausgedrückt. Wie er diess gefunden, wissen wir nicht; vermuthlich vermittelst der Dauer des längsten Tages, die er durch eine Art von Clepsydra gemessen haben muss. Es folgt hieraus, wie Hipparch bemerkt, eine Polhöhe von 410 (genauer von 400 541). Eudoxus muss diess also (?) in Cyzikus geschrieben haben, wo er lange lehrte; auch gilt es für Macedonien, wo Aratus schrieb (?). Was letzterer dagegen, übereinstimmig mit dem ersteren, wie Hipparch I 6 versichert, von der Lage des Kopfes des Drachens im ageticoc sagt (v. 61, 2), passt mehr auf die Polhohe von Cnidus (360 421); denn y, der vom Pol entfernteste dieses Bildes, hatte damals 38º 8' Polarabstand, musste mithin den Horizont eines Ortes streifen, dessen Polhöhe um die Horizontalrefraction geringer war. Sollte also Eudoxus vielleicht sein Evontgov in Cyzicus und seine Phaenomena in Cnidus geschrieben und Aratus aus letzterem Werke entlehnt haben, was er über die Lage des Drachenkopfes sagt? Dieser

Haec omnia si solida criticam exercendi ratione enucleata sunt, circumspicienda causa est, qua Aratus ut Cnidiam ac non Cyzicenam Eudoxi editionem sequeretur commotus sit. Iure id demiraremur, Pellae si scripsisset in urbe sub eadem propemodum altitudine polari qua Hellespontus sita; si vero per Graeciam scripsit alicubi, nulla iam relicta miratio. Ac dixit illud Attalus fr. 21 p. XVI: διὰ δὲ τούτου φανερὸν ποιεῖ, διότι τὴν ὅλην πραγματείαν έν τοις περί την Ελλάδα τόποις πεποίηται παρ' έχείνοις γάρ έστιν ή μαχροτάτη ήμέρα πρός την μιχροτάτην ώς τὰ ε΄ πρὸς τὰ γ΄. Ex quo cum cetera tum hoc Attali fragmentum cognovimus, de Aratei carminis origine ac patria a vulgari traditione discedendum esse firmiter nobis persuasimus. Reliquiae Attaleae olim a nobis conlectae vel ea de causa dignae quae percenseantur. Dixit idem Hipparchus l. c., ut disertius non potuerit; innuit fortasse duabus eclogis etiam Posidonius apud Cleomedem l. c.12) (καὶ αν τούτον τὸν τρόπον ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς άρκτον ίων είς το Έλληνικον της γης αφίκηται κλίμα, πρός ο καί τὰ Φαινόμενα τῷ Αράτφ πεποίηται, ἐφάψεται αὐτῷ τοῦ ὁρίζοντος ή τοῦ Δράκοντος κεφαλή καὶ οἱ τῆς Έλίκης πόδες) et apud Geminum p. 16 C Pet.: καὶ πέρας ἐστὶ χώρα τις πρὸς μεσημβρίαν ημίν κειμένη, έν ή διχοτομείται ο θερινός τροπικός κύκλος ύπο τοῦ δρίζοντος. ἐνταῦθα δὲ τέμνεται οὕτως, ώστε τοῦ ὅλου χύκλου διαιρουμένου είς η΄ μέρη πέντε μέν τμήματα ύπερ γην απολαμβάνεσθαι, τρία δὲ ὑπὸ γῆν. πρὸς δὲ τοῦτο τὸ κλιμα δοκεί καὶ ὁ Αρατος συντεταγέναι την των Φαινομένων πραγματείαν ατλ. Cf. cap. II p. 94. E sequentibus consectarium istum locum, cui adaptavisse 'Phaenomena' Posidonius Aratum iudicabat, Rhodo fuisse borealiorem. Denique eandem rem vel invitus confirmavit interpres Arati, cum adsumpta epistolographi fraude novam sed discrepantem in se ipsam efficeret narratiunculam e tribus reliquiis nobis reficiendam:

Hypothese ist freilich der Umstand nicht günstig, dass er in den Phaenomenis (?), wie Hipparch bemerkt, jenes Verhältniss durch 12:7 ausgedrückt hatte; denn hieraus würde gar eine Polhöhe von 42° 15' folgen. Recte haec refutavit Letronnius p. 19 eadem de causa qua sibi ipse diffidit Idelerus. Quod vero idem addit Francogallus il est donc encore plus sûr de rejeter toutes ses différences sur l'erreur des observations, nihili est.

<sup>12)</sup> Tertia apud Strabonem exstat l. p. 194 c. Res in Posidonio non certa ob ea, quae M. C. P. Schmidt l. c. disseruit.

ACHILLES p. 159 B. θέσις τίς έστι κατά τὸ Έλλησποντιακὸν καὶ τῆς Μακεδονίας κλίμα παρά γάρ Αντιγόνω διατρίβων Άρατος, τῷ τῆς Μαχεδονίας βασιλει, πρὸς τὸ αὐτόθι χλζμα χαὶ τὴν διδασχαλίαν φαινομένων πεποίηται.

SCHOL. MARC. in 'Phaen.' v. 497. τοῦ μὲν ὅσον τε πρὸς τὸ κλῖμα Έλλησπόντου καὶ Μακεδονίας δοκεῖ είπεῖν τὴν τῶν φαινομένων πραγματείαν. και ήν πιθανόν, ένθα καὶ διέτριβεν, έχει τοὺς λόγους ποιείσθαι. άντιπίπτει (δέ) τὸ δηθέν αὐτιῦ «κείνη που κεφαλή τη νίσσεται» (v. 61), τουτέστιν 'ὑπὸ τοῦ ἀρχτιχοῦ φέρεται κύκλου', καθ' δ κλζμα ή μεγίστη ήμέρα ώρων ζσημερινών ιδ΄ καὶ γ΄ πεμπτημορίων ώρας — τουτέστι, καθ' δ΄ τὰς Αθήνας καὶ τὴν Εφεσον χεῖσθαι λέγουσι - καὶ ὁ πόλος έξήρτηται μοίρας ζ΄ xaì  $\delta'$  (corr.  $\mu'$ ).

τῷ δὲ «δσον τε μάλιστα» προσεχτέον, ώς ὀρθώς ἔχει δηλοι γάρ μη διηχριβῶσθαι ἐν πλάτει δὲ λέγεσθαι τὸν άριθμον της διαιρέσεως, δπως μή ένοχληται ό Άρατος ώς άγνοήσας καὶ τὸ Έλλησπόντου κλιμα τὸ δι' Aθηνῶν γράψας.

Ad ficticiam Arati epistulam revertimur quaestionem ibi continuaturi, ubi p. 238 desivimus. Erravisse de libri Eudoxei titulo dupliciter epistolographum apertum est, primum quod non 'Phae-NOMENA dixit sed alteram editionem, deinde quod 'Κάτοπτρον' et non ENOITPON. Ipse Aratus ita errare potuit nunquam. Quodsi suo arbitrio illud Sabidius Pollio contra rerum veritatem non occlusam sed facile apertam comminisci ausus est, nihil fidei in ceteris narrationis sive elementis sive ornamentis meretur. Apage Antigonum regem Eudoxeum opus Pellae Arato, ut versibus iteraret, tradentem!

### VII

Ι p. 194 Β δήλον οὖν, ὅτι τοὺς ὑπὸ τῷ Λαγωῷ ἀστέρας δεὶ κεὶσθαι μεταξὺ τοῦ Ποταμοῦ καὶ τοῦ Πηδαλίου. καὶ ΕΥΛΟΞΟΣ δέ, ὡς ἡμεῖς φαμεν, οὕτω λέγει ἐν μὲν τῷ ἐνὶ συντάγματι τὸν τρόπον τοῦτον

ύπὸ δὲ τὸ Κῆτος ὁ Ποταμὸς κεῖται ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς τοῦ Ὠρίωνος . μεταξὺ δὲ τοῦ Ποταμοῦ καὶ τοῦ Πηδαλίου τῆς Άργοῦς ὑπὸ τὸν Λαγωὸν τόπος ἐστὶν οὐ πολὺς ἀμαυροὺς ἀστέρας ἔχων.

έν δὲ τῷ ἐτέρι συντάγματί φησιν οθτως.

5

10

μεταξύ δὲ ⟨τοῦ Ποταμοῦ καὶ⟩ τοῦ τῆς Ἀργοῦς Πηδαλίου ὑπὸ τὸν Λαγωὸν ἀμαυροὺς ἀστέρας ἔχων ἐστὶν οὐρανὸς ου μέγας.

Cf. v. 367-370. Sequitur Attali fr. 17 p. XIV.

1 λαγῷ L  $\parallel$  3 τὸν om V  $\parallel$  7 λαγὼ V  $\parallel$  8 πολὲ L  $\parallel$  10 supplevi; itidem olim Scaliger.

Non certum est, quo ordine duas Eudoxi editiones Hipparchus posuerit. Sed videntur priorem tenere locum Phaenomena: cf. eclogas II III IV VI. — Aratus 'Fluvio' Eudoxi substituit Cetum v. 368 refragante Hipparcho.

Succedant ceterae eclogae Hipparcheae.

# VIII

Ι p. 172 D έμπειρότερον δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ τὴν αὐτὴν τῷ Δράτι περὶ τῶν 'Φαινομένων' σύνταξιν ἀναγέγραφεν. εὐλόγως οὐν καὶ ἐκ τῆς τῶν τοσούτων καὶ τηλικούτων μαθηματικῶν συμφωνίας ἀξιόπιστος ἡ ποίησις αὐτοῦ διαλαμβάνεται. καίτοι γε τοῦ Δράτου τὰν ἴσως οὐκ ἄξιον ἐφάπτεσθαι καὶ ἐὰν ἔν τισι διαπίπτων τυγχάνη τῆ γὰρ ΕΥΔΟΞΟΥ συντάξει κατακολουθήσας τὰ 'Φαινόμενα' γέγραφεν, ἀλλ' οὐ κατ' ἰδίαν παρατηρήσας ἢ μαθηματικὴν κρίσιν ἐπαγγελλόμενος ἐν τοῖς οὐρανίοις προφέρεσθαι καὶ διαμαρτάνων ἐν αὐτοῖς. χωρὶς δὲ τῶν ἡγνοημένων ἐν τοῖς 'Φαινομένοις' ὑπό τε

5 ἐἀν om L  $\parallel$  8 ἐπαγγελλομένων L  $\parallel$  προφέρεσθαι scripsi ex ecl. VI: προσφέρεσθαι LV  $\parallel$  8,9 διαμαρτάνων τῶν ἐν V, διαμαρτανόντων ἐν L; καὶ διαμαρτανόντων τῶν ἐν αὐτοῖς coni Victorius et Petavius, κρίσιν τῶνδε ἐπαγγελλομένων μὲν ἐν τοῖς οὐρανίοις προφέρεσθαι, διαμαρτανόντων δὲ ἐν αὐτοῖς Scaliger.

ΕΥΔΟΞΟΥ καὶ τοῦ Δράτου καὶ τοῦ συνεπιγραφομένου ταῖς φάσεσιν 10 αὐτῶν (Attali fr. 3 p. VI) ἀναγέγραφά σοι καὶ τὰς κατ' ἀλήθειαν γινομένας ἐκάστου τῶν ἀπλανῶν ἄστρων σὺν αὐτοῖς τοῖς κατηστερισμένοις ιβ΄ ζωδίοις συνανατολὰς καὶ συγκαταδύσεις κτλ.' Cf. eclogam XLVIII.

10 έπιγραφομένου L | 12,3 κατηστηρισμένοις V.

Erat Hipparchi opinio in astronomorum modum Aratum nunquam observasse, ceterorum de poeta 'Phaenomenorum' iudiciis ad unum omnibus prorsus adversis. Cf. cap. VIII.

IX

I p. 174 A De Ursae custode: X p. 75.

X

I p. 174 A De Virgine: XI p. 75.

XI

I p. 174 B De Ingeniculo: V p. 66.

XII

I p. 174 C De Corona: VI 2 p. 68.

XIII

I p. 174 D De Magna Ursa: XVIII 1 p. 82.

XIV

I p. 174 E De Auriga: XIII p. 76.

 $\mathbf{X}\mathbf{V}$ 

I p. 175 B De Cepheo: XV 2 p. 79.

XVI

I p. 175 C De Cassiepea et Andromeda: XVI 1 p. 79.

XVII

I p. 176 A De Perseo: VI 3 p. 68.

# XVIII

I p. 176 C De Avi: VI 5 p. 69.

# XIX

- 1. I p. 176 D χωρίς δὲ τούτων (consensum descriptionis dicit multis exemplis in anterioribus demonstratum) καὶ ἡ διαίρεσις τῶν ἄστρων φανερὸν ποιεῖ τὸ προκείμενον. καὶ γὰρ ΕΥΔΟΞΟΣ, ὡς καὶ Ἅρατος, πρῶτον ἀναγράφει τὰ βορειότερα ἄστρα τοῦ Ζψ- διακοῦ, ἔπειθ' οὕτως τὰ νοτιώτερα. καὶ τὰς συνανατολὰς δὲ καὶ συγκαταδύσεις τοῖς δώδεκα ζφδίοις τῶν ἄλλων ἄστρων ὁμοίως τέταχεν ὁ Ἅρατος τῷ ΕΥΔΟΞΩΙ΄ περὶ δὲ τῶν ἀστέρων τῶν ἐπὶ τοῦ θερινοῦ καὶ χειμερινοῦ τροπίκοῦ φερομένων, ἔτι δὲ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ὁ μὲν ΕΥΔΟΞΟΣ κτλ.' Cf. ecl. Hipp. VI 7 p. 69, 10 XXXIV 1 p. 102.
- 2. II p. 209 A τοῖς προειρημένοις, ὧ Αἰσχρίων, περὶ τῶν ὑπὸ Αράτου καὶ ΕΥΔΟΞΟΥ καταγεγραμμένων ἐν τοῖς 'Φαινομένοις' συνάψωμεν νυνὶ τὸν 'Περὶ τῆς συνανατολῆς καὶ συγκαταδύσεως' τῶν ἄστρων λόγον, ὑποδεικνύντες ὅσα τε δεόντως 15 ὑπ' αὐτῶν εἰρηται καὶ ἐν οἰς διασαφοῦντες οὐ πρὸς τὰ φαινόμενα τὰς ἀποφάσεις πεποίηνται.
- 3. II p. 228 Ε ἃ μὲν οὖν ἐδύκει μοι χρήσιμα εἶναι τῶν ὑπὸ ᾿Αράτου καὶ ΕΥΔΟΞΟΥ λεγομένων ἐν τοῖς 'Φαινομένοις' ἐπισκέψασθαί τε καὶ ὑπογράψαι, ταῦτ' ἔστιν. ἑξῆς δὲ ὑποτάξω περὶ ἑκάστου τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἐπὶ κεφαλαίου, τίνι τε τῶν ιβ΄ ζωδίων συνανατέλλει καὶ συγκαταδύνει κτλ.'
  - 4  $\dot{o}$  ante "A $\rho$ . add L | 6  $\dot{a}$  orte $\rho\omega\nu$  L || 7  $\tau\epsilon\tau\alpha\chi\dot{\omega}\varsigma$  L || 13  $\tau\bar{\eta}\varsigma$  om L|| 17  $\chi\rho\eta\sigma l\mu\omega\nu$  V || 19  $\tau\alpha\bar{\nu}\tau\alpha$  L.

Aeschrio frater erat Hipparchi studiis Arateis deditus. Cf. prooemium libri I. — 'Φαινόμενα' in utraque ecloga non libro sed primae libri parti inscriptum erat, neque id solum Arati sed etiam Eudoxi. Tertio loco accessisse ibidem, si parapegmatis Gemini Varronis Ptolemaei fides habenda, 'Σήματα' videntur (cf. p. 218). Altera pars etiam in Eudoxi ΡηΑΕΝΟΜΕΝΙΝ 'Περὶ τῆς συνανατολῆς καὶ συγκαταδύσεως' vel brevius 'Συνανατολαί' dicebatur, quemadmodum vidimus p. 155 in Arato.

### $\mathbf{X}\mathbf{X}$

I p. 179 Ε περὶ μὲν οὖν τοῦ βορείου πόλου ΕΥΔΟΞΟΣ ἀγνοεῖ λέγων οὕτως:

έστι δέ τις ἀστὴρ μένων ἀεὶ κατὰ τὰν αὐτὸν τόπον. οἶτος δὲ ὁ ἀστὴρ πόλος ἐστὶ τοῦ κόσμου. ἐπὶ γὰρ τοῦ πόλου οὐδὲ εἰς ἀστὴρ κεῖται κτλ.

# XXI

I p. 180 A De Dracone: II 2 p. 65. I p. 181 A: IV p. 66.

# XXII

Ι p. 181 C ἐπὶ δὲ τοῦ Ἐγγούνασι παρεωρακέναι μοι δοχοῦσιν ὅ τε ΕΥΔΟΞΟΣ καὶ ὁ Ἅρατος ἀλλ' οὐ διημαρτηκέναι, εἰπόντες τὸν δεξιὸν πόδα ἐπὶ μέσης τῆς κεφαλῆς τοῦ Δράκοντος κεῖσθαι. Sequitur Attali fr. 6 p. VIII et eclogae Hipparcheae VI 1 p. 67 XXI p. 85.

# XXIII

I p. 183 A De Anguitenente: VIII p. 72.

# XXIV

I p. 184 A De Ursa: XVIII 2. 3 p. 83.

# XXV

Ι p. 185 B δεὶ οὖν ὑπὸ μὲν τὴν ἄρχτον τὸν Δέοντα μόνον τετάχθαι . . . λέγω δὲ ὡς τῶν τροπιχῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν ζωδίων ὑπαρχόντων. εἰ μέντοι γε τὰ εἰρημένα κατὰ μέσα τὰ ζώδια κεῖται, ὡς ΕΥΔΟΞΟΣ φησίν, ὑπὸ μὲν τοὺς ὀπισθίους πόδας τῆς ἄρχτου οὐ τὸν Λέοντα ἔδει τιθέναι, ἀλλὰ τὴν Παρθένον. . . ὅῆλον δὲ καὶ ἐχ τῶν εἰρημένων καὶ διότι ὑφ' ὅλην τὴν ἄρχτον κατὰ τὸν ΕΥΔΟΞΟΝ δεὶ κεῖσθαι τὸν Καρχίνον καὶ τὸν Λέοντα καὶ τὴν Παρθένον καὶ τὰς Χηλάς.

### XXVI

I p. 186 D De Cepheo: XV p. 78.

### XXVII

Ι p. 203 D διαληπτέον μέντοι γε, ὅτι τὰ περὶ τοῦ Καρχίνου καὶ τοῦ Λέοντος καὶ Παρθένου καὶ τοὺς τοῦ Ἱππου πόδας, ἔτι δὲ καὶ τὰ περὶ τὸν Περσέα καὶ τὰ γύνατα τοῦ Ἡνιόγου καὶ τὰς κεφαλάς των Διδύμων έτι πρότερον Αράτου ΕΥΔΟΞΟΣ άναγέ-5 γραφεν, ώ καὶ νομίζομεν κατηκολουθηκέναι τὸν Άρατον. τοῦ μέντοι γε 'Οφιούχου την κεφαλήν, καὶ ούχὶ τοὺς ιμους (ut Aratus v. 488), φησίν ΕΥΔΟΞΟΣ έπὶ τοῦ τροπιχοῦ κεῖσθαι. ὅπερ ἐστὶ μὲν καὶ αὐτὸ ψεῦδος. συνεγγίζει μέντοι τῷ τροπικῷ ἡ κεφαλή μᾶλλον ἢ οί ώμοι. νοτιωτέρα γάρ έστι τοῦ θερινοῦ τροπιχοῦ μοίρας ώς 10 έγγιστα ζ΄. τοῦ δὲ "Ορνιθος ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ φησὶ τὸν αὐχένα καὶ την άριστεράν πτέρυγα κείσθαι έπὶ τοῦ τροπικοῦ, της δὲ Ανδρομέδας την δεξιάν χείρα. δηλον ουν έκ των είρημένων, έφ' δσον καὶ ἐν τούτοις μᾶλλον ὁ ετερος αὐτῶν παρὰ τὸν ετερον διαλλάττει. ίδια δε δ ΕΥΔΟΞΟΣ τον αθγένα τοῦ "Όφεως, ον έγει δ 'Οφιοῦ-15 χος, καὶ τὴν δεξιὰν χεὶρα τοῦ Έγγούνασι φησιν ἐπὶ τοῦ τροπικοῦ κείσθαι όπερ καί συνεγγίζει τῷ φαινομένφ.

2 παρθένον L | 7 Εἴδοξος L2V: εὐδόξως L | 8 η V: καὶ L | 9 οἱ V: om L | νοτιώτερος L | 10 φησιν post Όρνιθος L | 15 εν γούνασι L, εν γόνασι V | 16 ὅπερ ἐγγίζει L.

Si Aratus nihil nisi transferre Eudoxum instituit, cur tandem manifestam illius descriptionem in re mere astronomica derelictam commutavit? Si autem commutavit, quid quaesumus in causa fuisse aliud potest quam certa caeli cognitio ac sui fiducia? Cur Eudoxum ita deseruit, ut factum est ecl. XIX in circulis caelestibus describendis, nisi re ipsa commotus?

### XXVIII

I p. 204 C post eclogam XXXIV 2 (supra p. 102) statim haec subiciuntur: μαλλον οὖν τὰ μέσα τοῦ Σχορπίου ἐπὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπιχοῦ κείται χύχλου. ὁ δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ τὰ μὲν ἄλλα ὁμοίως ιούτιο (Arato) αποφαίνεται, τοῦ δὲ Ποταμοῦ τὴν καμπήν φησι 5 κείσθαι έπὶ τοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ Κυνὸς τοὺς πόδας καὶ τὴν ούραν. κεισθαι δ' έπ' αύτου φησι και το Θηρίον, ο έχει ο Κένταυρος. άγνοει δε κατά τουτο πολλώ γάρ νοτιώτερόν έστι τὸ Θηρίον τοῦ χειμερινοῦ τροπιχοῦ.

4 φησι om L | 5 καὶ posterius corr Scaliger: ἐπὶ LV | 6 φησιν L | 7 κατά V: καὶ L | ἐστιν L.

# XXIX

I p. 205 C Post eclogam XXXVIII supra p. 104 pergit Hipparchus: ὁ δὲ  $EYAO\XiO\Sigma$  τὰ μὲν ἄλλα ὁμοίως εἴρηκε (de Aquila Aratea), τῶν δὲ Xηλῶν τὰ μέσα φησὶν ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ κεῖσθαι τοῦ τ' Αετοῦ τὴν ἀριστερὰν πτέρυγα, τοῦ δὲ Ἱππου καὶ τὴν ὀσφῦν, καὶ ἔτι τῶν Ἰχθύων τὸν βορειότερον αὐτιῦν.

2 εἴρηκεν L | 4 τε L | αlετοῦ L, ut sacpius.

Non dixeris differre Aratum (v. 522 sqq.) ab Eudoxi placito, sed accuratius signorum quorundam aequatorem occupantium partes et membra definivisse.

### XXX

Ι p.206 Α χωρίς δὲ τῶν εἰρημένων τριῶν κύκλων ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου κειμένους ἀστέρας διασαφεῖ καί φησιν ἐπὰ αὐτοῦ κεῖσθαι τόν τε ἀριστερὸν ὧμον τοῦ Αρκτορύ-λακος καὶ τὰ ἄνωθεν τοῦ Στεφάνου καὶ τῆν κεφαλῆν τοῦ διὰ τῶν ἄρκτων "Όφεως, τῆς δὲ Αύρας καὶ τῆς δεξιᾶς πτέρυγος τοῦ 5 "Όρνιθος τὰ ἄνωθεν, τοῦ δὲ Κηφέως τὸ στῆθος, τῆς δὲ Κασσιεπείας τὰ ἄνωθεν, εἶτα ⟨τὸ⟩ ὑπὸ τοὺς ἐμπροσθίους πόδας τῆς μεγάλης Άρκτου καὶ τοῦ Λέοντος ἄχρι πρὸς τὸν ὧμον τοῦ Άρκτο-φύλακος.

7 supplevi  $\parallel$  9 in sequentibus, quae corrupta sunt, Hipparchi ipsius oratio continuari videtur.

# XXXI

Ι p. 207 Β πάλιν δὲ ὁ ΕΥΛΟΞΟΣ διασαφεῖ καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν κολούρων λεγομένων κύκλων κειμένους ἀστέρας καὶ φησιν ἐπὶ μὲν τοῦ ἐνὸς αὐτῶν κεῖσθαι τὸ μέσον τῆς μεγάλης Αρκτου καὶ τοῦ Καρκίνου τὸ μέσον καὶ τὸν αἰχένα τοῦ Ἦξου καὶ τῆς Αργοῦς τὸ μεταξὺ τῆς τε πρύμνης καὶ τοῦ ἱστοῦ, εἰτα μετὰ τὸν ἀφανῆ 5 πόλον τὴν οὐρὰν τοῦ νοτίου Ἰχθύος καὶ τὸ μέσον τοῦ Αἰγόκερω καὶ τὸ μέσον τοῦ ἸΟιστοῦ τοῦ δὲ "Ορνιθος διὰ τοῦ αὐχένος καὶ τῆς δεξιᾶς πτέρυγος καὶ διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τοῦ Κηφέως γράφεσθαι αὐτὸν καὶ διὰ τῆς καμπῆς τοῦ "Οφεως καὶ παρὰ τὴν οὐρὰν τῆς μικρᾶς Ἰρκτου. περὶ μὲν οὖν τῆς Ἰρκτου ὁλοσχερῶς 10 ἀγνοεῖ. Sequitur refutatio Hipparchi; deinde p. 208 Α: περὶ μέν-

3 τοῦ ante ἐνὸς om V | 6,7 τὸ μέσον L: τομὴν V.

τοι τῆς καμπῆς τοῦ "Οφεως καὶ τῆς οὐρᾶς τῆς μικρᾶς Αρκτου ὀρθῶς ἀπεφήνατο (EUDOXUS). ἐν δὲ τῷ ἐτέρῳ κολούρῳ φησὶ κεῖσθαι πρῶτον μὲν τὴν ἀριστερὰν κεῖρα τοῦ Αρκτοφύλακος καὶ ἱ ⟨τὰ⟩ μέσα αὐτοῦ κατὰ μῆκος, εἶτα τὰ μέσα τῶν Χηλῶν κατὰ πλάτος καὶ τοῦ Κενταύρου τὴν δεξιὰν κεῖρα καὶ τὰ ἐμπρόσθια γόνατα, μετὰ δὲ τὸν ἀφανῆ πόλον καμπήν τε τοῦ Ποταμοῦ καὶ Κήτους τὴν κεφαλὴν καὶ τοῦ Κριοῦ τὰ νῶτα κατὰ πλάτος καὶ τοῦ Περσέως τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν δεξιὰν χεῖρα. ἡ μὲν οὖν ἀριστερὰ χεῖρ τοῦ Αρκτοφύλακος ὑπολείπεται τοῦ εἰρημένου κύκλου, ὡς ῆμισυ μέρος ζωδίου, καὶ οὐκ ἐπὰ αὐτοῦ φέρεται τοῦ διὰ τῶν ἰσημερινῶν σημείων κύκλου, ὡς ΕΥΔΟΞΟΣ φησίν ὁ γὰρ ἡγούμενος τῶν ἐν αὐτῆ ἐπέχει Χηλῶν πλεῖον ῆ μοίρας ιγ΄. ἀγνοεῖ δὲ καὶ μέσον αὐτοῦ τὸ σῶμα κατὰ μῆκος ὑπὸ τοῦ εἰρημένου κύκλου τέμνεσθαι λέγων.

15 suppl Petavius | μέσα prius V: μέσως L.

Coluros circulos omisit Aratus: quod qui poterat, si modo transferendi negotio fungebatur?

### XXXII

Η p. 211 Ε προδιειλήφθω δὲ πρώτον, ὅτι τὴν διαίρεσιν τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ὁ μὲν Ἀρατος πεποίηται ἀπὸ τῶν τροπικῶν τε καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἀρχόμενος, ὥστε ταῦτα τὰ σημεῖα ἀρχὰς εἶναι ζωδίων, ὁ δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ οὕτω διήρηται, ὥστε τὰ εἰρημένα 5 σημεῖα μέσα εἶναι, τὰ μὲν τοῦ Καρκίνου καὶ τοῦ Αἰγόκερω, τὰ δὲ τοῦ Κριοῦ καὶ τῶν Χηλῶν. ὁ μὲν οὖν Ἀρατος διὰ τούτων μάλιστα φανερὸς γίνεται τὰ εἰρημένα σημεῖα ἐν ταῖς ἀρχαῖς τιθεὶς τῶν καιὰ ταῦτα δωδεκατημορίων . . . . p. 212 Ε ὅτι δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ τὰ τροπικὰ σημεῖα κατὰ μέσα τὰ ζώδια τίθησι, 10 δῆλον ποιεῖ διὰ τούτων .

δεύτερος δέ ἐστι χύχλος, ἐν ῷ ઝεριναὶ τροπαὶ γίνονται· ἔστι δ' ἐν τούτω τὰ μέσα τοῦ Καρκίνου.

καὶ πάλιν φησίν.

15

τρίτος δ' έστὶ χύχλος, ἐν ιễ αἱ ἐσημερίαι γίνονται· ἔστι δὲ ἐν τούτιψ τά τε τοῦ Κριοῦ μέσα καὶ τὰ τῶν Χηλῶν.

14, 5 ἔστιν δ' L  $\parallel$  15 pergit post τούτφ L iterando: τὰ μέσα τοῦ Καρκίνου και πάλιν φησίν τρίτος δ' ἐστί κύκλος, ἐν ῷ αὶ ἰσημερίαι γίνονται ἔστιν δ' ἐν τούτφ τά τε τοῦ Κριοῦ μέσα καὶ τὰ τῶν Χηλῶν κτλ.'

τέταςτος δέ, εν ή χειμεςιναί τροπαί γίνονται έστι δ' εν τούτη τὰ μέσα τοῦ Αίγόκερω.

έκι ανέστερον δ' έτι διὰ τούτων ἀποδίδωσιν· περί γὰρ τῶν κολούρων λεγομένων κύκλων, οξ γράφονται διά τε τῶν πόλων καὶ διὰ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων, φησίν οὕτως·

έτεροι δ΄ εἰσὶ δύο κύκλοι τέμνοντες ἀλλήλους δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς διὰ τῶν πόλων τοῦ κόσμου. ἔστι δ' ἐν τούτοις ἄστρα τάδε πρῶτος ὁ πόλος ὁ ἀεὶ φανερὸς τοῦ κόσμου, εἶτα τὸ μέσον τῆς Αρκτου κατὰ πλάτος καὶ τοῦ Καρκίνου τὸ μέσον.

25

καὶ μετ' όλίγον φησίν.

η τε οὐρὰ τοῦ νοτίου Ἰχθύος καὶ τὸ μέσον τοῦ Αἰγόκερω. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς φησιν, ἐν τιῷ ἐτέριᾳ τῶν διὰ τῶν πόλων κύκλων κεῖσθαι σὺν τοῖς ἄλλοις, οἰς ἐξαριθμεῖται (Eudoxus), καὶ τὰ μέσα τῶν Χηλῶν κατὰ πλάτος καὶ τοῦ Κριοῦ τὰ νῶτα κατὰ 30 πλάτος.

16 ἔστιν LV  $\parallel$  18 ἀποδίδωσι V  $\parallel$  19 τε L: τῆς V  $\parallel$  22 post ὀψθὰς lacuna 4 litterarum in L  $\parallel$  ἔστιν δ' L  $\parallel$  24 τὸ ante  $\pi\lambda$ . add V.

# XXXIII

II p. 214 B Signorum initia in oriente versari: XL 3 p. 107.

### XXXIV

Η p. 214 D ὁ ὁὲ ΕΥΔΟΞΟΣ ἐξαριθμούμενος, ὅσα ἐστὶν ὑπὲρ γῆς τοῦ Καρκίνου ἀρχομένου ἀνατέλλειν, φησὶ τὸν Ἐγγο⟨ύ⟩νασιν ὅλον εἶναι φανερόν, τοῦ δὲ Στεφάνου τὸ ἥμισυ καὶ τὴν τοῦ Αρκτοφύλακος κεφαλὴν καὶ τὴν τοῦ Οφιούχου κεφαλὴν καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ ἐχομένου Όφεως, τῶν δὲ πρὸς νότον Ὠρίωνα ὅλον καὶ τοῦ 5 νοτίου Ἰχθύος τὸ πρὸς τὴν κεφαλήν. ὁ μὲν οὖν Στέφανος κατὰ τὸν Αρατον ἔγγιστα συμφωνεῖ...κατὰ μέντοι γε τὸν ΕΥΔΟΞΟΝ δηλονότι διαφωνεῖ, ἐπείπερ ἡ ἀρχὴ τοῦ Καρκίνου κατ' αὐτὸν κατὰ μέσον ἐστὶ τὸ τῶν Διδύμων δωδεκατημόριον. ἵνα δὲ μὴ διὰ παντὸς ἐπισημαινώμεθα τοῦτο, διαληπτέον καθόλου, διότι μὴ 10

4 ὀφίου  $V \parallel 5$  τὸν δὲ LV: correxi; itidem olim Scaliger  $\parallel$  νότον L: νότ  $V \parallel 9$  ἐστὶν  $L \parallel$  τὸ V: τοῦ L; μέσον ἐστὶ τοῦ Καρχίνου coni Scaliger  $\parallel$  δωδεχατημόριον V: — ίου  $L \parallel 10$  μη Petavius: μάμη V, ante μη lacuna 4 litterarum in L.

δμοίως ἀναγράφουσιν ἀμφοτέροι(ς) οὐ δυνατὸν ἐκατέριρ αὐτῶν συμφωνεῖν τὸ φαινόμενον. δεῖ δὲ κάκεῖνο διειληφέναι, διότι πάντα μὲν πλὴν ὀλίγων τινῶν ὁμοίως ἀμφότεροι ἀναγράφουσι τὰ περὶ τὰς ἀνατολάς (ὁ γὰρ Ἀρατος τοῖς ὑπὸ τοῦ ΕΥΔΟΞΟΥ λεγομένοις 15 ἡκολούθηκεν), συμφωνοῦσι μέντοι γε αί ὑπ' αὐτῶν ἀναγεγραμμέναι συνανατολαὶ τῆ κατὰ τὸν Ἀρατον μᾶλλον τοῦ Ζωδιακοῦ διαὶρέσει ἡπερ κατὰ τὸν ΕΥΔΟΞΟΝ. ἔσται δὲ τοῦτο φανερὸν ἐκ τοῦ κατὰ μέρος περὶ αὐτῶν ὁηθησομένων.

11 suppl Victorius | 12 τον V | 17 είπερ L.

### XXXV

Η p. 215 C τὰ δὲ περὶ τὸν Ὁριοῦχον συμφώνως ἀποδιδόασι τῷ φαινομένῳ ὅ τε Αρατος (v. 577) καὶ ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ. οἱ μὲν γὰρ ὦμοι τοῖς Διδύμοις ἀντικαταδύνουσιν, ὁ δὲ ἐν τῆ κεφαλῆ δύνει ἀνατελλούσης τῆς ια΄ μοίρας τοῦ Καρκίνου. τοῦ δ΄ Ὅρεως, 5 ὅν ἔχει ὁ Ὁριοῦχος, ἡ οὐρὰ μόνον ὑπὲρ γῆς ἐστιν, ὡς ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ φησίν, καὶ οὐχ ἡ κεφαλή, ὡς ὁ Αρατος. ἡ μὲν γὰρ κεφαλὴ αὐτοῦ δύνει ἀνατελλόντων μέσων μάλιστα τῶν Διδύμων, ὁ δὲ ἐν ἄκρρ τῆ οὐρῷ δύνει ἀνατελλούσης τῆς ἐνάτης μοίρας τοῦ Καρκίνου.

2 δ posterius om L || 4 δε L || 8 εννάτης V.

# XXXVI

Η p. 215 D περὶ δὲ τοῦ ἀρχτοφύλαχος ὁλοσχερῶς δοχοῦσι μοι ἀγνοεῖν φασὶ γὰρ αὐτὸν τέσσαρσι ζωδίοις ἀντικαταδύνειν Κριῷ τε καὶ Ταύρω καὶ Διδύμοις καὶ Καρκίνω. ὁ μὲν γὰρ ἄρατος . . . (cf. eclogam XLVI p. 111), ὁ δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ γράφει δοῦτως.

όταν ὁ Κριὸς δύνη, τῶν μὲν πρὸς ἄρχτους τοῦ Άρχτοφύλαχος οἱ πόδες δύνουσιν, τῶν δὲ πρὸς νότον τοῦ Θηρίου τὸ λοιπόν.

εν δε τῆ ἀρχῆ τοῦ Ἡερὶ τῶν ἀνατολῶν' λόγου διελθών ὅσα ἐπὶ 10 δύσεως καὶ ἀνατολῆς ἐστιν ἀρχομένου τοῦ Καρκίνου ἀνατέλλειν Εξῆς φησιν:

δταν δ' δ Καρκίνος ἀνατέλλη, τῶν μὲν πρὸς ἄρκτους οὐθὲν ἀνίσχει, τῶν δὲ πρὸς νότον ὁ Λαγώς καὶ τοῦ Κυνὸς τὰ

5 οῦτω  $\nabla \parallel$  6 ὅτ' αν L, ut infra  $\parallel$  12 ὅθεν  $\nabla \parallel$  13 λαγφὸς L  $\parallel$  καλ ante τὰ add  $\nabla$ .

ἐμπρόσθια καὶ ὁ Προκίων καὶ τοῦ Ύδρου ἡ κεφαλή. δύνει 
δὲ τῶν μὲν πρὸς ἄρκτους ἡ τοῦ Αρκτοφύλακος κεφαλή. 
δῆλον οὖν, ὅτι κατὰ τὸν ΕΥΛΟΞΟΝ τὰ μὲν πρῶτα μέρη τοῦ Αρκτοφύλακος ἀντικαταδύνει τῷ Κριῷ, τὰ δὲ ἔσχατα τῷ Καρκίνῳ κτλ. 
P 217 Β οὖ μόνον δὲ ὁ ἄρατος καὶ ὁ ΕΥΛΟΞΟΣ, ἀλλὰ καὶ οἱ 
λοιποὶ μαθηματικοὶ πάντες σχεδόν, ὅσοι περὶ τοῦ Βοώτεω λόγον 
πεποίηνται, ὁμοίως τοὐτοις ἀποπεπλάνηνται, νομίζοντες τέσσαρσι 
ζῷδίοις αὐτὸν συγκαταδύνειν. Sequitur Attali fr. 24 p. XIX.

Quodsi 'omnes astronomos' de Ursae custode errasse Hipparchus cognovisse sibi videtur, Arato, utpote qui a communi errore non immunis esset, Hipparchus non debebat exscribendi imprudentiam exprobrari. — ἐν ἀρχῆ, τοῦ 'Περὶ τῶν ἀνατολῶν' λόγου alteram 'Phaenomenorum' tripertitorum partem significat. Cf. ecl. XIX.

### XXXVII

II p. 218 E De Leonis ortu: XXI 4 p. 87.

### XXXVIII

II p. 219 C D De ortu Virginis, cf. XL p. 106. Deinde pergit Hipparchus ib. E: ἐν μὲν οἶν τοὶς ἄλλοις συμφωνοῦσι τοὶς φαινομένοις (Aratus et Eudoxus), ὁ δὲ ἸΟιστὸς οὐ τῷ Λέοντι ἀντικαταδύνει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ Καρκίνῳ. ἄρχεται μὲν γὰρ δύνειν ἀνατελλούσης μέσης τῆς ἐβδόμης καὶ εἰκοστῆς μοίρας τοῦ Καρκίνου, 5 λίγει δὲ δύνειν ἀνατελλούσης μέσης τῆς δευτέρας μοίρας τοῦ Λέοντος ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ Ὠρίωνος Ποταμὸς οὐ τῷ Λέοντι ἄρχεται ἀντικαταδύνειν, ὡς οἱ περὶ τὸν ΕΥΔΟΞΟΝ φασίν, ἀλλὰ τῆ Παρθένω.

6 δύνων LV.

# XXXXX

II p. 221 B De Forficum ortu (cf. supra p. 45 sq.). Deinde pergit Hipparchus C: τὰ μὲν οἶν λοιπὰ ὑπ΄ αὐτῶν ὑγιῶς εἴρηται (Arato et Eudoxo), περὶ δὲ τοῦ Κενταύρου ὁλοσχερῶς ἠγνοήκασιν. οὕτε γὰρ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ οὕτε καθόλου τὰ ὀπίσθια πάντα ἀνατέλλει, ἀλλὰ ὁ ἀριστερὸς ὡμος ... τὸ δὲ Κῆτος οὐ τῆ, Παρθένω ἄρχεται 5

<sup>4</sup> οὔτε κ. L: καὶ κ. V.

άντικαταδύνειν, ως οὖτοί φασιν, άλλὰ τῷ Δέοντι ... οὖ μόνον δὲ κατὰ τοῦτ' ἀγνοοῖσιν, άλλὰ καθ' ὁ φασι τῷ Παρθένω ἀντικαταδύνειν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κτλ.

6 αὐτοί L | 7 κατὰ τοῦτ' scripsi: κατ' αὐτοῦ V, κατ' αὐτὸ L.

### XL

II p. 222 B De Scorpii ortu post eclogam IIL p. 114 adscriptam: 
δ δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ τὰ μὲν λοιπὰ ὁμοίως (Arato) ἀναγράφει, τὴν δὲ κεφαλὴν τοῦ Ὁφιούχου γράφει ἀνατέλλουσαν καὶ τὴν ἀριστερὰν μόνον χεῖρα, τὴν δὲ ἄλλην καὶ τὸ Θηρίον οὐ τοῦ Σκορπίου ἀλλὰ τοῦ 
5 Τοξότου ἀνατέλλοντος ὑπὲρ γῆν ἤδη φαίνεσθαι. καὶ τὰ μὲν ἄλλα συμφώνως ἀναγράφουσι τοῖς φαινομένοις, τὸ δὲ Θηρίον οὐδὲ ταῖς Χηλαῖς, τὸ δὲ λοιπὸν (Anguitenentis) τῷ ⟨τε⟩ Σκορπίου σώματι ⟨καὶ⟩ ταῖς Χηλαῖς συναναφέρεται, ὡς καὶ ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ φησίν. ὅῆλον ὅτι καὶ ταῖς Χηλαῖς μέρος τι αὐτοῦ δεί κατὰ τὸν ΕΥΔΟΞΟΝ 
10 συνανατέλλειν.

5 ήδη scripsi: καὶ LV  $\parallel$  6 παραγράφουσι L  $\parallel$  οὐδὲ scripsi: ούτε LV  $\parallel$  7,8 supplevi; itidem olim Scaliger  $\parallel$  7 σκορπί $\omega$  V  $\parallel$  8  $\acute{o}$  om L  $\parallel$  9  $\acute{a}$ εὶ ed Victorius, hinc συνανατέλλει coni Scaliger.

# XLI

II p. 222 C De Sagittarii ortu: XLVII p. 112 sq.

### XLII

Η p. 223 Α διαφωνοῦσι δὲ (Aratus et Eudoxus) πρὸς τὸ φαινόμενον καὶ ἐν τοῖς περὶ τοῦ Κηφέως. ἢ τε γὰρ κεφαλὴ αὐτοῦ μόνον δύνει καὶ ἀνατέλλει, οἱ δὲ ὧμοι καὶ τὸ στῆθος ἐν τῷ ἀεὶ φανερῷ τμήματι φέρονται, χωρίς τε τούτων τῶν ἐν τῇ κεφαλῷ αὐτοῦ ἀστέρων ὁ μὲν προηγούμενος τῷ ὀγδόη καὶ εἰκοστῷ μοίρα τοῦ Σκορπίου συνανατέλλει . . . ὁ δὲ Περσεὺς ὅλος τῷ Σκορπίω συναντικαταδύνει, καὶ οὐχ, ὡς οὐτοί φασιν (Aratus v. 687 et Eudoxus), ὁ δεξιὸς ποὺς καὶ τὸ δεξιὸν γόνυ τῷ Τοξότη ἀντικαταφέρεται.

6 δλω V.

# XLIII

II p. 223 B De Argus ortu: II 2 p. 114.

# **XLIV**

ΙΙ p. 223 D τὰ δὲ κατὰ τὸν "Ορνιθα ἠγνόηται μὲν ὑπ' ἀμφοτέρων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ Αράτου. ὁ μὲν γὰρ ΕΥΔΟΞΟΣ τῷ Σκορπίψ φησὶ συνανατέλλειν τὴν δεξιὰν πτέρυγα τοῦ "Ορνιθος, τῷ δὲ Τοξότη τὸ λοιπὸν αὐτοῦ σῶμα. ἐξ ὧν δῆλον, ὅτι τὴν δεξιὰν πτέρυγα τοῦ "Ορνιθος κατὰ τὸν ΕΥΔΟΞΟΝ δεῖ τοῖς ἐσχά- 5 τοις μέρεσι τοῦ Σκορπίου συναναφέρεσθαι. ὁ δὲ Άρατός φησι τῷ Τοξότη μόνον συνανατέλλειν αὐτόν. τῆ δὲ ἀληθείς οἱ μὲν ἐν ἄκρς τῆ δεξιῷ πτέρυγι τοῦ "Ορνιθος τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τῶν Χηλῶν συνανατέλλουσιν κτλ.'

4 δηλονότι V | 7 συνανατέλλει V.

# XLV

ΙΙ p. 223 Ε τοῦ δὲ Ύδροχόου ἀρχομένου ἀνατέλλειν φησὶ (Aratus v. 693 sqq.) συνανατεταλκέναι τῷ Αἰγόκερῳ τοῦ Ἱππου τήν τε κεφαλὴν καὶ τοὺς πόδας, δύνειν δὲ τὰ ὀπίσθια τοῦ Κενταύρου καὶ τοῦ "Υδρου τὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἕως τῆς πρώτης σπείρας. ὁ δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ φησι (Aquario exoriente) καὶ τὴν Κασσιέπειαν 5 ἀνατέλλειν καὶ τὸν Δελφῖνα. ἃ μὲν οὖν κοινῆ εἰρήκασι, σχεδὸν συμφωνεῖ τοῖς φαινομένοις, πλὴν ὅτι κτλ.' Deinde Attali sequitur fr. 27 p. XXII, qui recte Arati dicta interpretando Hipparcho iudice pervertit. P. 224 D ὁ δὲ ΕΥΔΟΞΟΣ ἀγνοεῖ περί τε τῆς Κασσιεπείας καὶ τοῦ Δελφῖνος. Sequitur Hipparchi refutatio.

2 τε om L | 4 σπείρας LV2: έσπέρας V.

Adparet melius Eudoxo Aratum istis versibus de Cassiepea et Delphino existimasse ipso auctore Hipparcho. Rem pro nostra astronomiae inscitia perquirere nec licet neque opus est. Sufficit ne Hipparchum quidem tantum, quantum videri possit, a laude Aratea abfuisse. Cf. cap. VIII.

# XLVI

II p. 225 Β περὶ δὲ τοῦ Κενταύρου ἀμφότεροι ἀγνοοῦσιν (Aratus et Eudoxus). οὐ γὰρ ὅλος ἀντιδέδυκε τῶν Ἰχθύων ἀρχυμένων ἀναιρέρεσθαι, ἀλλ' ἔτι αὐτοῦ τὰ ἐμπρόσθια ὑπὲρ τὸν

2 αν δέδυκεν LV: corr Petavius.

δρίζοντά ἐστιν. ή γὰρ κεφαλή καὶ ὁ δεξιὸς ώμος αὐτοῦ τοῖς 5 Ίχθύσιν άντικαταδύνει. διαφωνοῦσι δ' άμφότεροι πρὸς τὸ φαινόμενον καὶ περὶ τοῦ νοτίου Ἰχθύος, ὅλον αὐτὸν ἔγγιστα τῷ Ύδροχύφ ὑπολαμβάνοντες συνανατέλλειν. τοὐναντίον γὰρ τὸ πλείον αύτοῦ μέρης τοῖς Ἰχθύσι συναναφέρεται κτλ'. — περί δὲ της Ανδρομέδας όλοσχερώς ήγνοήκασιν άμφότεροι ού γάρ τῷ 10 Ύδροχόω καὶ τοῖς Ἰχθύσι συνανατέλλει, ώς οὖτοί φασιν, ἀλλὰ τῷ Αἰγόκερφ καὶ τῷ Ύδροχόφ κτλ'.

5 αντικαταδύνειν coni Petavius | 7, 10, 11 ὑδριχόφ L.

# XLVII

II p. 228 B De Tauri ortu: XLV p. 111.

# **XLVIII**

II p. 228 D De Geminorum ortu: LI p. 115. Deinde concludit: ἃ μεν οὐν εδόκει μοι χρήσιμα είναι τῶν ὑπὸ Αράτου καὶ ΕΥΔΟΞΟΥ λεγομένων έν τοῖς 'Φαινομένοις' ἐπισκέψασθαί τε καὶ ὑπογράψαι, ταῦτ' ἔστιν. Cf. ecl. VIII.

2 χρησίμων V | 4 ταῦτα L.

### XLIX

Η p. 206 Ε έπι δε του άει άφανους κύκλου τα μεν έπ' αυτοῦ φερόμενα ἄστρα οὐχ ὁρᾶται.

> έγγυτάτω δέ, φησίν (Ευροχυς), αὐτοῦ ἐστι τοῦ τε ὕδατος τοῦ Ποταμοῦ τὰ ἄχρα χαὶ τῆς Αργοῦς τὸ ἔδαφος χαὶ τὸ Πηδάλιον, είτα τὸ Θηρίον καὶ τὸ Θυμιατήριον, ἔτι δὲ τοῦ Τοξότου τὰ δεξιὰ σκέλη. ὁ δὲ ἐξ Αἰγύπτου ὁρώμενος ἀστήρ έστιν έν αὐτῷ.

τούτων δὲ τὰ μὲν ἄλλα, ἐπεὶ κατὰ συνεγγισμὸν εἴρηται, οὐκ ᾶν διστάζοιτο, δ δὲ καλούμενος 'Κάνωπος' οὐκ δρθῶς λέγεται ἐν 10 αὐτιῷ τιῷ ἀφανεῖ κύκλψ φέρεσθαι. ἔστι γὰρ οὖτος ὁ νοτιώτερος των έν τῷ Πηδαλίω καὶ λαμπρός. ἀπέχει δὲ οὖτος ἀπὸ τοῦ πόλου περί μοίρας λης, ὁ δὲ ἐν Αθήναις ἀειφανής χύχλος ἀπέχει ἀπὸ τοῦ πόλου περὶ μοίρας λζ΄, ὁ δὲ ἐν Ῥόδψ περὶ μοίρας λς΄.

3 €στιν L | 10 €στίν L.

5

δηλον οὖν, ὅτι ὁ ἀστὴς οὖτος βοςειότεςός ἐστι τοῦ ἐν τῆ Ἑλλάδι ἀφανοῦς χύχλου χαὶ δύναται ὑπὲς γῆς φεςόμενος βλέπεσθαι. χαὶ δὴ χαὶ θεωςεῖται ἐν τοῖς πεςὶ τὴν Ῥόδον τόποις.

De Canobo (cuius nomen non habuisse videtur Eudoxus) capite X dicetur uberius.





De Arati scientia ac facultate astronomica quid Hipparchus iudicaverit, constat. ή γαο των ποιημάτων χάρις άξιοπιστίαν τινά τοις λεγομένοις περιτίθησιν και πάντες σχεδόν οί τὸν ποιητην τούτον έξηγούμενοι προστίθενται τοῖς ὑπ' αὐτοῦ λεγομένοις ille professus est p. 172 D. Iudicavit Hipparchus perinique operae nihil nisi transferendo Eudoxo consumpsisse Aratum. Attamen semel Hipparchus a sese ipse defecit (cf. cap. VII ecl. XLV). Nam si vel melius Eudoxo Aratum et scivisse aliquid et dixisse asseveravit, quid aliud ei quam caeli haud mediocrem tribuit peritiam? Hipparcho etiam iniquius asseclae Hipparchei existimabant. Cognovimus Dionysium p. 224 et Avienum cap. VII ecl. VI. Excepit tale quid vel M. Tullius 'De oratore' I 15, 69 (e Vita Arati nescio qua): Qua re hic locus de vita et moribus totus est oratori perdiscendus. Cetera si non didicerit, tamen poterit, si quando opus erit, ornare dicendo, si modo ad eum erunt delata et ei tradita. Etenim si constat inter doctos, hominem ignarum astrologiae ornatissimis atque optimis versibus Aratum de caelo stellisque dixisse, si de rebus rusticis hominem ab agro remotissimum, Nicandrum Colophonium, poetica quadam facultate, non rustica, scripsisse praeclare: quid est, cur non orator de rebus iis eloquentissime dicat, quas ad certam causam tempusque cognorit? Eandem sententiam M. Tullius repetivit in librorum 'De rep.' primo c. XIV 22. Addimus Leontium mechanicum 'De sphaera Aratea' (Buhle I p. 257 sq.): ἰστέον δέ. ύτι τὰ περί τῶν ἄστρων τῷ Αράτω εἰρημένα οὐ πάνυ καλῶς εἴρηται, ώς έστιν έχ τε των Ίππάρχω καὶ Πτολεμαίω συντεταγμένων περί τούτων μαθείν. αίτιον δε πρώτον μέν, επεί και τα Εύδόξου (οίς μάλιστα ήχολούθησεν ὁ Ίνρατος) οὐ λίαν όρθῶς εἴληπται. έπειτα δέ, δτι καὶ οὐ πρὸς τὸ ἀκριβές, ώς φησι Σπόρος ὁ ὑπομνη-

ματιστής, ἀλλὰ πρὸς τὸ χρήσιμον τοῖς ναυτιλλομένοις ταῦτα οὕτιο διαγέγραπται. εἰκότως τε ὁλοσχερέστερον περὶ τούτων διαλαμβάνει κτλ'. Hipparcho recentiores omnes') inde a Scaligero (ad Manil. p. 53) usque ad Buhlium II p. 465 et ultra — in paucis enim ac modeste per editionem passim oblocutus est Buttmannus — cum assentiri soleant: inter veteres longe gravissimi auctores nec pauci, qui et ante Hipparchum et postea fuerunt, aliter censebant. Iacent hodie aut contempti aut ignorati aut perperam intellecti, ut nunc et congerendi et interpretandi de integro labor nobis suscipiendus sit necessario.

Hipparchum ipse, acriter si aggressus eris, non tam male, quam videri et consuevit et voluit, re vera de Arati cognitione caeli sensisse, si quidem vel accuratius Eudoxo nonnulla ille scivisset, breviter monuimus. Praeterea idem Hipparchus frequenter significavit omnes ante se 'Phaenomenorum' interpretes Aratum putasse siderum peritissimum. Quodsi ille translatorem dixit Eudoxi et ne erroribus quidem vertendi immunem Aratum, hoc novum primus suo fecit et periculo et auctoritate. Percipi non posset tanta Hipparchi in scribendo copia et tam industrie quaesita accuratio, nisi pervulgata erat iam tum laus Arati et in rebus astronomicis existimatio. Vel usum Eudoxi Arateum primus Hipparchus exstitit qui contenderet. Non perdimus operam: eclogas, si diffidis, cap. II et VII prolatas inspicias. Ergo, ante Hipparchum quotquot de 'Phaenomenorum' argumento sententiam tulerunt, eos omnes exspectamus poetae scientiam caeli reliquisse. Sed de his postea pluribus.

In eandem sententiam Theo astronomus discessit p. 59 W.: ὅθεν τινὲς τῶν ἁπαλωτέρως προσερχομένων ταῖς ἐξηγήσεσιν ἔδοξαν μὴ μαθηματικὸν εἶναι τὸν Αρατον· ὑπέλαβον γὰρ μηδὲν ἕτερον τῶν Εὐδόξου Φαινομένων ποιήσαντα αὐτὸν εἶς τὸ σύγγραμμα θεῖναι. ταύτης δὲ τῆς γνώμης ἔχεται καὶ Ἱππαρχος ὁ Βιθυνός· ἐν γὰρ τοῖς Ἡρὸς Εὔδοξον καὶ Αρατον' πειρᾶται τοῦτο ἀπο-

<sup>1)</sup> Semel etiam Scaliger adnotavit inique Hipparchum de Arato sensisse ad p. 196 B Petavii (cap. II p. 90 sq.) de Ara: Hipparchus hic non assequitur mentem Arati: non enim de distantia carum stellarum ab Arctico loquitur, sed ait diutius Arcturum esse supra terram quam Aram, quae statim, ut orta est, occidit, utpote quae sit propior intersectioni meridianae i. e. τῷ σημείψ ανταρκτικωτάτψ.

δειχνίναι. συναγορεύει δὲ αὐτῷ καὶ Διονύσιος ἐν τῷ Περὶ συγχρίσεως ἀράτου καὶ ὑμήρου περὶ τῶν μαθηματικῶν', ὅσπερ γέ φησιν «οὐ τίθεμεν αὐτὸν ἰατρὸν εἶναι γράψαντα τὰς Ἱατρικὰς δυνάμεις', οὐδὲ μαθηματικὸν θήσομεν οὐδὲν ξένον εἰπόντα τῶν Εὐδόξου». βιάζονται δ' οὐ μετρίως' ἢν γὰρ καὶ τὸ εἰδέναι μεταφράσαι ἐμπειρίας μαθηματικῆς. εὐρήσομεν δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιμελέστερον τὰ πλεῖστα τοῦ Εὐδόξου ἐπιστάμενον. Item Achilles Vit. I p.55 W.: ἐπιτετευγμένως δ' αὐτῷ ἐγράφη τὰ 'Φαινόμενα', ὡς παρευδοκιμηθηναι πάντας ὑπ' ἀράτου' καὶ γὰρ Εὐδοξος ὁ Κνίδιος ἔγραψε 'Φαινόμενα' κτλ'. Longius etiam stoicus Vitae alterius auctor processit p. 57: πολλοὶ γὰρ καὶ ἄλλοι 'Φαινόμενα' ἔγραψαν (sequitur indiculus E p. 141 sq. editus, in quo comparet ipse Hipparchus)· ἀλλ' ὅμως πάντων λαμπρότερον ὁ ᾿Αρατος ἔγραψεν κτλ.' Vel Hipparcho 'splendidius' rem suam Aratum gessisse adfirmat biographus!

Vitruvii astronomus egregius, quem iam p. 153° tractavimus, anteriorum physicorum inventa, inquit IX c. 7, secuti siderum ortus et occasus tempestatiumque significatus Eudoxus Euctemon Callippus Meto Philippus Hipparchus Aratus ceterique ex astrologia parapegmatorum disciplinis invenerunt et eas posteris explicatas reliquerunt. Quorum scientiae sunt hominibus suspiciendae, quod tanta cura fuerunt, ut etiam videantur divina mente tempestatium significatus post futuros ante pronuntiare. Quas ob res hace eorum curis studisque sunt concedenda. Quodsi in excellentissimorum astronomorum numero Aratus conspicitur, certe is, cui placuit hie ordo, noluit artis expertem iudicare.

Idem in Vergilium nobis cadere videtur 'Ecl.' III v. 40 (cf. p. 270):

in medio duo signa, Conon et — quis fuit alter, descripsit radio totum qui gentibus orbem,

tempora quae messor, quae curvos arator haberet? Similiter de Arato Cinna verba fecit: cf. inferius.

Porro refert Vita altera e fonte optimo p. 56, 5 West. ἐν τοῖς χρόνοις δ' ἐγένετο κατὰ Φιλάδελφον τὸν βασιλέα συνήκμαζε δ' ἀλεξάνδοψ τῷ Αἰτωλῷ καὶ Φιλητῷ καὶ Διονυσίφ τῷ φιλοσόφω, ⟨τῷ⟩ εἰς ἡδονὰς μεταθεμένω, οἶ καθηγήσατο τὰ μαθηματικὰ ὁ ἄρατος. Si Aratus in astronomia Dionysii exstitit praeceptor,

scire ipse quod satis esset debebat. Quocum concordat Aristotheri, probati astronomi, magisterium Vit. IV p. 60, 22: ἔνιοι δέ φασι τὸν Ἄρατον Μνασέου πατρὸς γεγονέναι, Ἀριστοθήρου δέ τινος μαθηματικοῦ διακοῦσαι. Ac notum est contra Aristotherum de planetis librum edidisse Autolycum (Wachsmuth. 'Mus. rhen.' 1865 p. 455 sq.).') De Aristotheri et disciplina Arati et domicilio utinam constaret! Quod cum secus sit, ratiocinando expleri defectum posthac necesse erit.

Paucis interiectis idem pergit biographus scientissimus 1. 26: συνήχμασε δὲ Νικάνδοω, μαθηματικώ καὶ αὐτώ, Κολοφωνίω, θεραπεύοντι άμα αὐτόν. Quoniam 'mathematicum' ille dicit Nicandrum, ne per errorem quidem poeta saeculi alterius Colophonius intellegi potest, quidquid contra molitur O. Schneiderus 'Nicandrea' p. 8. Praeterea paullo ante eum locum, quem adscripsimus, haec leguntur: .. Θστε καὶ θουλούμενον έστιν υπό τινων, ώς ήν κατά τὸν αὐτὸν χρόνον Νικάνδρω τῷ Κολοφωνίω τῷ τὰ Θηριακά γράψαντι. λέγονταί τε προτείναι άλλήλοις δ μέν Αράτω σκέψασθαι τὰ 'Φαινόμενα', ὁ δὲ Νικάνδρω τὰ 'Θηριακά'. τοῦτο δὲ καταφανῶς ἐστι ψεῦδος ὁ γὰρ Νίκανδρος ιβ΄ ὅλαις 'Ολυμπιάσι νεώτερος φαίνεται. Ergo cogitari vel hac de causa nequit Nicandrum mathematicum et eum, qui Theriaca composuit, esse posse eandem personam. Quodsi occurrit alicubi tale quid dictum, personae falso inter se commutatae sunt, praesertim cum uterque Colophonius fuerit natione. Iam legas Vit. II p. 56, 12: ένίοις δὲ ἀρέσχει Άρατον Ιατρον γεγονέναι τῆ ἐπιστήμη, φίλον τε (όλον τε codices: corr. O. Schneiderus) γεγονότα γνήσιον Νικάνδρω τῷ μαθηματικῷ γράψαι τὰ Θηριακὰ καὶ δοῦναι Νικάνδοω λαβείν τε παρ' αὐτοῦ τὰ Φαινόμενα καὶ ἰδιογραφήσαι. Adparet Nicandrorum homonymiam cetera errata procreasse. Iam

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Susemihl. I p. 703. — Vel una Aristotheri mentione praeter ceteros biographus excellit quartus, ut aestimare possis, quantilli G. Buschii de biographo illo commenta facienda sint 'De bibliothecariis alexandrinis' p. 11. Cui male adstipulatus est Susemihl. I p. 2867. Verum fere dixerat dudum Wachsmuthius l. c.

<sup>3)</sup> Recte ante nos Bublius II p. 453: aequalis Arato . . Nicander mathematicus Colophonius, diversus a Nicandro poeta itidem Colophonio, qui Arato crat recentior. Ceterum scripsimus ίδιογραφήσαι, ίδια πράξαι vel ίδιάσασθαι coni Westermannus, ώς ίδια γράψαι Iriartius: ίδια γράψαι codex Matritensis.

vero si Nicandros duos Colophonios litteris deditos habemus quadraginta fere vel quinquaginta annos inter se diremptos, verisimile illos fuisse avum et nepotem ab avo denominatum. Innotuit de Nicandrorum gente nihildum praeter Anaxagoram iunioris patrem<sup>4</sup>).

Attalus astronomus Rhodius, paullo Hipparcho antiquior, omnibus propemodum Arati de caelo placitis subscripsit tanquam eximiis et e perfecta et consummata siderum scientia deductis. Plura in procemio academico 'De Attali Rhodii fragmentis Arateis' disputavimus.

Leonidas Tarentinus, Arati fere aequalis, non modo poeticam illius facultatem sed etiam rerum cognitionem extulit non sine studio quodam et admiratione 'Anth. Pal.' l. p. 239 c.:

Γράμμα τόδ' Αρήτοιο δαή μονος, ός ποτε λεπτή φροντίδι δηναιούς άστέρας έφράσατο.

'Cura subtilis' versiculi sunt, Callimacheo exemplo (de quo statim locuturi sumus) praedicati; item productio in Αρητος Callimachea. δαήμονος igitur aliorsum spectabit. Quid multa? Astronomum designat Leonidas Aratum 'caeli peritum' non aliter atque Meleager 'Anth. Pal.' IV v. 49 ἄστριον ἴδριν Άρατον postea nominavit. Cf. p. 230.

Denique Callimachum producimus. Instat enim nobilissimi in Aratum epigrammatis explicatio ab errati noxa vindicandi. Ecce versiculorum Achillis codice Vaticano oblatorum exitus p. 54 W.: χαίρετε λεπταὶ ἡήσιες Ἀρήτου σύγγονος ἀγρυπνίης. Ubi «σύντονος» Anthologiae liber Palatinus. «σύγγονοι» simplicissime in Achille immutavit Scaliger, sed cum omnium eriticorum dissensu. Ruhnkenii potius editoribus etiam novissimis coniectura arrisit: «σύμβολον». De qua priusquam disseratur, fata traditarum scripturarum et historia recensenda sunt. Utraque enim scriptura ex altiore antiquitate repetitur. «σύντονος ἀγρυπνίη» 'intenta lucubratio' sive

<sup>4)</sup> E titulo delphico (Cauer' Delectus' 2 p. 209). Ergo aliquo modo ΔΑΜΑΙΟΥ depravatum esse ex ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ iudicavit Susemihlius I p. 891. At quid de versu Nicandri «αἰνήσεις νίῆα πολυμνήστοιο Δαμαίου» statuendum, qui quinque nominis proprii syllabas respuit, in scholiorum Vita p. 3 Schn. fr. 110 p. 131? Breviatam formam ΑΝΑΞΟΥ pro ΔΑΜΑΙΟΥ restituimus. Cf. Alexos Alexandros, alia.

'quod intenta lucubratione effectum est' Cinna imitante confirmatur (post Catullum L. Muelleri p. 87; 'F. P. R.' ed. Baehrens p. 324):\*)

Haec Tibi Arateis multum vigilata lucernis carmina, quis ignes novimus acrios, levis in aridulo malvac descripta libello Prusiaca vexi munera navicula.

Vel nocturno ad lucernam studio elaborasse Aratum et elimasse 'Phaenomena' ingenti industria et Cinna credidit et Anthologus, qui ad communem fontem revocandi sunt, sed vix ad 'Coronam' Meleagri. Caeli scientem observatorem necessario negare is, qui ita scriptos versus proferret, et Hipparcheae de Arato opinioni accedere debuit. Iam alteram lectionem examinemus, num aequius iudicium et laudem Arati contineat.  $\langle\sigma\dot{\nu}\gamma\rho\nuo\iota\ \dot{\alpha}\gamma\rho\nu\pi\nu l\eta\varsigma\rangle$  (vel  $\langle\dot{\alpha}\gamma\rho\nu\pi\nu l\eta\rangle$ ) Aratei versus tunc probe dicentur, si modo  $\dot{\alpha}\gamma\rho\nu\pi\nu l\eta$  est (et potest perbene) 'nocturna caeli observatio'. Callimachus si astronomiam Arati iuxta poesin celebrare voluit, tanquam gemellas et quae dissolvi inter se nequirent viri hasce virtutes an praedicasset perverse?')  $\sigma\nu\nu\eta\vartheta\eta\varsigma$  in simili cogitato Hesiodus adhibet 'Theog.' v. 229 sq. Peperit Eris illic

Νείπεά τε Ψευδέας τε λόγους Αμφιλογίας τε Αυσνομίην Άτην τε, συνήθεας αλλήλοισιν.

Quicquid igitur dicere vel scribere in astronomia Aratus temptabat, versus erat: sponte sua carmen numeros venichat ad aptos. Iam relegas Theonem (Vit. III) post verba modo proposita ita pergentem:  $\mathring{\eta}\mathring{o}\eta$  καὶ  $\mathring{o}$  Καλλίμαχος συνεγγίζων  $\mathring{o}$  αὐτῷ κατὰ τοὺς χρόνους  $\mathring{o}$  «⟨λειε⟩ταὶ  $\mathring{o}$ ) ( $\mathring{o}\mathring{\eta}$ σιες)  $\mathring{o}$  Αρ $\mathring{\eta}$ του  $\mathring{o}$ 0 σύγγονοι ἀγρυτενίης  $\mathring{o}$ 11) τῆς τῶν Φαινομένων Θεωρίας  $\mathring{o}$ 2), διὰ τὴν παρατήρησιν. Editores cum ista verba corrupta darent coniecturis, factum est ut hodieque nesciatur Achilleam epigrammatis scripturam Theonis consensu

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Contulerunt Cinnam Hugo Grotius p. 1 'Notarum' et Diltheyus 'De Call. Cyd.' p. 12<sup>2</sup>, nec tamen recte usurparunt.

<sup>6)</sup> Άγουπνία iuxta Έπιμέλειαν persona est apud Martianum Capellam II 145.

<sup>7)</sup> συνεκίζων A(mbrosianus) B(aroccianus 119 fol. 116 s. XV).

<sup>\*) \*)</sup> supplevi et- $\tau \alpha l$  feci ex  $\tau o \tilde{v}$  codicum.

<sup>10) &#</sup>x27;lράτου codices.

<sup>11)</sup> σύντονον άγρυπνίην coni Westermannus pessime.

 $<sup>^{12}</sup>$ )  $\tau \tilde{\eta}_S = \theta \epsilon \omega \varrho l \alpha_S \Delta B$ :  $\tau \dot{\eta} \nu = \theta \epsilon \omega \varrho l \alpha \nu$  codices nescio qui apud Westermannum p. 59.

adprobari. Unde certissime concludimus iam in vetustiore Vita utrique communi σύγγονος (-οι) et non σύντονος lectum fuisse et ad caeli cognitionem revocatum. Tertium testem adiungimus. In fronte 'Isagogae ex aliis scholiis depromptae' p. 165 Petav. — de qua cf. p. 12 — idem Callimachi epigramma huncce in modum attingitur: καλὸν κατὰ τὸν Κυρηναῖον αμείψασθαι τῷ λόγῳ τὸν Αράτου πόνον, ὂν ἐπόνησεν 13)

ημενος (οὐδέ οἱ ΰπνος ἐπὶ βλεφάφοισιν ἔπιπτεν Πληάδας εἰσορόωντι") καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην Άρχτον Β', ην καὶ Άμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν)

ὑπὶς τὸν Ἰθακίσιον 15) κυβερνήτην (Od. V v. 271—273). τῷ μὲν γὰς Ἱλικαςνασσεί 16) ὧτα ἀπιστότεςα ὁφθαλμῶν τυγχάνει (I, 8), Ἡρατος δὲ τὴν μάθησιν ἄμα τοις ὧσὶν ἐπιδείκνυσι τοις ὅμμασιν. Quodsi hunc audiveris, accuratissime noctu observitabat Aratus, ut versuum faciendorum ars ac diligentia studiis astronomicis aequipararetur. Callimachi Cyrenensis versiculum in hanc sententiam adsciscere Anonymus non potuit, nisi idem et legit in epigrammate et intellexit atque auctor Theoni et Achilli communis: σύγγονοι ἀγρυπνίης».

Diximus de scripturae varietate. In qua id ipsum anteponendum est, quod nativa ac primaria specie excellit, reiculum illud, quod secundarium esse possit et ex altero effectum de consilio. Tale mutandi consilium capessi potuit ex Hipparchi de Arato iudicio. Hanc igitur causam fuisse arbitramur, quod genuinum σύγγονοι» in «σύντονος» exeunte altero aut ineunte primo ante Chr. saeculo commutaretur, ne tam nobili ac probato astronomo refragari videretur Callimachus. 17) Quamquam qui illud instituit

<sup>13)</sup> ἐποίησεν codex: correxi.

<sup>11)</sup> πλημάδας εἰσορόωντι codex ut alii testes, cf. Nauckii editionem p. 86.

<sup>15)</sup> τὸν ἰθάκης τὸν codex: correxi.

<sup>16)</sup> άλιχαρνασσϊ codex.

<sup>17)</sup> Eadem Hipparchi opinione se passus est infici epistolographus. Cuius fabula novas fraudes progenuit. Illinc enim ficticium illud procemium fluxisse, cuius initialis versus erat «ἀντίγονε, ξείνων ἱερὸν θάλος» nunc pro explorato est. Arato qui hoc allevit, vixerit post Sabidium oportet; allitum qui repudiavit interpres, habendus vel posterior: hinc Achilles et scholiasta Marcianus notitiam suam hauserunt. Denique monemus in Germanici 'Arateorum' codicibus nonnullis nobis picturam sese obtulisse, qua Antigonus repraesentatur Arato vertendi Eudoxi deferens negotium. Quae pictura num e graecis Arati

minime id curavit, quod 'multifariam eruditum' (πολυμαθή καὶ ἄριστον ποιητήν), non modo φιλογράμματον ut Antigonus Carystius, alibi ipse Aratum laudaverat Callimachus p. 54 W. Qua laude etiam haud mediocris continetur siderum cognitio. Neque igitur abnuit sed ipse flagitat Callimachus eam epigrammatis interpretationem, quam et veteres plerique et nos defensitamus.

### II

Attalus et Hipparchus non in Macedonia sed in regionibus graecis Arati 'Phaenomena' esse condita adfirmabant. Neutrius tenemus omnia argumenta, quibus ad illam sententiam perducti sunt, verum iis quae innotuerunt plaudere possis. Inde plausibile, ante iter Macedonicum iam confecta fuisse 'Phaenomena'. Cui rei adiungit fidei aliquid Antigonus Carystius Laert. Diog. VII 167 (= Wilamowitz. p. 126): καὶ κατ' άρχὰς μὲν φιλογράμματος ὧν παντοδαποίς έπεγείρησε ποιήμασιν, έπειτα δέ καὶ Αρατον άπεδέχετο ζηλών αὐτόν. Genus litterarium Carystius dixit illud, in quo postmodo sese exercuisset Dionysius Transfuga stoicus Arati exemplo commotus. 'Phaenomena' quantum Stoici adamaverint, manifestum (cf. p. 163). Adde quod in rebus astronomicis Dionysium Aratus et ipse erudivit. Inde aut fallunt omnia aut editis, priusquam Dionysium institueret, 'Phaenomenis' gloriam Aratus erat consecutus. Et subvenit Avienus v. 46 sqq. in procemio (quo procemio facile est videre Lucretianum Epicuri elogium imitando effingi):

- 46 Denique ne longum marcentia corda iacerent mundanique ortus mens immemor omnia sensim vilia conciperet neque se subduceret unquam
- 49 fontis in aeterni primordia . . . :
- hic (Iuppiter) primum Cnidii radium senis intulit astris mortalemque loqui docuit convexa deorum,
- 55 cur Hyperionios nepa circumflecteret ignes,

libris in Germaniceos translata sit, dubitamus. Per epistolographi enim tempus posset aevi romani id fuisse exemplar, unde haec manarunt, et Germanico inlustrando destinatum. — In Monni monumento Trevirensi quod senex Aratus ab Urania globi caelestis dispositionem discit, nihili hoc esse videtur et ab Eudoxo sumptum, qui provectus aetate divulgavit 'Phaenomena': cf. cap. VII et inferius.

auctumni reditu cur sub gelido Capricorno bruma pruinosi iuga tristia solveret anni, cur spatium lucis, madidae cur tempora noctis Libra celergue Aries demenso pondere Ulympi aequarent, qua parte polus sublimior alto 60 cardine caeruleas Thetidis non tangeret undas, quis polus umbrifero lateat declivis in axe et vaga palanti cur signa errore ferantur. Quae rursum ingenio numerisque Solensibus idem 18) Iuppiter efferri melius dedit, incola Tauri 65 Musa ut Cecropios raperetur et Aonas agros. Mc quoque nunc similis stimulat furor edere versu tempora, cum duris versare ligonibus arva conveniat etc.

Poscit narratio Avieni, ut Athenis aliquis Aratum sive aemulatus sit sive expresserit 'Phaenomena'. Unus ibi Dionysius — quatenus sciri potest — Arateo more modoque astronomiae poesin sociavit. Dicimus igitur tangi ab Avieno Dionysium praecipue. Ac vide, quam nullo negotio Avienus illam de Dionysio notitiam sibi comparare potuerit, cum vel hodie proposita in Arati Vita inveniatur. Multum vero in isto Avieni versu contra codicum concordiam sibi criticorum permisit audacia. Hugo Grotius raperetur non intellectum in superaret deflexit, Ungerus peius etiam repararet coniecit. Quos iure refutavit Breysigius p. XVI editionis, sed rectam interpretationis semitam ne ille quidem incessit.

Delectatum esse Eretriae Menedemum cum Lycophronis et Antagorae tum Arati et versibus et consuetudine convivali prodidit Antigonus Carystius (cf. p. 234). Ergo nobilis iam poeta erat Aratus, cum Menedemum Eretriae conveniret, 'Phaenomenis' (ut didicimus aliunde) nobilitatus. Factum id esse patet ante annum ± 272, quo fere anno Menedemus Eretria excidit''), vel defini-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Numeros 'Solenses' dicit, quia Aratus Cilix erat. Quocum apte contulit Scaliger (ad Manil. p. 53) locum Manilii formosum de Canicula I v. 401 sq.: Hanc quam surgentem primo cum redditur ortu montis ab excelso speculantur vertice Tauri etc. Substituit poeta romanus pro 'Ceis' Apollonii Rhodii II v. 526 incolas Tauri montis', Cilices, in gratiam Arati monente Scaligero.

<sup>19)</sup> Wilamowitzius 'De Lyc. Alex.' p. 4.

tius etiam ante annum 276, quo Athenis in Macedoniam demigravit Aratus. Itaque post commorationem apud Coos ac studia, dum Athenis victum litteris erudiendo quaerit, pluriens Aratum devertisse Eretriam contendimus.

Proximum est, ut Athenas de medio tollamus. Cuius rei ipso carmine facultas ac materia suppeditatur. Versibus 1051—1059 a lentisco signa tempestatis peti iubet Aratus:

τριπλόα δὲ σχῖνος κυέει, τρισσαὶ δέ οἱ αὖξαι γίνονται καρποῖο, φέρει δέ τε σήμαθ' ἐκάστη ἑξείης ἀρότιφ. καὶ γάρ τ' ἀροτίσιον ιῦρην τριπλόα μείρονται, μέσσην καὶ ἐπ' ἀμφότερ' ἄκρα. πρῶτος μὲν πρώτην ἄροσιν, μέσσος δέ τε μέσσην καρπὸς ἀπαγγέλλει, πυμάτην γε μὲν ἔσχατος ἄλλων. ὅντινα γὰρ κάλλιστα λοχαίη σχῖνος ἄρηται, κείνω γ' ἐξ ἄλλων ἄροσις πολυλήιος εἴη, τῷ δὲ γ' ἀφαυροτέρω ὀλίγη, μέσσω δὲ τε μέσση.

Planta ista per Atticam et continentem rara <sup>20</sup>), creberrima per maris aegaei et insulas et oram orientalem. Scatebat Chius <sup>21</sup>), Schinussa (quae nomen inde acceperat) <sup>22</sup>), regio Halicarnassia. <sup>23</sup>) Quid igitur reliquumst, quam ut lentisci signum tam pulchre et copiose descripti e rerum natura receperit poeta sive in insula aegaea scriptitans sive in ora asiatica? Macedoniam atque Atticam plantae Arateae abundantia et bonitas excipiunt. Ulterius penetrabimus, unum si adiecerimus. Nihil enim fatemur referre, quod in 'Theophrasti' de signis sylloga § 55 Aratea fere insunt praecepta: ὁ τῆς σχίνου καφπὸς σημαίνει τοὺς ἀφότους ἔχει δὲ τφία μέφη καὶ ἔστιν ὁ πρῶτος τοῦ πρώτου αφότου σημεῖον, ὁ δεύτεφος τοῦ δευτέφου, ὁ τρίτος τοῦ τρίτου καὶ ὡς ἄν τούτων κλίνη κάλλιστα

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) σχῖνος iuxta σχόροδα Τήνια Aristoph. 'Plut.' v. 720. 'Theophrasti' de lentisco disputatiuncula nihil ad Athenas.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Dioscorides 'De materia medica' I 51, 90 Sprengel. Hehn 'Culturpfl.' p. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Bursian 'Geographie von Griechenland' II 3 p. 510. Alias insulas, Cyprum praesertim, Rossius 'Inselreisen' lentisco plenas passim commemorat.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Herodoto planta patria et adeo consueta erat, ut lotum libycum ad lentisci similitudinem exigeret IV 177. Cicero de lentisco (quae per Italiam meridionalem mediocri bonitate est: Hehn p. 340) multis modis edoceri potuit, velut e Boethi Sidonii commentario Arateo.

καὶ γένηται άδρότατος, οὕτως ἕξει καὶ ὁ κατὰ τοῦτον ἄροτος. In laudem plantae longam Arati exire descriptionem sentimus: legas modo versus formosissimos ac relegas. Hinc tantum conligitur, ubi carmen fecit Aratus ibi lentiscum abundasse.

Solensis erat Aratus, ac sive Solis sive alibi videtur, antequam apud Coos variis vacare studiis pergeret, primordiis litterarum eruditus esse. Menecratem Ephesium ubi audiverit et poetam et grammaticum, pro certo nemo facile dixerit. ") Hugo Grotius sedecim annorum adulescentulus Arati 'Phaenomena' latine convertit et partem explanavit praeclare. Aratus quidni ante mansionem Coam argumentum astronomicum versibus tractare potuit adulescens? Nam ne id quidem in propatulo est, quo Aristotherus terrarum referendus videatur.

Tandem ipsa prodeant 'Phaenomena' ubi scripta sint ipsa testificatura! Originis notas et vestigia, nisi omnia callide sustulit poeta, nos redinventuros confidimus. Certa vero dabit procemii interpretatio. A cuius exitu incipiendumst v. 15 sq.:

χαίζε πάτες, μέγα θαύμα, μέγ' άνθρώποισιν ὅνειας, αὐτὸς καὶ προτέρι γενεή.

Missa facimus recentiorum commenta 3), mittimus pleraque etiam antiquorum recte iam a scholiasta refutata (cf. p. 22. 32). ἴσως ἀπὸ τῶν σπονδῶν, τῷ τὴν μὲν πρώτην σπονὸὴν εἶναι ⟨Διὸς ᾿Ολυμπίου καὶ⟩ 20) τῶν θεῶν τῶν ᾿Ολυμπίων, ὁεὐτερον ὁὲ ἡρώων καὶ τρίτην Διὸς Σωτῆρος unus e veteribus existimavit, modeste ille quidem sed omnium verissime. Heroes ab hominibus non diversi humanum quod nunc est genus aetate praecesserunt! Dicit hoc Aratus; neque aliter Hesiodus 'Theog.' v. 99—101 et 'Opp.' 160 sq. 27):

<sup>24)</sup> Cf. epimetrum I.

<sup>25)</sup> Hugo Grotius perperam Solem adscivit p. 2 commentarii (ct. supra cap. VI). Buhle I p. 380 de Grotiana coniectura: mihi non sufficit, sed potius arbitror locum esse corruptum et pro vulgato legendum esse αυτοῖς καὶ προτέψη γενεή, ita ut totum commatium iungatur cum antecedenti ἀνθρώποιοι... qui sunt et qui ante fuerunt.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Supplevimus ex Achille 1. c. et Polluce VI 15, quod non licuit in editiuncula.

 <sup>27)</sup> Ante deos Olympios Titanes fuisse itidem expressit Hesiodus 'Theog.'
 v. 424 sq.: Τιτῆσι μετὰ προτέροισι θεοῖσιν. Hinc Antimachus fr. 42 K. (supra

αὐτὰρ ἀοιδός

Μουσάων θεράπων κλέεα προτέρων άνθρώπων ὑμνήση μάκαράς τε θεούς, οι "Ολυμπον ἔχουσιν. ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος, οι καλέονται ἡμίθεοι, προτέρη γενεὴ κατ' ἀπείρονα γαῖαν.

Recoluit ita heroum memoriam Theocritus XVII v. 5 sq. 136 sq., XVI v. 80 sq.:

ήρωες, τοὶ πρόσθεν ἀφ' ἡμιθέων ἐγένοντο, δέξαντες καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν. χαῖρε, ἄναξ Πτολεμαῖε· σέθεν δ' ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων ΄ μνάσομαι ἡμιθέων. ἐν δ' αὐτοῖς Ἱέρων προτέροις ἴσος ἡρώεσσι ζώννυται. —

Apollonius 'Argonaut.' IV v. 268 similiter: μήτης Αίγυπτος προτερηγενέων αίζηῶν.

Denique Sibyll. III v. 109 attendas:

έξ οὖπερ κατακλυσμὸς ἐπὶ προτέρους γένετ' ἄνδρας.
Coacervare possis multa id genus. Ac convenit Arati v. 14: τῷ μιν ἀεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἱλάσκονται, non semper quidem et ubivis terrarum (haec cogitatio esset inepta), sed sive supplicantes ) sive iurantes ) sive in conviviis libantes. ) Convivis praemisso in Iovem hymno Aratus 'Phaenomena' recitavit!

p. 32) γηγενέας τε θεούς προτερηγενέας Τιτῆνας, ex Antimacho fortasse Callimachus ('Hymn. in Iov.' v. 58 sqq., cf. cap. IX) vocem sumpsit:

τῷ τοι καὶ γνωτοὶ προτερηγενέες περ ἐόντες οὐρανὸν οὐκ ἐμέγηραν ἔχειν ἐπιδαίσιον οἶκον. Dicit fratres natu maiores, quibuscum fama ferebat Iovem de mundi partibus sortitum esse. Cf. cap. IX.

<sup>28)</sup> Precantur Supplices Aeschyleae v. 25 sqq. ὕπατοί τε θεοί και βαφύτι μοι χθόνιοι θήκας κατέχοντες και Ζεὺς Σωτὴφ τρίτος οἰκοφύλαξ ὁσίων ἀνδρων, δέξαιθ' ἰκέτην τὸν θηλυγενῆ στόλον αἰδοίω πνεύματι χώρας.

<sup>29) &#</sup>x27;Revue des études grecques' IV 1891 p. 388 in titulo Chersonesi Tauricae sacramentum legitur magistratuum munus ineuntium: ὀμνύω Δία Γᾶν 'Άλιον Παρθένον (Tauricam deam: Dittenberger 'Syll.' 252, Strabo VII p. 308) θεοὺς Όλυμπίους καὶ Ὀλυμπίας καὶ ἥρωας, ὅσοι πόλιν καὶ χώραν καὶ τείχη ἔχοντι Χεοσονιτᾶν.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) De convivarum libatione: cf. Plat. 'Symp.' c. 4, Xen. ib. II 1; 'Hermes' 1890 p. 402, 410. Multo de illa melius Beckero ('Char.' II p. 262) egit Hugius ad Plat. l. c. p. 176.

In ultimis hymni verbis ἔμοιγε μὲν ἀστέρας εἰπεῖν ἢ θέμις εὐχομέν $\psi$  τεκμήρατε πᾶσαν ἀοιδήν non forte fortuna accidit, ut de recitatione agatur: εἰπεῖν Aratus, scribere versus ex. gr. in simili similis poematis exordio Lucretius. Ad εἰπεῖν pertinere ἢ θέμις et res ipsa monstrat et Cleanthei in Iovem versus (ambigunt interpretes): ὑμνοῦντες τὰ σὰ ἔργα διηνεκές, ὡς ἐπέοικε θνητὸν ἐόντ', ἐπεὶ οὕτε βροτοῖς γέρας ἄλλο τι μεῖζον οὕτε θεοῖς ἢ κοινὸν ἀεὶ νόμον ἐν δίκη ὑμνεῖν. Cum recitandi consilio etiam congruit adlocutio audientium v. 1:

έχ Διὸς ἀρχώμεσθα· τὸν οὐδέποτ', ἄνδρες, ἐῶμεν ἄρρητον.

Quid multa? Post libationem in convivio olim cum sodalibus 'Phaenomena' Aratus communicavit! Cui rei elogio in Iovem et Musarum invocatione praelusit, ut Callimachus item in Iovem hymnum tali recitandi destinavit occasioni (Hermes' 1890 p. 402 sqq.). Dicitur Apollonius Rhodius poetis propinavisse alexandrinis 'Argonautica' priora praesente Callimacho '') Vit. I p. 50 W.: τοῦτον δὲ λέγεται ἔτι ἔφηβον ὕντα ἐπιδείξασθαι τὰ Ἀργοναυτικὰ καὶ κατεγνῶσθαι, μὴ φέροντα δὲ τὴν αἰσχύνην τῶν πολιτῶν καὶ τὴν διαβολὴν καὶ τὸ ὅνειδος τῶν ἄλλων ποιητῶν καταλιπεῖν τὴν πατρίδα. '') Poetarum igitur sodalicium tertio ante Chr. saeculo exstitit Alexandriae. Porro Sophoclis 'thiasum' poeticum Atheniense quis ignorat? '') Quis denique Coos poetas conlegio socia-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Callimachus anno ± 260 in hymni Apollinei exitu 'Argonauticorum' III v. 932 utrum traduxerit, an versa vice, quemadmodum et Merkelius 'Proleg.' p. XVIII et O. Schneiderus 'Call.' I p. 189 opinantur, ex epimetro III fortasse secreveris. Alia mittimus.

<sup>32)</sup> Item Vit. II p. 51 W. Ludi litterarii publice Alexandriae Aristophanis demum aetate instituti sunt: Vitruv. 'De arch.' VII praef.

<sup>33)</sup> Vita Soph. p. 130 W. ταις δὲ Μούσαις θίασον ἐχ τῶν πεπαιδευμένων συναγαγεῖν (Sophoclem dicit Ister). Sauppe 'De collegio artificum scen. att.' p. 4 (Gott. 1874), U. Koehler 'Mus. rhen.' 1884 p. 295. — Vel Romae eiusmodi florebant sodalicia inde a Livii Andronici tempore. Refert de Accio Valerius Maximus III 7, 11 (O. Jahn 'Ber. der sächs. Gesellschaft' 1856 p. 293): Is Iulio Caesari (Straboni). amplissimo ac florentissimo viro, in conlegium poetarum venienti nunquam adsurrexit, non maiestatis eius immemor, sed quod in comparatione communium studiorum aliquanto se superiorem esse confideret. Quapropter insolentiae crimine caruit, quia ibi voluminum, non imaginum, certamina exercebantur.

tos? Quae cum ita sint, in Co insula scripta esse 'Phaenomena' et coram sodalibus solemniter recitata efficitur.34)

Instituit Aratum rebus astronomicis Aristotherus. Ubi erudiverit iste, ne nunc quidem apertum est. Possis enim de Co cogitare, possis de Solis: quidni in Cilicia Aristotherum audiverit Aratus? Theocritum consulamus. Qui ita de Arato, cum apud Coos degeret, narravit 'Thalysiorum' v. 98 sqq.:

ώρατος δ', δ τὰ πάντα φιλαίτατος ἀνέρι τήνω, παιδός ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἔχει πόθον. οἰδεν ΑΡΙΣΤΙΣ, ἐσθλὸς ἀνήρ, μέγ' ἄριστος, ὃν οὐδέ κεν αὐτὸς ἀείδειν Φοϊβος σὺν φόρμιγγι παρὰ τριπόδεσσι μεγαίροι, ὡς ἐκ παιδὸς Άρατος ὑπ' ὀστέον αἴθετ' ἔρωτι.

APININ verum amici Arati nomen fuisse p. 232 intelleximus 35). sed e composito decurtatum more consueto. Quem patet in Apollinem carmen sive carmina panxisse. Id vero non necessario per se quidem poscitur, ut ipso poetae ille quasi munere apud Coos vel alibi functus sit. Nam et Aratus poeta grammaticus astronomus medicus erat et Nicias Milesius poeta medicus et Callimachus Zenodotus Menecrates Rhianus poetae grammatici, item alii. Ergo Aristin Arati amicum eundemque poetam ab astronomo Aristo-THERO praeceptore seiungi non posse putamus. Novum poetam gaudemus poetico Coorum sodalicio retributum esse. Fieri queat, ut NICANDER mathematicus Colophonius, de quo huius capitis principio dictum est, apud Coos habuerit cum Arato convictionem et astronomiae et ipse apud Aristotherum studuerit. Accurațius vero Meinekii beneficio et acumine de Alexandro Aetolo edocti sumus. Qui cum in Daphnin cecinerit (schol. Ambr. Theocr. VIII 1), sub Tityri nomine in Thalysiis delitescit. Erat igitur cum Arato

<sup>34)</sup> Musae apud Coos cultae: 'Revue des études grecques' 1891 p. 361, 'Mittheilungen' 1891 p. 406. Idem titulus in Co insula repertus de speculis (σχοπαῖς) nonnulla habet ad observandos thynnos ibi erectis. Quod ad carmen Theocriti tertium admovemus v. 26 θύννως σχοπιάζεται Όλπις ὁ γοιπεύς, cum Fritzschius et Hillerus de Sicilia cogitandum ob thynnos esse edixerint. Vel Tityri persona (quam induit Alexander Aetolus) suadet, ut regionem carminis apud Coos quaeramus.

<sup>35)</sup> Cf. Hilleri adnotata ad h. l.

inter sodales bucolicos. Idem Alexander versibus sive Oairóμενα sive Περὶ τοῦ πόλου scripsit (cap. III s. v.). Hinc adparet ALEXANDRUM quoque astronomiae operam navavisse — putamus apud Aristotherum Arati magistrum. Quodsi ineunte tertio effloruit ante Chr. saeculo schola astronomorum in Co insula, vestigia etiam postmodo crederes esse relicta ac memoriam manifestam. Redimus igitur ad Ptolemaei laterculum p. 14" non satis recte tractatum (Lydus 'De Ostentis' p. 259 Wachsm.): ἀνέγραψα τὰς έπισημασίας και κατέταξα κατά τε Αίγυπτίους και Δωσίθεον Φίλιππον Κάλλιππον Εύχτήμονα Μέτωνα Κόνωνα Μητρόδωρον Εύδοξον Καίσαρα Δημόχριτον Ιππαρχον. τούτων δε Αλγύπτιοι έτήρησαν παρ' ήμιν, ΔΩΣΙΘΕΟΣ δέ έν Κολωνεία, Φίλιππος έν Πελοποννήσω καὶ Λοκρίδι καὶ Φωκίδι, Κάλλιππος ἐν Ἑλλησπόντω, Μέτων καὶ Εὐκτήμων Αθήνησι καὶ ταῖς Κυκλάσι καὶ Μακεδονία καὶ Θράκη, Κόνων δὲ καὶ Μητρόδωρος ἐν Ἰταλία καὶ Σικελία, Εύδοξος εν Ασία, Καισαρ εν Σικελία και Ιταλία, "Ιππαρχος εν Βιθυνία, Δημόχριτος έν Μακεδονία καὶ Θράκη. Pro «Κολωνεία», quod nihili est, Bonaventura translator e codice nunc deperdito assentientibus Boeckhio et Wachsmuthio invenit « $K\tilde{\varphi}$ ». Quodsi Dositheus in Co insula observitabat, ibi durasse astronomorum scholam et disciplinam sive ab Aristothero sive iam ante eum apertam perspicuum est. 36) Ac vel de astronomiae apud Coos initiis sciri possunt accuratiora. Quinto enim certe saeculo signorum caelestium cognitionem a medicis Cois fuisse excultam Cous Hippocrates fidem facit 'De aeribus aquis locis' c. 2 (p. 58 Reinh.): είδως γαρ των ωρέων τας μεταβολάς και των άστρων έπιτολάς τε καὶ δύσιας, καθότι έκαστον τούτων γίγνεται, προειδείη αν τὸ έτος, δχοιόν τι μέλλει γίγνεσθαι. ούτως ἄν τις έρευνώμενος χαί προγιγνώσκων τοὺς καιροὺς μάλιστ' αν είδείη περὶ ἐκάστου καὶ τὰ πλεῖστα τυγχάνοι τῆς ὑγιείης καὶ κατ' ὀρθὸν φέροιτο οὐκ **ἐλάχιστα ἐν τῆ τέχνη. εἰ δὲ δοχέοι τις ταῦτα μετεωρολόγα** είναι, μετασταίη ᾶν τῆς γνώμης, εἰ μάθοι, ὅτι οὐχ

<sup>38)</sup> Possit hic Dositheus is esse qui mentionem Arati fecit (p. 159). Quod sero perspeximus, quamvis ne nunc quidem omnis erepta nobis sit dubitatio. Ceterum eodem fere tempore, quo Dositheus apud Coos observabat, Herondas ibidem 'astrorum speculatores' commemoravit III 53 sq.: τὰς ἐβδόμας τ' ἄμεινον εἰκάδας τ' οἶδε τῶν ἀστροδιφέων (puer maleficus).

322 ARATEA

έλαχιστον μέρος ξυμβάλλεται άστρονομίη ές λητρικήν, άλλα πάνυ πλεϊστον. αμα γὰρ τῆσιν ωρησι καὶ αί κοιλίαι μεταβάλλονται τοϊσιν άνθρώποισιν. —

Revertimur ad sodalicium. Rhianus poeta Cretensis puerorum quorundam formositatem lascive quidem sed lepide simul et ornate descripsit ut assolet 'Anth. Pal.' XII 93 (p. 207 'Analectorum' Meinekii):

Οἱ παίδες λαβύρινθος ἀνέξοδος ἢ γὰρ ἄν ὅμμα ρίψης, ὡς ἰξῷ τοῦτο προσαμπέχεται.
τῆ μὲν γὰρ Θεόδωρος ἄγει ποτὶ πίονα σαρχός ἀχμὴν χαὶ γυίων ἄνθος ἀχηράσιον,
τῆ δὲ Φιλοκλῆος χρύσεον ρέθος, ὅστε καθ' ὕψος οὐ μέγας, οὐρανίη δ' ἀμφιτέθηλε χάρις.
ἢν δ' ἐπὶ Λεπτίνεω στρέψης δέμας, οὐκέτι γυία κινήσεις, ἀλύτφ δ' ὡς ἀδάμαντι μένεις κτλ'.

Ipsius Veneris epitheto solemni 'auream' Philoclis pulchritudinem Rhianus ut extulit cupide, ita puerorum amori et admirationi omnino ferebatur deditus inter paucos ac studiosus. Philocles vero etiam Arato erat in deliciis, et provocavit ille ad experti cuiusdam iudicis sententiam iocabundus. Qui homo Aratei carminis p. 230 adscripti codice Palatino perperam vocatur Πριηνεύς: immo proprium nomen requirimus. Et postquam aetas Rhiani nuper ad priorum Ptolemaeorum tempus feliciter evecta est<sup>37</sup>), facile facto periculo 'Ριηνός reposuimus<sup>38</sup>) ionice <sup>39</sup>), utpote in sermonis ionici poemate, ac provocasse Aratum vel respexisse existimamus ad ipsa illa Rhiani de Philocle effata. <sup>40</sup>) Si licebit proferre gressum et Philinum τὸν μαλθακόν Arati in 'Thalysiis' amores statuere a Philocle non diversum (quod per nominis formam

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Wilamowitzius 'Eurip. Herakles' I p. 310<sup>80</sup> (obloquente Susemihlio I p. 399<sup>111</sup>).

<sup>36)</sup> Saepe 'Ριανός corruptum abiit in 'Αρριανός vel 'Αριανός alia: cf. Meinekii syllogam.

<sup>39)</sup> α producto utitur Meleager 'Anth. Pal.' IV 1, 11: σάμψυχον ἀφ' ἀδυπνόσιο 'Ριανού.

<sup>\*\*\*)</sup> Etiam Diotimum poetam epigrammate Aratus commemoravit (p. 299); cf. Wilamowitzius ib. I p. 3107\*.

hypocoristicam concessum estima: in Co insula olim Rhianum cum Arato vixisse adparet. Sin minus licebit, ne tune quidem Coa amborum convictio per se veri dissimilis. Quamquam Alexandriae Meinekio Rhianus aliquamdin degisse videbatur p. 171: Nim cum cins studia grammatica maximi al risin carminam H monicorum pertinerent, non petuit ili zacili li car sin camparare subsidia doctrinae studiorumqui adminicula, qui il nisi cum sine veteribus exemplis temerari qui dam arbitrio in Homer e consende grassatum esse credis, prersus nicessaria erint. Potuit ille apud Coos egregie (praetervidit hoc Meinekius) et paravit ibi, si non simul alia, magistro Phileta sibi criticam utique et etiam poeticam fortasse facultatem.

Sollicitavit editores Vitae Arateae IV ecloga p. 60 W.: orrixμουν δ΄ Τειξονδροντού Αίτοικο και Καλλιμοχοί και Μέν ανδροί zar Chizere (Aratus). In Vita II Alexander Actolus Philetas Dionysius Transfuga componuntur, et habet consimilia Achilles. Proinde manifestum non modo conevos sed, quibuscum consuetudinem Aratus habuerit sive in Co insula sive Athenis seu alibi, recenseri. Edidit · Verardoer e Palatino libro Westermannus obstantibus et codicibus Matritensibus N 67 (J Westermanni) et 61 %, quorum alle surkargares, hic surkasgares exhibet, et Menandri comici tempore. Quapropter « Maian doine Meinekins in Westermann editinnenla mutavit et historicum intellezit Magandrium Milesium Callimacho anteriorem, cuius fragmenta Muellerus congessit 'F. H. G. II. "Viri summi conjectura libri Parisini A 2103 varietate entendeure stabilitur aliquammultum. Nam codicis bonitas vel inde elucet, quod post verba eronaorai de i moris Solie amo Somos toe Airdine in co additam inveniture is grow Aportoreals. Postremo monemus Milesium antione Niciam quoque medicum tuisse. Theocriti (et Arati) in Co insula commilitonem et insum.

<sup>19.</sup> C. Sernico, Aperero, Herrico, Kerrico, Maspero, hypocoristica a sent Separation, Aperegna, Herricologo, Kerricologo, Mesperation, Arquero, Arquero, Bechtel Thansche Inschr' p. Philoclem Arati et Theocriti Philipam communit ante non Khaachius in Ann. phil 1891 p. 770).

<sup>41,</sup> Hanc Vitam nobis contulit Bethius

<sup>2)</sup> Mensdon, Ritschein et O Schneiderns Nicandres p 11 sq. At manginum de Miscastop succedit l. 26

### Ш

Vestigia Coa si quae sive in Arato patent sive in cetera astronomorum memoria fabulari persecuturi Hyginum ('Astr.' II 16 p. 55 Bunte) primum accedimus, qui de Aquilae sidere ita exposuit: Nonnulli etiam dixerunt Meropem quendam fuisse, qui Con insulam tenuerit regno et a filiae nomine Con et homines ipsos a se Meropes adpellaret. Hunc autem habuisse uxorem quandam nomine Echemeam") genere Nympharum procreatam. Quae cum desierit colere Dianam, ab ea sagittis figi coepit. Tandem a Proserpina vivam ad inferos abreptam esse. Meropem autem desiderio uxoris permotum mortem sibi consciscere voluisse. Iunonem autem misertam eius in aquilam corpus eius convertisse et inter sidera constituisse, ne, si hominis effigie eum constitueret, hominis memoriam tenens coniugis desiderio moveretur. A Coo aliquo astronomiae perito putare licebit Coam narrationem ad caelum relatam esse. Schol. T ad 'Il.' XXIV v. 293. -

Aratus v. 30 sqq. de Ursis: εἰ ἐτεὸν δή, Κρήτηθεν κεῖναὶ γε Διὸς μεγάλου ἰότητι οὐρανὸν εἰσανέβησαν. Haesitando Cretica Iovis incunabula Aratus adscivit, cum altera pariter probabilia novisset. An Arcadicam fabulam mente tenuit, ut primo hymno Callimachus? Refelli id nequiret nec comprobari. Sed alterum in promptu per se haud improbabilius. Coam enim de Iovis natalibus fabulam felici successu nuperrime Dibbeltius noster resuscitavit. 45) Quid? si Coam reminiscebatur illa scribens Aratus? 46)

Etiam incertius aliud exemplum. Aevi alexandrini titulo quodam Coo p. 320<sup>34</sup> commemorato Neptunus una cum Coe et Rhodo insularum heroinis sacris publicis colebatur. Quod religione insulae constabat, id olim fabularum memoria sustentatum fuisse opperimur. Ac fertur Rhodus Amphitritae e Neptuno filia

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) De nominis forma in codicibus plerumque corrupta cf. Dibbeltii Quaest. Coae myth.' (Gryph. 1891) p. 16.

<sup>45)</sup> Ibidem p. 10sq.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Inter sodales Coos Cretensis Dosiades erat: cf. Wilamowitzius 'De Lyc. Al.' p. 13.

(Apollod. I 4, 6). (Apollod. I

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Alibi Solis et Amphitritae filia Rhodus dicitur. Sol apud Coos cultus: Asclepiades schol. Pind. 'Ol.' VII v. 24, Dibbelt. p. 4 sqq. 68. — Άμφιτρίτη 'dea utriusque maris' est: τριτώ] ὁεῦμα Hesych. Neque igitur recte 'Circumfluam' Schoemannus vertit 'Op.' II p. 167 sq., quod esset περίροντος. Significationem nominis si spectas, nihil differt Âμφιρώ Oceanina (Hesiod. 'Theog.' v. 360). Praeterea ἀμφίαλος comparamus Ithacae epithetum in Odyssea solemne 'utrimque mari circumfusae', 'bimarem Corinthum' Horatii, «αμφιάλοισι Ποτειδανος τεθμοίσιν» Pindari 'Ol.' XIII v. 57, Άμφιπολιν Thucyd. IV 102, alia. In Isthmo Corinthio simul cum Neptuno illa dea colebatur (Paus. II 1, 7); in vasculis vetustis Corinthiis Amphitrita et Neptunus frequentissimi ('Antike Denkmaeler' I tab. 7-8). Hinc et Rhodum et Lesbum et alio perducta. Hinc Solis quoque et Amphitritae conjugium perbene potest repeti (schol. Pind. l. c.), indidem artium litterarumque memoria (erravit Schoemannus p. 168 de Odysseae usu Âμφιτρίτης metonymico). Iudicamus igitur Âμφιτρίτην primitus ac proprie 'Saronici et Corinthii maris' potissimum deam fuisse. Erat vero in templo Isthmio iuxta Amphitritam  $\Gamma \alpha \lambda \dot{\eta} \nu \eta \varsigma$  statua. Quid Hesiodus 'Theog.' v. 252? . . Κυμοδόχη θ', η χύματ' εν η εροειδεί πόντφ πνοιάς τε ζαέων ανέμων συν Κυματολήγη όεῖα πρηύνει καὶ ἐυσφύρω Άμφιτρίτη. Adde quod Trito, Neptuni et Amphitritae filius apud Hesiodum ('Theog.' v. 930), Palaemoni 'luctatori marino', quem item in Isthmo Corinthii venerabantur, respondet, quodque Hesiodus l. c. Tritonem narravit 'apud parentes' habitare. — In simili nomine erratum nuperrime esse videmus. "Aμφιος, qui modo ad Percotam modo ad Paesum locatur in Iliade, is est 'qui utrimque versatur' (Hellesponti?), ut  $\lambda \mu$ φίνομος 'qui utrimque possidet' (cf. Πουλυνόμη, Εύρυνόμη). Exsultavit frustra Bethius 'Thebanische Heldenlieder' p. 65 Useneri quodam commento. Consimile Άγχιμολος 'qui in vicinia habitat' (Άγχιμος Ulixis comes Pherecyd. schol. 'Od.' XII v. 257), Ayrioc Centaurus in Pholoa monte item 'vicinus'. Male Roscher 'Lex.' s. v. mutabat Aparog.

326 ARATEA

uérais. Artemidorum quendam inter 'Phaenomenorum' sive scriptores sive poetas rettulit biographus supra p. 142. Itaque praeter notum geographum hunc elegiarum amatoriarum poetam prorsus ignotum omittere non debebamus p. 152. Quid? si forte in Coorum poetarum numero Artemidorus habendus erit?

#### IV

Bipertito vel hodie Aratus ita divisisse 'Phaenomena' putatur, ut siderum positionem adpendicis instar excipiant Diosemiae. Ista opinione nihil iniustius aut perversius fingitur. Poeticam carminis Aratei facultatem copiamque veteres admirati sunt: quid? tolerasse illos, quod manifesto vitiosum est, 'Phaenomena' in partes duas dilabentia vel tenui filo consuta? Credi hoc in Callimacho, iudice subtili, nequit neque aliter de ordine deque relatione partium existimasse illum arbitramur, ut nos ipsi facimus. Hotodov to τ' ἄεισμα καὶ ὁ τρόπος οὐ τὸν ἀοιδῶν ἔσχατον, ἀλλ' ὀκνέω, μὴ τὸ μελιχρότατον των ἐπέων ὁ Σολεὺς ἀπεμάξατο. 'Astronomiam' Pseudohesiodeam tetigisse Callimachum fortiter nuntiant hodierni. Quos redarguere quid attinet? Multo id aptius fore Franzius Stud. Lips.' 1890 p. 358, qui omnium audacissime Callimachi epigramma aggressus est, edixit, si non ad 'Opera' referretur: 'Astronomiam' dici. Nam tum demum άεισμα et τρόπος vocabula suam utrumque habent vim. Cui respondemus breviter quod verum est: et singillatim (quod exposuimus cap. VI) et generatim 'Opera' Hesiodi, in singulis nonnullis etiam 'Theogoniam', expressisse 'Phaenomenis' Aratum. Quod 'Signis' Aratus, id 'Operibus' Hesiodus erat exsecutus; caelum vero antea Aratus eo descripsit consilio, ut signa ibi et inveniri facilius et percipi possent. 48) Pudet de re aperta et quae recentiore demum litterarum Aratearum aetate 49) oblitterari coepta est disputare pluribus velle. -

<sup>48)</sup> Geminus ἐπὶ πᾶσι τῆς ὅλης συντάξεως 'post finitum totum opus' 'Signa' Aratea exstare cum dicit (p. 152), adpendicis instar et ipse subnexa illa esse falso (ut omnes ceteri) putavit.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Vossius post Melam Gronovii (Lugd. Bat. 1722) p. 379: Carmen illud (Callimachi) scriptum est non in Aratum sed in Hesiodum, cuius ἀστοική βίβλος hic laudatur. Dicit vero Callimachus difficilia illa minimegue florida, quae Hesiodus omisisset, Aratum perfecisse, ideoque iubet valere tetricas istas et

Aratum opinor, ut de sideribus scriberet, praeter Antigoni iussum imprimis Stoicorum, quorum disciplinae illum deditum fuisse constat, illud movit xalòc dè o xoquoc oñlor d' ex toù σχήματος καὶ τοῦ γρώματος καὶ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς περὶ τὸν χόσμον των ἀστέρων ποικιλίας . . ἐπιτελεῖ τὸ χάλλος τοῦ χόσμου καὶ τὰ φαινόμενα .. ἐλάβομεν δ' ἐκ τούτου ἔννοιαν θεοῦ Robertus ait 'Cataster.' p. 246. Actumst de Antigono. Disciplina Arati proprie stoica si quae est e 'Phaenomenis' quadamtenus perspicua, quandoquidem in Co insula ante commorationem atticam carmen perfecit: non licebit in posterum Stoicorum Atheniensium usum et consuetudinem arguere. Dummodo in describendo caelo substitisset neve signa potissimum ad vitam hominum salutaria spectasset, in Roberti opinione nobis acquiescendum putaremus, nisi quod etiamtunc rationes stoicas e patria Aratum Stoicorum quasi provinciae et origini vicina reportasse existimaretur. Nunc vero alia et diversa fuerint oportet scribendi consilium Arati ac momenta. Semper summum est in litteris ac primum quid quis toto scripto voluerit explorasse. Quo explorato, quousque nobis adnitendum sit, quantum et interpretando et arte critica factitanda possit auderi, ultro patescit. Nihil vero ne tantillum quidem rationum astrologicarum per Arati carmen unquam observatum est. Diximus p. 216 et 227, cum tacet, clamare poetam omnem astrologiam abominatum. Qui dum in Co insula litteris vacat, scholam astrologicam Berosus Chaldaeus ibidem aperuerat haud ignobilem. Nihil magis inter se hostile mente fingi possit et abhorrens quam Arati ratio et Berosi. Hostilis igitur Aristotheri disciplina astrologis Berosianis eoque fuerit hostilior oportet, quo hi magis in Graeciam sese insinuarent et sectatores multos (velut inter Stoicos) adipiscerentur. 50) Athenienses statua Berosum ornarunt: inde auctoritatem viri aestimamus. Hinc originem et ansam 'Phaenomenorum' Arati (et fortasse Alexandri Aetoli) nobis persuasimus esse petendam. Nec videntur omnia Chaldaicae disciplinae vestigia in Co insula prorsus exstincta esse. Ab 'Assyrio' hospite mulier-

iniucundas vigilias (!). Salmasius 'Exerc. Plin. ad Solinum' p. 747: Totum opus Arati των Φαινομένων veteres critici ex libro Hesiodi 'De astris' imitatum fuisse testati sunt. Certe Callimachus id testatum reliquit (!).

<sup>50)</sup> Schoemann. 'Griech. Alterthuemer' II3 p. 286 sqq.

cula Theocritea venenum quaesitura est (II v. 159): magiae et veneficio astrologia sociata<sup>51</sup>).

# Epimetrum I: De Menecrate Ephesio.

Aratus v. 257 de Pliadibus έπταποροι δή, inquit, ταί γε μετ' άνθρώπους ὑδέονται. Septem mulierum nomina unde accepisset, non sine veri specie statuere nobis videbamur cap. VI. ἐπτάποροι adiectivum insolitum cum item de Pliadibus celeberrimo apud astronomos loco 'Rhesus' pseudoeuripideus habeat v. 527 sqq. τίνος ά φυλαχά; τίς άμείβει τὰν έμάν; πρώτα δύεται σημεία καί έπτάποροι Πλειάδες αλθέριαι, μέσα δ' Αλετός ούρανου ποτάται. έγρεσθε, τί μέλλετε vix dubium quin e 'Rheso' illud Aratus mutuatus sit.\*) Din ac multum iidem 'Rhesi' versus et interpretes et lectores cruciaverunt. Velut MENECRATES illud nascentis diei signum ('Rheso' ut putamus invitatus) tractavit alicubi schol. II p. 341, 7-11 Schw. των περί ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΝ έν Διδύμοις τον ήλιον λεγόντων, έν ιδ τα της καταστάσεως των φαινομένων όπως έχει πρόκειται'), είσιν οί φασι περί τὰς ἐσχάτας μοίρας τοῦ Καρχίνου είναι τότε τὸν ήλιον κτλ'. Contendimus hunc ipsum esse Ephesium Menecratem, Arati praeceptorem. Qui et grammaticus erat (Suid.) et poeta epicus: Etym. Magn. s. v. 1946c p. 422, 84 ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ ἐν Ἐργων α΄ «ήθμω δὲ προπάροιθεν άφαρπάζει νέον αἰεὶ άφρόν». 'Operibus' igitur ille Hesiodeo exemplo compositis cum alia complexus est tum apum nutrien-

b1) 'Anchimolum' si recte e 'Thalysiis' elicuimus Arati aemulum, apud Vitruvium IX 7 (p. 231 sq.) pro Achinapolus tentare possis Anchimolus et litterarias Arati inimicitias 'Thalysiorum' certamine amatorio expressas suspicari. AIXIMOAON apud Eleos sophistam, Arati coaevum Ath. II p. 44 C, codices Diog. II 17, 2 AIXIMYAON exarant mendose. Haesitabat de anteferenda scriptura Wilamowitzius 'Antigonos' p. 95 adn.

<sup>\*)</sup> έπταπόρου - Πελειάδος Eurip. 'Or.' 1005.

<sup>1)</sup> όπως πρόχειται είχε codd.: corr. Wilamowitzius in Schwartzii editione.

dorum praecepta explicavit (O. Jahn 'Philol.' I p. 649). 2) Addidit Oder scholium ad Nicandri 'Alexipharmaca' v. 172 ὅτι δὲ δουλεύει ἡ Βάλασσα καὶ τὸ πῦρ ἀνέμοις, κατὰ Βεῖον νόμον δηλονότι, τοῦτο καὶ Ἡράκλειτος καὶ ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ εἴρηκεν. Hinc Menecrates Ephesius et ipse Heracliti placito physico sese addixisse in carmine arguitur monente Odero. Poeticam Menecratis rationem ac studium Hesiodi 3) sua fecit Aratus discipulus. Ac memoria teneas Zenodotum et ipsum fuisse et Ephesium natione et epicum poetam 4) et Hesiodi editorem. 5)

Novum Menecratis fragmentum 'e Rhesi' scholiis protractum 'Operibus' reddendum censemus, ubi de mature surgendi signis aptissime exponi potuit. Item paucis antea Cleostrati Tenedii carmen astronomicum ab eodem scholiastae auctore (fortasse Parmenisco cf. p. 162) excitatur.

<sup>2)</sup> Varro 'De re rustica' III 16, 18. Plin. XI 17, alibi. Oder apud Susemihl. I p. 2942.

<sup>3)</sup> Varro in scriptorum catalogo de 'Re rustica' I 1, 9. Ille catalogus exemplis p. 144-148 conlectis necessario addendus est. Ita enim Varro: Qui graece scripserunt dispersim alius de alia re, sunt plus L. Hi sunt, quos Tu habere in consilio poteris, cum quid consulere voles:

<sup>1.</sup> Hieron Siculus et Attalus Philometor;

<sup>2.</sup> de philosophis: Democritus physicus, Xenophon Socraticus, Aristoteles et Theophrastus peripatetici, Archytas Pythagoreus;

<sup>3.</sup> item Amphilochus Atheniensis, Anaxipolis Thasius, Apollodorus Lemnius, Aristophanes Mallotes, Antigonus Cymaeus, Agathocles Chius, Apollonius Pergamenus, Aristandros Atheniensis, Bacchius Milesius, Bion Soleus, Chaeresteus et Chaereas Athenienses, Diodorus Prieneus, Dion Colophonius, Diophanes Nicaeensis, Epigenes Rhodius, Euagon Thasius, Euphronii duo, unus Atheniensis, Amphipolites (alter), Hegesias Maronites, Menandri duo, unus Prieneus, alter Heracleotes, Nicesius Maronites, Pythion Rhodius;

<sup>4.</sup> de reliquis, quorum quae fuerit patria non accepi, sunt Androtion, Aeschrion, Aristomenes, Athenagoras, Crates, Dadis, Dionysius, Euphiton, Euphorion, Eubulus, Lysimachus, Mnaseas, Menestratus, Plentiphanes (?), Persis, Theophilus.

Hi quos dixi omnes soluta oratione scripserunt;

<sup>5.</sup> easdem res etiam quidam versibus, ut Hesiodus Ascraeus, MENE-CRATES Ephesius etc Oder apud Susemihlium I p. 829 aqq.

<sup>4)</sup> Schol. Hesiod. 'Theog.' v. 5, Susemihl. I p. 333.

<sup>5)</sup> Suid. s. v. Ζηνόδοτος.

## Epimetrum II: De Rhiano.

Postquam non Alexandriae sed apud Coos Rhianum studiis vacasse compertum est, omnis simul causa nobis sublata videtur, cur quis Rhianum et carmina sua fecisse et editionem Homericam Alexandriae existimare cum Meinekio pergat. Ubi fecerit, dissimulamur, nisi argumenti quid e 'Messeniacorum' forte consilio erit capessendum. Ubi quoniam de rebus quibusdam Rhodiis Rhianum liquet exposuisse'), verissime id cum praecipua Aristomenis in carmine persona cum alii tum Meinekius copulavit et ad Rhianum rettulit Pausanianae narrationis exitum IV 24: Δαμαγήτω δε Ροδίω βασιλεύοντι εν Ιαλυσώ, τότε δε ήχοντι παρά τον Απόλλωνα καὶ έρωτώντι, ὁπόθεν ἀγαγέσθαι χρή γυναίκα, ἔχρησεν ή Πυθία θυγατέρα ἀνδρὸς τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἀρίστου λαβεῖν. ὁ δέ — ἦν γὰρ καὶ τρίτη Αριστομένει θυγάτηρ - γαμεῖ ταύτην, Έλλήνων τών τότε έχείνον μαχοώ δή τινι άριστον νομίζων. Αριστομένης δέ ές μέν την Ρόδον άφίκετο σύν τη θυγατρί . . . τελευτήσαντι δέ αύτω Δαμάγητος καὶ οἱ Ρόδιοι μνημά τε ἐπιφανὲς ἐποίησαν καὶ ένεμον ἀπὸ έκείνου τιμάς. τὰ μὲν δή λεγόμενα ές τοὺς Διαγορίδας καλουμένους εν Ρόδω, γεγονότας δε άπο Διαγόρου του Δαμαγήτου του Δωριέως του Δαμαγήτου τε και της Αριστομένους θυγατρός, παρήκα, μή οὐ κατὰ καιρὸν δοκοίην γράφειν (quae hoc loco Pausanias omisit, ea ex parte VI 7 inseruit). Quodsi Rhodi mortuum esse Aristomenem voluit Rhianus, est manifestum, quid de altera traditionis Aristomeneae conformatione idem ille iudicaverit Steph. s. v. Ανδανία] . . έκ ταύτης Αριστομένης έγένετο, έπιφανέστατος στρατηγός. τούτον οἱ Λακεδαιμόνιοι πολλάκις αύτους νικήσαντα θαυμάσαντες, ώς μόλις έκράτησαν έν τοις Μεσσηνιαχοίς, άνατεμόντες έσχόπουν, εί παρά τους λοιπούς έστί τι. καὶ εὐρον σπλάγχνον έξηλλαγμένον καὶ την καρδίαν δασεῖαν, ώς Ήρόδοτος καὶ Πλούταρχος καὶ Γιανός (Meineke p. 195 sqq.). Nulla vero alia de causa alterum illud memorasse Rhianum, quam ut id falsum esse doceret, merito coniecit Naekius (apud Saalium 'Rhiani quae supersunt', Bonnae 1831, p. 29). Cuius interfuerit si quaerimus, refutata de occiso Aristomene 'fabella' ad Rhodum in-

<sup>1)</sup> Steph. s. v. Αταβύριον.

sulam eius transferri et mortem et memoriam: ipsi Rhodii vel accuratius Diagoridae Ialysii ultro offeruntur, quae gens ab Aristomene, 'Graecorum et fortissimo et optimo', perpetua continuitate sese deduci gloriabatur. Rhodi si non pepigisse carmina, certe versatus esse per temporis aliquantum Rhianus nobis videtur. E servo ille et liber et apud Coos litteratus vir cum prospere evasisset, qua ratione postmodo quaesierit victum, divinamus. Ac praestantissimum quod superest fragmentum (p. 199 M.) nonne obtuenti incertam poetae prodit condicionem vitae atque inopiam?

βιότοιο μὲν ὅς κ᾽ ἐπιδευής

στρωφάται, μαχάρεσσιν έπλ ψόγον αίνὸν ἰάπτει άχνύμενος, σφετέρην δ' άρετην χαλ θυμὸν ἀτίζει, οὐδέ τι θεξαι, , έρριγώς, ὅθι τ' ἄνδρες ἐχεκτέανοι παρέωσιν και οί θυμὸν ἔδουσι χατηφείη χαλ ὀιζύς.

Ithomae, Messeniae in urbe, degit fortasse aliquando Rhianus, siquidem Ithomatam, civem Messeniacum, eum sive alii sive se ipse (nescimus ubi) nominaverat. Alius porro domicilii vestigium in biographi Vita delitescit:

Suid. s. v.

Sтерн. s. v. Βήνη.

'Pιανός, δ καὶ Κρής, ὧν Βηναΐος. τὸ ἐθνικὸν Βηναΐος. 'Pιανὸς γὰρ τινὲς δὲ Κεραΐτην, ἄλλοι δὲ ὁ ποιητῆς Βηναΐος ἦν ἢ Κερεά-Ἰθώμης τῆς Μεσσήνης αὐτὸν της ἢ Κρής. ἱστόρησαν.

Quid de Κεραΐτης sive Κερεάτης η̈ Κρής faciendum esset, sibi suboluisse Meinekius dixit p. 172 sq. Ex gentiliciis illis Κεραΐτης et Κερεάτης, alterum ad Κερέα, illud autem ad Κεραία ducit. . Κερέα nomen non iniuria dixerit quispiam commendari et fulciri eo quod Pausanias VIII 34, 5 Apollinem Κερεάτην commemorat, deum ab Arcadibus cultum, quibus cum Cretensibus mirum ut in aliis rebus ita etiam in eis, quae ad deorûm cultum spectant, consensum fuisse scimus. Lubricum illud Meinekii argumentum et mirifice incertum. Quid enim Pausanias? τούτφ μὲν δη (Carnioni fluvio) αὶ πηγαὶ γῆς εἰσι τῆς Αἰγύτιδος ὑπὸ τοῦ ἀπόλλωνος τοῦ Κερεάτα τὸ ἱερόν. His pro certo nemo elicuerit Κερεάτας cognomen deo ab urbe inditum fuisse. Quid?

<sup>2)</sup> Cf. Arat. v. 460 οὐδ' ἔτι θαρσαλέος κείνων ἐγώ (supra p. 52).

si nihil subest aliud quam Κε(δ)ρεάτης? Diana Κεδρεάτις erat Orchomeniorum Arcadiae (Paus. VIII 13, 2 ίδουται δὲ ἐν κέδρω μεγάλω, και την θεὸν δνομάζουσιν από της κέδρου Κεδρεάτιν). Pergit Meinekius: Neque veri dissimile est apud Polybium, qui lib. IV cap. 53 inter Arcadum socios practer Polyrrhenos et Lampacos etiam Kegéras adfert, fortasse Kegeárai scribendum esse. Immo Kepairai, monente Schweighaeusero neque ipso nimium refragante Meinekio. Qui cum Kegalar urbem Cretae in nummis inveniri vidisset (cf. Headii 'Historia nummorum' p. 388), Κεραΐτης Suidianum in Stephanum inferendum esse censuit. Duobus autem incommodis Meinekii coniectura laborare nobis visa est. primum quod in Suida nititur, Stephano posthabito, deinde quod verba "Końs in Stephano sequentia non simul eadem curantur medela. Itaque «Κε(δ)ρεάτης τῆς Καρίας» tentavimus ipsi et de urbe ad sinum Ceramium sita cogitamus: Xenoph. Hellen, II 1, 15 (de Lysandro) ἀνήχθη της Καρίας είς τὸν Κεράμειον κόλπον. καὶ προσβαλών πόλει των Αθηναίων συμμάχω όνομα Κεδρείαις τῆ ύστεραία κατά κράτος αίρει και έξηνδραπόδισεν. ήσαν δε μιζοβάρβαροι οἱ ἐνοιχοῦντες. Fingi possit, non natu fuisse Rhianum Benaeum, sed factum civitate postea accepta, cum Cedreis Cariae esset oriundus.

## Epimetrum III: De Argonauticorum recitatione.

Apollonii et Callimachi discidium tot et tam eximii critici tractarunt, ut verendum paene sit, ne rem et actam et satis perspicuam iteratione supervacanea returbare velle censeamur. Perferemus vero, si quid imminebit, donec quaerentibus nobis responsum erit. Quae quaeramus primum explicaturi proficiscimur quasi a concessis inde, 1. quod poeta Callimachus Apollonio poetae acerbus exstitit adversarius ac contempsit 'Argonautica', 2. quod Apollonius duas 'Argonauticorum' editiones haud valde discrepantes paravit, 3. quod carminum in sodaliciis recitandorum consuetudo cum alibi tum Alexandriae id temporis increbuerat. Comperiuntur haec non ex Apollonii biographo, sed ex ipsis quae manibus teruntur utriusque poematis et scholiis antiquis et aliunde. Iis, quae quasi nova e biographo adsciscuntur, conciliari fides a recen-

C SUIDAS.

tioribus aevi alexandrini investigatoribus idcirco consuevit, quia illine haec non modo non discedant sed tantum concordent quantum possint omnino. Non liceret, etsi vellemus, esse brevibus et succincto uti genere disputandi. Itaque Vitarum eclogas ad unum eundemque fontem revocandas consociamus:

διὸ καὶ 'Ρόδιον ξαυτὸν τιμῆς. έν τοῖς ποιήμασιν άνα-

γράφει. ἐπαίδευσέ τε λαμπρώς έν αὐτῆ καὶ τῆς 'Ροδίων πολιτείας καὶ τι-

μῆς ήξιώθη.

A VITA I p. 50 W.

τοῦτον δὲ λέγεται ἔτι ἔφη- . . συντάξας ταῦτα τὰ ποιήβον όντα ἐπιδείξασθαι τὰ ματα ('Arg.') ἐπεδείξατο. Αργοναυτικά και κατε- σφόδρα δ' άποτυχών και γνῶσθαι, μη φέροντα δὲ ἐρυθριάσας παρεγένετο ἐν την αλοχύνην των πολι- 'Ρόδω κάκει έπολιτεύσατο. των καὶ τὴν διαβολὴν καὶ καὶ σοφιστεύει δητορικούς τὸ ὄνειδος τῶν ἄλλων λόγους δθεν καὶ Ῥόδιον αὐποιητών καταλιπείν την τον απεκάλεσαν. ένταυθα πατρίδα καὶ ἀπεληλυ- τοίνυν διάγων καὶ ἐπιξέσας θέναι είς 'Ρόδον, κάκει αύτου τὰ ποιήματα, είτ' αύτὰ ἐπιξέσαντα διορθώ- ἐπιδειξάμενος σφόδρα εὐδοσαι καὶ ούτως ἐπιδείξασ- κίμησεν, ώς καὶ τῆς Ροδίων θαι καὶ ὑπερευδοκιμῆσαι. άξιωθηναι πολιτείας καὶ

B VITA II p. 51 W.

τινές δέ φασιν, ὅτι ἐπανῆλθεν είς Άλεξάνδρειαν καί αύθις έχεισε έπιδειξάμενος είς ἄχρον εὐδοχίμησεν, ώς ... χαὶ διάκαὶ τῶν βιβλιοθηκῶν τοῦ δοχος Έρα-Μουσείου άξιωθηναι αυτόν τοσθένους καὶ ταιρηναι δὲ σὺν αὐτιῦ γενόμενος τῷ Καλλιμάχω.

ἐν τῆ προστασία τῆς Ěν Άλεξανδρεία βιβλιοθήχης.

334 ARATEA

Quae e laciniis conglutinavimus, ea unius eiusdemque historiae tenorem censenda sunt efficere. Adulescentulus poeta inlusus ab Alexandrinis ex urbe secedit iratus, Rhodi cum secundis curis deinde elimasset ac recitasset 'Argonautica' conlaudatus et civitate donatus est; denique facto iterum periculo Alexandriam redux ab iisdem poetis tam est honorifice exceptus, ut non modo praeponeretur bibliothecae administrandae sed etiam cum Callimacho sepulcreti communionem nancisceretur. Gradatim a summa Apollonii contumelia ad extremam laudem et vel apud invidos celebritatem ita sentimus paullatim procedi, ut ex tam arcta membrorum cohaerentia removere neque ultimum permittatur nec primum nec ceterorum quodlibet. Fidem iis quae traduntur habeas aut omnibus aut omnia repudies. Simplex haec nostra et iusta sententia est, sed sumus soli. Dissecare, etsi illud indissecabile est et unum, omnibus quotquot verba fecerunt praeplacuit. Etenim exeunti quidem narrationi (inde a τινές δέ) nescimus qui assentetur. Immo tribus de causis reiciendam esse iure conspirant, 1) cogitari non posse eosdem, qui despicatui 'Argonauticorum' carmen habuissent, tempore interposito, postquam de gravissimis poematis sive incommodis seu vitiis fere nihil sublatum est, non suspexisse tantum sed summo honore idem illud prosecutos esse, 2) ob temporis differentiam certius nihil esse quam Apollonium Alexandrinae bibliothecae praefuisse nunquam, 3) prorsus esse incredibile, acerrimorum inimicorum par eodem sepulcro esse conditos. Quodsi ultima biographi particula recte sine dubio commenticia iudicatur, de tota Vita actum est pernecessario.

Sed condonabimus aliquid et ceteris narrationis elementis partibusve singillatim auctoritatem derogabimus. Quod perfici potest facillime. Nam vide: eo inclinat fabula biographi, ut poema ab Alexandrinis contemptum Apollonius censeatur intento studio funditus renovasse. Id vero nequaquam praestitit ille, quatenus e relictis vestigiis dispicitur. Redeunt partim haec ad ea quae modo tetigimus. Sed novum accedit. Voluntas est scriptoris, unde duplex 'Argonauticorum' editio explicanda sit, monstrare. Priorem contendit semel Alexandriae recitatam fuisse, alteram et Rhodi postea et etiam posterius Alexandriae. Qua in re mendum ratiocinandi non latet sed apertum est. Si enim tam male res illi ceciderat recitato carmine, cur edidit quaeso e vestigio, antequam accurate

retractasset? Editum — inquies — et iam divulgatum recitavit carmen, ut nequiret emissa exemplaria revocare. Conveniret ne id quidem in consilium scriptoris, quippe qui non nota sed illuc usque inaudita cum Alexandrinis communicasse liquido vellet Apollonium. Manet igitur quod diximus, carminis nondum editi recitationem 'editionis' nomine perperam significari. Immo cum 'elimatum' carmen Rhodi promulgaret, prima haec fuit editio, et non secunda.

Denique biographi ingens vitium repperit Diltheyus.') Nam quod artem oratoriam Apollonius Rhodi exercuisse fertur in B, Molonis Apollonii, primi a. Chr. saeculi rhetoris Rhodii, id esse luce clarius est. Sive inscienter commiscuit seu proterve narratiunculae compositor, quae vel pueri inter se sciunt abhorrere. Abhorret et universa historiola et singulae eius particulae a veritate tantum, quantum capi mente vix potest. Itaque ad inferiorem aetatem impostoris tempus detrudimus. Si quid hariolari licet, biographus Apollonii carmine interpretando occupatus rerum ad vitam viri pertinentium inopiam ita explere fidenter conatus est, ut e quibusdam quae diximus elementis sed paucis fabellam de suo conficeret penitus noviciam.

Satis actumst de biographi fraudibus. At habent Vitae, quod excellat bonitate, in initio:

### VITA I W.

Απολλώνιος, ὁ τῶν Αργοναυτικῶν ποιητής, τὸ μὲν γένος Αλεξανδρεύς, υίὸς δὲ Σιλλέως, ὡς δὲ τινες Ἰλλέως, φυλῆς Πτολεμαϊδος. ἐγένετο δ' ἐπὶ τῶν Πτολεμαίων, Καλλιμάχου μαθητής, τὸ μὲν πρῶτον συνὼν Καλλιμάχου τῷ ἰδίφ διδασκάλφ, ὁψὲ δὲ ἐπὶ τὸ ποιεῖν ποιήματα ἐτράπετο.

### VITA II W.

Απολλώνιος ὁ ποιητής τὸ μὲν γένος ἦν Αλεξανδρεύς, πατρὸς ὸὲ Σιλλέως ἢ Ἰλλέως, μητρὸς δὲ 'Ρόδης. οὖτος ἐμαθήτευσε Καλλιμάχψ ἐν Αλεξανδρεία ὄντι γραμματικῷ ²).

Quae diductis litteris impressa sunt ea ferebant aegerrime inter-

<sup>&#</sup>x27;) Linde 'De diversis recensionibus Apollonii Rhodii Argonauticon', Gottingae 1885, p. 51.

<sup>2)</sup> μαθητής Καλλιμάχου etiam Suidas.

pretes, quotquot exstiterunt. Cur vero? Quoniam peque ad ea, quae de ephebi recitatione postea leguntur, neque ad ea, quae antecedunt, adgregari possent. Sunt ineptissima, quibus novi omnino nihil additur, ut in brevius esse contracta a biographo videantur, quae ipse integra legerit apud auctorem suum (Busch 'De bibliothecariis Alexandrinis' diss. Rostoch. 1884 p. 31). Seducti semel ad hanc sententiam certatim operam novissimi dederunt critici, ut quid primitus exaratum fuisset in communi Vitarum archetypo definirent accuratius. Ac cum diutius in diversa omnia discessissent, hodie valet fere et impense commendatur Lindii quaedam suspiciuncula, velut a Susemihlio I p. 38481: Dass das ἔτι ἔφηβον ὄντα richtig, das όψέ falsch ist, liegt auf der Hand. Aber erst Linde hat wahrscheinlich gemacht, woher der Widerspruch stammt, nämlich aus der Flüchtigkeit des Excerpierens, indem in der ursprünglichen Biographie vielmehr etwa folgendes gestanden haben dürfte: Eyévero de éni rwv Iroleuaiwv τὸ μέν πρώτον συνών Καλλιμάχω τω ίδίω διδασχάλω, ἐπειδή δὲ ύστερον έπὶ τὸ ποιείν ποιήματα έτρέπετο ἀπ' αὐτοῦ ἀφιστάμενος, καὶ πολλήν εἰς ἔχθραν ήλθον άλλήλοις. λέγεται δὲ τοῦτον ἔτι ἔφηβον κτλ.' Facile et libenter haec praetermittimus et invadi in traditorum verborum integritatem vetamus atque acquiescimus in ipso eo, quod duorum testium facile dinosci dissensum adparet. Id fieri ita in hoc litterarum genere consuevit. Postquam igitur a Callimacho grammaticam, non poesin, Alexandriae didicit Apollonius"), intermisso longiore temporis spatio digressus iam a praeceptore in Rhodiorum rempublicam litteris tunc florentissimam ad carmina Rhianeo ) fere exemplo pangenda sese

<sup>3)</sup> Poeticam artem Callimachus tradidisse Apollonio in Vitis non dicitur: grammaticam dicitur. Erravit igitur Gerckius in hac quidem re, sed cetera multo omnibus fere rectius iudicavit nec meretur tam iniquam quam ei contigit censuram: 'Mus. rhen.' 1889 p. 240 sqq.

<sup>4)</sup> Cf. Meinekii 'Anal. Alex.' p. 200. Cui novum aliquid addere in animo est. Apollonius in 'Argonauticis' Boreadas ab Hercule in Teno insula idcirco occisos esse narravit, quia ille cum quaereret Hylam ut desereretur in Mysia auctores exstitissent I v. 1298 sqq.:

καί νό κεν ἄψ οπίσω Μυσων ἐπὶ γαῖαν Ίκοντο λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου τ' ἄλληκτον ἰωήν, εὶ μη Θοηικίοιο δύω τἶες Βορέαο Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν,

convertit. Circumspiciendum erit deinceps, quale potissimum consilium Apollonius faciendis 'Argonauticis' sit Rhodi persecutus. Id ex ipso carmine exploraturo opus est altiore, quam institui nunc quidem possit, indagine.

σχέτλιοι ή τέ σφιν στυγερη τίσις ἔπλετ' οπίσσω χερσίν ὑφ' Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον. ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἄψ ἀνιόντας Τήνφ ἐν ἀμφιρύτη πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν ἀμφ' αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν, ὡν ἑτέρη, θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν, κίνυται ἡχήεντος ὑπὸ πνοιῆ Βορέαο. καὶ τὰ μὲν ὡς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι κτλ.'

At continuo post vel Glaucus deus marinus emergens admonet Minyas, ne amplius Herculem anxii desiderent v. 1316 sqq.:

Άργει οὶ μοῖο' ἐστὶν ἀτασθάλφ Εὐουσθῆι ἐκπλῆσαι μογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους, ναίειν δ' ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ' ἔτι παύρους ἐξανύση, τῷ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω.

Duplex igitur consilium erat sine Hercule proficiscendi, alterum Boreadarum, Glauci vatis alterum idque gravius multo: hoc in futurarum rerum scientia nitebatur, illud fortuitum et inops rationis eo magis putandumst, quod neci tale quid in quempiam decernendae non sufficit. Nex Zethi et Calaidis e Teniorum fabula provenit, qui adgressos esse quondam Herculem Boreadas ferebant (schol. Apollon. l. c.). Causam et originem inimicitiae manifestum est Apollonium de suo perperam novavisse, ut assolet. Genuinam narrationis formam exquirenti Knaackius fortiter succurrit 'Herm.' 1888 p. 136¹: Man hat noch nicht beachte!, dass die Verfolgung des Hylas durch die Boreaden bei Propers I 20, 25 ff. deswegen erfunden ist, um die spätere Bestrafung derselben durch Herakles zu motivieren: das war also in der Vorlage des Propers erzählt, und die Verse sind nur im Zusammenhang mit andern Heraklestaten verständlich. Amplius procedere licebit, postquam Propertii versus cognovimus. Ita enim ille, cum asseverasset se relata referre v. 17, perrexit:

Hunc (Hylam) duo sectati fratres, Aquilonia proles, hunc super et Zetes, hunc super et Calais, oscula suspensis instabant carpere palmis, oscula et alterna ferre supina fuga. ille sub extrema pendens secluditur ala et volucres ramo submovet insidias.

Osculando amorem puero testabantur Boreadae! Accedit quod dodecathlum recte Kraackius ab eo poeta enarratum fuisse conclusit, a quo et Apollonius et Propertius sua mutuati essent. Rhiani 'Heracleam' utrique conicimus praesto fuisse ob puerilem amorem vel in heroum vita moribusque a Rhiano expressum. Cf. Wilamowitz 'Herakles' I p. 310<sup>80</sup> et supra p. 322.

# Epimetrum IV: De picturis Arateis.

Diximus de picturis Arateis adn. 17. Sed interea obtigit bibliothecae Basileensis liberalitate, ut Germanici vetustus codex A. N. IV 18 Gryphiswaldiam nobis transmitteretur: unde de picturis Arateis promere nonnulla statuimus, ne pergant sive in libris manuscriptis latere sive in Hugonis Grotii (cuius codex nondum innotuit) 'Syntagmate Arateo', perraro libro, obscuratae. Et ea quidem exempla Basileensia, quae Zodiaco inserviunt inlustrando, vix differunt a pictis calendariis: vide Strzygowskii librum 'Die Calenderbilder des Chronographen vom Jahre 354' Berolini 1888 emissum. In ceteris quoque facile indagaveris, quae e vetere artis conformatione desumpta sint. Omnium vero luculentissima Ingeniculi Basileensis pictura est Herculem exprimentis, dum anguem interficit, in sinistrum genu prolapsum. Vasculi Cyrenaei antiquissimi imaginem intueri nobis videbamur: cf. Studniczkae 'Kyrene' p. 33. Nonnulla picturarum Basileensium exempla arte photographica nobis reddidit prompta voluntate Victor Schulze conlega. Exoptamus vehementer, ut quanta Calendariis tanta Arateis picturis mox cura impertiatur. Enumeravit Germanici codices pictos Breysigius in 'Arateorum' praefatione. Item ζωγράφους, qui multum sphaerae Arateae nocuissent, identidem per Arateas litteras meminimus memoratos.') Denique in libro Germanici Matritensi cum cetera monemus tum Antigonum regem Arato scriptionem 'Phaenomenorum' demandantem conspici teste Bethio. Cf. supra l. c.

<sup>1)</sup> Exscripsimus potissima 'Analectorum Eratosthenicorum' p. 33 sq.

IX. EPIMENIDEA ET ARCHILOCHEA.

Reviviscere nuper e diuturna oblivione Epimenidis coepit memoria. Novum testem producimus:

εὶ δέ τοι Ήνιοχόν τε καὶ ἀστέρας Ήνιόχοιο σκέπτεσθαι δοκέει καί τοι φάτις ἤλυθεν Αἰγός, αὐτῆς ἡδ' Ἐρίφων, οἵ τ' εἰν άλὶ πορφυρούση πολλάκις ἐσκέψαντο κεδαιομένους ἀνθρώπους, αὐτὸν μέν μιν ἄπαντα μέγαν Διδύμων ἐπὶ λαιά κεκλιμένον δήεις Ἑλίκης δέ οἱ ἄκρα κάρηνα ἀντία δινεύει. σκαιῷ δ' ἐπελήλαται ὤμιῷ Αἴξ ἱερή, τὴν μέν τε λόγος Διὶ μαζὸν ἐπισχεῖν') ώλενίην δέ μιν Αἰγα Διὸς καλέουσ' ὑποφῆται. ἀλλ' ἡ μὲν πολλή τε καὶ ἀγλαή, οῦ δέ οἱ αὐτοῦ λεπτὰ φαείνονται Εριφοι καρπὸν κάτα χειρός

Aratus v. 156—166. Haedos Cleostratus demum nominavit. Proinde Capram iam antea notam fuisse Robertus conclusit p. 245 rectissime. Quod sidus qui primi in caelo investigarent — pendet ab illis aliquo modo etiam Cleostratus —  $Aiy\alpha$  non de 'Capra' sed de 'Procella' a radice aix ( $ai\sigma\sigma\omega$ ) dictum existimarunt. Merito ita olim statuit Buttmannus.<sup>2</sup>) Quam cum 'cubitalem' ( $\omega\lambda\epsilon\nu i\eta\nu$ ), in Aurigae cubito sitam, 'Iovis sacerdotes' scripsissent, correcturus Aratus sinistro Aurigae humero attribuere maluit provectiore scilicet caeli scientia sibi visus adiuvari. Sacerdos is quem correxit

¹) «ἐπισχεῖν» etiam Strabo p. 387 (i. e. Apollodorus): Αἴγιον (Achaiae) δὲ ἰκανῶς οἰκεῖται· ἱστοροῦσι δ' ἐνταῦθα τὸν Δία ὑπ' αἰγος ἀνατραφῆναι, καθάπερ φησὶ καὶ ἄρατος «Αἴξ ἱερή, τὴν μέν τε λόγος Διὶ μαζὸν ἐπισχεῖν». ἐπιλέγει δὲ καὶ ὅτι «ἸΩλενίην δέ μιν Αἶγα Διὸς καλέουσ' ὑποφῆται» δηλῶν τὸν τόπον, διότι πλησίον Ὠλένη . . . Αἰγιέων δέ ἐστι καὶ . . 'Ελίκη καὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄλσος τὸ ἀμάριον κτλ.' Vossius «ὑποσχεῖν» ex Etonensi (n) et Parisiensi (ο) codicibus protraxit (cf. Krameri praef. vol. I). Cetera quoque Aratea Strabo aliunde accepit: II p. 103 (cf. p. 194) X p. 478 (cf. p. 262). Pag. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 'Entstehung der Sternnamen auf der griechischen Sphaere' ('Abh. der Berl. Akad.' 1826) p. 28.

Iovis infantiam enarrans capram induxerat dei nutricem: exspectamus, in sacerdote potissimum, fabulam e certa religione depromptam. Eandem iterum Aratum, si modo Iovis denuo attigit memoriam fabularem, respexisse per se consentaneum est. Ac tetigit reapse initio v. 30 sqq.:

εἰ ἐτεὸν δή,
Κρήτηθεν κεῖναί γε Διὸς μεγάλου ἰότητι
οὐρανὸν εἰσανέβησαν, δ μιν ποτὲ κουρίζοντα
δίκτω ἐν εὐωδει ὄρεος σχεδὸν Ἰδαίοιο
ἄντρω ἐγκατέθεντο καὶ ἔτρεφον εἰς ἐνιαυτόν,
Δικταῖοι Κούρητες ὅτε Κρόνον ἐψεύδοντο.
καὶ τὴν μὲν Κυνόσουραν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
τὴν δ' ἑτέρην Ἑλίκην.

Aratum Creticam de Iovis pueritia famam dubitanter secutum esse diximus cap. VIII. Quadrat illuc capra lac praebens quod infanti daretur, ni fallimur, eximie. Sacerdoti igitur, cui Capram, eidem Cynosuram et Helicen puerulum in monte Ida deberi educantes persuasissimum est. Hinc Idaei Iovis sacerdos is, de quo agitur, scriptor fuerit necesse fit. Age Capricorni historiolam 'Catast.' XXVII p. 148 R. proferamus: ἐτιμήθη δὲ διὰ τὸ σύντροφον είναι τῷ Διί, καθάπες Ἐπιμενίδης ὁ τὰ Κρητικὰ ἱστοςῶν φησιν, δτι έν τη "Ιδη συνήν αὐτῷ, ὅτε ἐκὶ τοὺς Τιτᾶνας ἐστράτευσεν, έν ῷ τοὺς συμμάχους καθώπλιζεν. παραλαβών δὲ τὴν άρχην έν τοῖς ἄστροις αὐτὸν ἔθηκε καὶ την Αἶγα την μητέρα.") Ceteros testes adposuit Robertus. Epimenides igitur Cretensis. Cretici — 'Idaei' nunc dicemus accuratius — Iovis et Rheae sacerdos, Capram Capricorni matrem simul cum filio in sideribus constitutam narraverat. In Epimenidem vero etiam convenit, ut melius non possit, dictamni mentio Aratea δίκτω ἐν εὐώδει, de cuius salubritate et vi purgatoria cap. VI expositum est accuratius. Lustrationes (' $K\alpha \vartheta \alpha \rho \mu o \nu g'$ ) ferebatur ille inde a quinto saeculo conscripsisse; dicitur idem διζοτόμος. 1) Itaque Epimenidem Aratus

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fidem Kernius p. 78 Epimenidis fragmentis iis, quae in 'Catasterismis' servata sunt, derogavit. Cui iure refragati sunt Bethius (Hermes 1889 p. 410) et Wilamowitzius (Eurip. Hippolyt. p. 224).

<sup>4)</sup> Schultess 'De Epimenide' p. 19. Dormivit in antro Idaeo: cf. infra et Suidas s. v. διεκπατῆσαι] τοῦ πάτου παρεξελθεῖν. λέγουσιν Ἐπιμενίδην χρόνον Ενα διεκπατῆσαι ἀσχολούμενον πεψὶ ῥιζοτομίαν. χρόνον Ενα 'unum annum'

usurpavit certissime. Quaerimus librum Epimenideum: 'Theogonia' ultro offertur. Quae inde a quinto ineunte saeculo vel exeunte sexto adscribi Epimenidi coepta est').

Dubitaverat de Epimenideae fabulae fide ac veritate Aratus. Nullum dubitationi locum relinquendum esse et fraudem adgnoscendam professus est item in pueritia Iovis describenda Callimachus. At quo ille auxilio et firmamento! Haud inlepide ipsius Epimenidis sententiolam adsumpsit suis adversarium armis repulsurus:

Ζεῦ, σὲ μὲν Ἰδαίοισιν ἐν οὖρεσί φασι γενέσθαι,

Ζεῦ, σὲ δ' ἐν ᾿Αρκαδίη · πότεροι, πάτερ, ἐψεύσαντο;

«Κρῆτες ἀεὶ ψευσταί».

Epimenidis gratia (fr. 5 K.) si quis Callimachum putaret hymni exordium ita constituisse ut fecit, vim et iniuriam subtili poetae ingenio inferret ac consilio. Subtilitas vero cogitandi patefacta nobis videtur, dummodo Aratum perpendas iam et ipsum haesitasse ( $\varepsilon l$   $\dot{\varepsilon} \tau \varepsilon \dot{o} \nu$   $\delta \dot{\eta}$ ). 'Phaenomena' amici Cretensium castigans mendacia strinxit Callimachus.

'Oraculis' perperam Kinkelius versum inseruit. Quo facile refutato ad 'Catharmos' potius sibi redeundum Dielesius ratus, vir summus, ubi civibus abstinentiam commendavisset, ibidem Epimenidem iecisse in Cretenses vituperium illud p. 395 ita docebat: Auf diese Enthaltsamkeitspredigt beziehe ich auch den berühmt gewordenen Vers Κρῆτες ἀεὶ ψευσταί, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. Ein Orakel ist es nicht, die starke Invective passt auch kaum in den Orakelton. Dagegen lässt sich wol verstehn, wenn der Epimenides der 'Katharmen' seine in Sünde verstockten Landsleute durch die Empfehlung der orphischen

significat (Valckenarius 'Diatriba' p. 140 et supra p. 124): male ad aliquod tempus Bernhardyus, deceptus fortasse Laertii Diogenis loco I 10, 7: εἰσὶ δ' οῦ μη κοιμηθηναι αὐτὸν λέγουσιν, ἀλλὰ χρόνον τινὰ ἐκπατῆσαι ἀσχολούμενον περὶ ῥιζοτομίαν. Hinc est, quod herbae nonnullae vocantur Ἐπιμενίδειοι: Theophr. 'Hist. plant.' VII 12, 1 (ἐδώδιμοι) ἡ τοῦ ἀσφοδέλου ῥίζα καὶ ἡ τῆς σκίλλης, πλὴν οὐ πάσης ἀλλὰ τῆς Ἐπιμενιδείου καλουμένης, ἡ ἀπὸ τῆς χρήσεως ἔχει τὴν προσηγορίαν. De trochiscis Epimenideis: Schultess. p. 50°. Cf. Wilamowitz. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) O. Kern 'De Orphei Epimenidis Pherecydis Theogoniis' p. 67 sqq., Diels 'Sitzungsber. der Berliner Akad.' 1891 p. 387—403, Wilamowitz l. c.

344 ARATEA

Askese wie Empedokles auf den Pfad der Tugend lenken und wie jener (v. 444 St.) vermahnen will: νηστεῦσαι κακότητος. Dielesii series cogitatorum incerta condicione laborat. Nam si res ad coniecturam semel devenit, e pluribus seligemus eam quae ab expressi exempli vadimonio ac fide ceteris tutius commendatur. Imitatus est Epimenides utique Hesiodeum Theogoniae exordium v. 26 sqq.

ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ' ελέγχεα, γαστέρες olor. ἴδμεν ψεύδεα πολλά λέγειν ετύμοισιν όμοια. ἴδμεν δ', εὐτ' εθέλωμεν, άληθέα γηρύσασθαι.

Subrustica impudentia pastores vel unum potius pastorem Hesiodum adfatae instruunt Musae deorum origines carmine explicaturum. Quid? si in Epimenide consimilis adloquendi erat occasio, una intercedente ea differentia, ut verax apud Epimenidem persona adlocutrix (vel personae) videri vellet, Musae Hesiodeae simul etiam 'mendaces'? Prona suspicio, deum nescio quem (vel deos) Epimenidi non aliter atque est in Hesiodo scribendi negotium detulisse de certis rebus tunc ipsum edocto. Consopitum se facias Epimenidem, ut esse solet in fabulis, finxisse et ad deos ductum per somnum' didicisse nova mira inaudita! Finxit re vera tale quid Epimenides in 'Catharmis'. Quod cum bene coniecisset Dielesius'), nuntiari vidimus idem postea ab eo biographo, cui sua

<sup>6)</sup> Profundi somni documentum mirifica diuturnitas (cf. Cic. 'Somnium Scipionis' c. 10). Spatium quinquaginta septem annorum, quae est Theopompi numeratio (Schultess. p. 53), e ternario magni anni undevicennalis numero explicatur (3×19=57). Quod cum iure conclusissent cum alii tum Schultessius p. 52, illud hic omnino neglexit, quod non Meto demum, sed iam Phainus Metonis magister circa a. 450 solarem annum undeviginti annis lunaribus circumscripsit. Cf. p. 241 et huius capitis adn. 4, ubi 'unum' annum dormivisse Epimenidem comperimus. 'Unum' annum Iuppiter Callimacheus a Curetibus educatur.

Wie Kallimachos im Prolog der Aitien seine Dichtung als Traumeingebung dargestellt hatte, wie es ferner die allgemein und officiell geübte Sitte der Incubation griechischem Denken nahe legte, so begreift man leicht, auch ohne dass man die Legende der Siebenschläfer und andere zahlreiche Varianten bemüht (Rohde 'Rhein. Mus.' 35, 157), dass auch dieser Epimenides redivivus sich als erwacht aus langem Schlafe und nun mit wunderbarer Weissagungskunst behaftet ausgibt und seines Geistes Reichthum auszustellen beginnt So stellt sich auch Lukian (Timon c. 6). das Werden des Propheten vor. Lucianus nihil nisi diuturnam dormitionem commemoravit e narrationis conexu solutam. De Callimacho cf. 'Anth. Pal.' VII 42.

debet Maximus Tyrius 'Diss.' c. 22 p. 224 Davisii (Cantabr. 1703) ήλθεν Αθήναζε καὶ ἄλλος, Κρής ἀνήρ, ὄνομα Έπιμενίδης οὐδὲ οὖτος ἔσχεν εἰπεῖν αὑτιῷ διδάσκαλον ἀλλ' ἦν μὲν δεινὸς τὰ θεία, ώστε την των Αθηναίων πόλιν κακουμένην λοιμώ και στάσει διεσώσατο έχθυσάμενος δεινός δὲ ἦν ταῦτα οὐ μαθών, ἀλλ' ῧπνον αὑτῷ διηγεῖτο μακρὸν καὶ ὄνειρον διδάσκαλον et c. 28 p. 286 αφίκετό ποτε ανής Κρής Αθήναζε όνομα Έπιμενίδης χομίζων λόγον ούτωσὶ δηθέντα, πιστεύεσθαι χαλεπόν. τμέρας ἐν Δικταίου (immo Ἰδαίου: Rohde 'Psyche' p. 1203) Διὸς τῷ ἄντρφ κείμενος υπνω βαθεί ἔτη συχνὰ όναρ ἔφη ἐντυχείν αὐτὸς θεοῖς καὶ θεῶν λόγοις καὶ Άληθεία καὶ Δίκη. τοιαῦτα ἄττα διαμυθολογών ήνίττετο, οίμαι, ό Έπιμενίδης, ώς άρα ό έν γή βίος ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς ὀνείρατι ἔοικε καὶ πολυετεῖ. Esse vidimus, qui non dormiisse sed herbis salutaribus occupatum fuisse conligendis Epimenidem asseverarent (adn. 4). Novo igitur testimonio id ipsum, quod pragmatice interpretando conatur tollere, Maximus stabilit invitus.<sup>6</sup>) Addimus breviter de persona adlocutrice ex eodem Maximo nonnulla. Deos enim universos, Veritatem et Iustitiam imprimis, se vidisse 'Catharmorum' exordio et audivisse rettulit Epimenides. Illud «Κρῆτες ἀεὶ ψευσταί» si ad Veritatem revocaveris adfantem, acrimoniam singularem persentisces; si minus, in ψευσταί rationem et relationem requires. Statuimus igitur ita probabiliter, sed nihil certi spondemus. Quid ergo? Arati causa Callimachus Epimenideam fabellam Epimenidis ipsius versu redarguit. Hymnus in Iovem Callimacheus cum ± 280 confectus sit, iam ante illud tempus 'Phaenomena' Alexandriae innotuisse

<sup>8)</sup> Wilamowitzius in Epimenidis 'Theogoniam' convicium illud relegavit Eurip. 'Hippolytos' p. 224') 'Den Hesiod weihen die Musen auf dem Helikon (immo ad radices montis, cf. p. 274) und beginnen mit dem Scheltwort «ποιμένες άγρανλοι, κάκ' ἐλέγχεα. γαστέρες olov». Epimenides war bei den letaeischen Nymphen gewesen und verkündigte die Wahrheit mit dem Scheltwort «Κρῆτες ἀεὶ ψενσταί, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί». Pag. 224: Die Theogonie führte als poetisches Motiv den Schlaf in der Grotte ein. Opponimus quae supra prolata sunt. Nymphis templum exstruere Epimenidem voluisse sed voce e caelo audita Iovi dicasse Theopompus (Laert. Diog. l. c.) narravit. Nihil de Nymphis exstat amplius, quoad scimus. — Etiam de Callimacho paullo aliter Wilamowitzius iudicavit. De quibus ambigere licet, postquam Callimacheae relationis acumen, ni fallimur, dispeximus.

346 ARATEA

consequitur. Vel hinc quaestio de 'Phaenomenis' chronologa profligata est.

«Κρῆτες ἀεὶ ψευσταί» καὶ γὰς τάςον, ὧ ἄνα, σεὶο Κςῆτες ἐτεκτήναντο σὰ δ' οὐ θάνες, ἐσσὶ γὰς αἰεί. Efficitur copulatione causali, Epimenidem ipsum, utpote cuius fraus et fallacia reprehendatur, de Iovis et morte et sepulcro locutum esse in 'Theogonia'") et proinde humanam quadamtenus deorum summo addixisse naturam.

Altius Cretensium de Iove fabulam repetentibus narratio occurrit Anonymi Ambrosiani in Studemundii 'Analectis variis' I p. 224 sq. impressi genuinae antiquitatis laude et raritate excellens:

δάκτυλος δὲ ἐκλήθη ἀπὸ τῶν Δακτύλων, οῦς ἐπιλαβομένη της γης ανηπεν ή Ρέα. ή δε ίστορία τουτον έχει τον τρόπον. μαντευόμενος ὁ Κρόνος περί των μελλόντων αὐτῷ συμβήναι ήχουσε παρά του μάντεως, ότι είς των παίδων αύτου μέλλει της βασιλείας αυτόν έκβαλειν ευλαβούμενος ούν τὰ τικτόμενα βρέφη κατέπινεν. λυπουμένη δὲ πρὸς τούτο ή του Κρόνου γυνή, ότε έλαβεν έν γαστρί τον Δία, έφυγεν είς την Ίδην (όρος δὲ τοῦτο της Κρήτης) κάκεισε διέτριβε την ώραν του τοκετού περιμένουσα, ώς δ' ήκεν ή προθεσμία και αι των ωδίνων επέκειντο βάσανοι, μή φέρουσα τὰς άλγηδόνας ἐπεστήριξε κατὰ τοῦ ὅρους τὰς χείρας το δε όρος εύθύς Ισαρίθμους των δακτύλων έγέννησε δαίμονας, οίτινες περιστάντες αυτήν έμαιώσαντο. ή δὲ γεννήσασα λίθον μὲν άντὶ τοῦ παιδὸς σπαργανώσασα τῷ Κρόνω προσήνεγκεν (ο δὲ καὶ τοῦτον κατέπιεν), τῷ δὲ βρέφει δίδωσι τροφόν αίγα καλουμένην Αμάλθειαν, καὶ τούς είρημένους δὲ περιέστησε δαίμονας οὐτοι οὐν ἔσχεπόν τε τὸ βρέφος καὶ περὶ αὐτὸ χορεύοντες ἔτυπτον τὰς ἀσπίδας

<sup>&</sup>quot;) Auf dasselbe Gedicht (Epimenidis 'Theogoniam') möchte ich auch die Tradition vom Zeusgrabe beziehn, denn nicht wol könnte Kallimachos sie den Kretern zuschreiben, wenn erst Euhemeros sie erfunden hätte, wie Rohde meint (Psyche p. 122); dagegen ist der Witz viel besser, wenn Kallimachos den Spruch des Epimenides von der kretischen Verlogenheit gegen ihn selbst wendet Wilamowitzius 1. c.

εὐκόσμως καὶ ἀπετέλουν ὁυθμὸν ἐναρμόνιον ἄδοντες καὶ μέλη τινά, καὶ οὐ συνεχώρουν ἀκοῦσαι τὸν Κρόνον κλαίοντος τοῦ παιδός. τοῦτο δέ φησι Καλλίμαχος (▼. 53 sq.).

ἵνα Κρόνος οὔασιν ἠχήν ἀσπίδος εἰσαΐοι καὶ μή σεο κουρίζοντος, ὅ ἐστι τοῦ Διός. τὸ αὐτὸ δὲ εἶπε καὶ Ἅρατος (▼. 35):

Δικταίοι Κούρητες ὅτε Κρόνον ἐψεύδοντο.
.. ἦσαν δὲ οἱ προειρημένοι δαίμονες δέκα τὸν ἀριθμὸν καὶ ἐκαλοῦντο Δάκτυλοι Ἰδαῖοι καὶ Κούρητες καὶ Κορύβαντες, Δάκτυλοι μὲν Ἰδαῖοι ἀπὸ τῆς Ἰδης τοῦ ὄρους τοῦ Κρητικοῦ καὶ τῶν τῆς Ῥέας δακτύλων, Κούρητες δὲ διὰ τὸ περὶ τὸν Δία κοῦρον ὄντα εἰλεῖσθαι, Κορύβαντες δὲ διὰ τὸ περιβαίνειν τῷ κούρψ καὶ ἀπατᾶν τὸν Κρόνον τοῖς ἄσμασιν.

Indidem prompsit Nonnus XIV v. 23-35, ut vero plus exhibeat:

καὶ βλοσυροὶ Κρήτηθεν ἀολλίζοντο μαχηταί
Δάκτυλοι Ἰδαῖοι κραναῆς ναετῆρες ἐρίπνης
γηγενέες Κορύβαντες ὁμήλυδες, ὧν ποτε Ῥείη
ἐκ χθονὸς αὐτοτέλεστος ἀνεβλάστησε γενέθλη·
οῦ βρέφος ἀρτιλόχευτον ἀεξιτόκψ παρὰ πέτρη
Ζῆνα φερεσσακέεσσιν ἐμιτρώσαντο χορείαις,
κῶμον ἀνακρούοντες ὀρίκτυπον ἢπεροπῆα,
ἤέρα βακχεύοντες ἀρασσομένοιο δὲ χαλκοῦ
ἀγχινεφὴς Κρονίοισιν ἐπέβρεμεν οὕασιν ἢχώ
κουροσύνην Κρονίωνος ὑποκλέπτουσα βοείαις·
καὶ πρόμος ἡγεμόνευε χοροπλεκέων Κορυβάντων
Πύρριχος Ἰδαῖός τε σακέσπαλος, οἶς ἅμα βαίνων
Κνώσσιος αἰόλα φῦλα παρώνυμος ὥπλισε Κύρβας.

Recens quidem testium memoria, at fabulae elementa vetustissima. Quae res Stesimbroti adiumento monstrari potest. Nam cum Apollonius 'Argonauticorum' I v. 1126 sqq. Minyas narrasset et Rheam Dindymenam evocasse

Τιτίην θ' ἄμα Κύλληνόν τε, οἱ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἦδὲ πάρεδροι Μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, δοσοι ἔασιν Δάκτυλοι Ἰδαίοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη ἀγχιάλη Δικταΐον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρησι δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν

348 ARATEA

scholiasta ad h. l. notavit: ὅτι δὲ νύμφη τις Οἰαξίδος γῆς δραξαμένη τοὺς καλουμένους Ἰδαίους Δακτύλους ἐποίησε, παρὰ Στησιμβρότου εἴληφεν. Diiunxit igitur a Rhea Anchialam praeeunte Stesimbroto Apollonius. Sive idem ille sive Maeandrius Milesius (quem praetulit doctissimus Apollonii interpres) Apollonio nomina Dactylorum e religione Milesiorum profecta suppeditavit. Sunt autem in ista narratione quae attendas duo. Ac primum quidem quod deae Cyzicenae sive Milesiae Cretenses Dactyli famulantur, id e vetere ac nota iam Mileti cum Creta insula relatione apte ni fallimur expediveris. "Ο ἀγχιάλην vero Dactylorum matrem mari propinquam vocatam putamus eadem de causa, qua ἀλλας feminas marinas Placianae Rheae et comites et cultrices C. I. G. II 3657 (cf. Kirchneri Att. et Pelop. p. 451). Quae eo consilio disseruimus paullo uberius, ne ante Milesiacam fabulam quinto saeculo antiquiorem exstitisse Creticae narrationis elementa ignoraretur 11).

In Idam montem parturiens Rhea sese confert (Anonymus), partum ὄφεος σχεδὸν Ἰδαίοιο Curetes custodiunt cum nutricibus, Rheae matri scilicet vicini (Aratus). Inter se haec vides arcte conexa esse. Itaque obstare vix quicquam dixeris, quin Epimenidi hoc quoque retribuas. Et ne Dactylorum quidem significatio abhorret. 'Idaei' Anonymo illi sunt, Arato 'Dictaei', etsi mille stadia inter Idam et Dictam montes interiacent (cf. p. 262°). Res ita se habebit. «Διχταῖοι Κούρητες» Aratus versum exordiens, cum deberet «Ἰδαῖοι», dixit anaphorae studio ductus ob versus antecedentis initium «δίχτω ἐν εὐωδει» quaesitae, idque eo facilius

<sup>10)</sup> Simile quid Olympiae accidit. Iovem in Elide natum Rhea commisit Olympiae τοῖς Ἰδαίοις Δακτίλοις, καλουμένοις δὲ τοῖς αὖτοῖς τούτοις καὶ Κούρησιν. ἀφικέσθαι δ' αὐτοὺς ἐξ Ἰδης τῆς Κρητικῆς κτλ.' Cf. 'Hermes' 1890 p. 400 sqq.

<sup>11)</sup> Fortasse redundabit alterum. Epimenidem καὶ παιδα νύμφης ὄνομα Βάλτης καὶ Κούρητα νέον coaevi adpellabant (Plut. 'Sol.' c. 12). Depravatum et Βάλτης et Βλάστας Suidianum s. v. 'Επιμ. Cum de Cretica nympha biographus quisquis fuit utrique communis loquatur, subabsurde Βλαύτας (quae Attica erat) fuit qui excogitaret. Fac vero hac quoque in fabula Curetes — inter quos Epimenides numerabatur — fuisse eosdem ac Dactylos Idaeos: 'Anchialae' nymphae et Haliarum memineris et e Βλάστας-Βάλτης eliciendum forte esse 'Αλίας censebis. Sed ambiguam fatemur nobis et ipsis propositae coniecturae fidem videri, dummodo rationem redinveniendi veri ac regionem monstraverimus, contenti.

potuit, quod in aliis narrationibus Creticis ne Dicta quidem a Iovis natalibus seiuncta erat.<sup>12</sup>) Denique Dactylos Idaeos Rheae dixit obstitores Anonymus: περιστάντες αὐτὴν ἐμαιώσαντο. Medici igitur dii putabantur illi; et innuunt tale aliquid etiam propria Dactylorum nomina: Hercules (nimirum ἀλεξίκακος) <sup>13</sup>), Παιώνιος, Ἐπιμήδης, Ἰάσιος, Ἰδας. Proinde obstetricium Dactylorum officium inter genuinae religionis Creticae vestigia censemus nec demimus Epimenidi. Ac fortasse de Dactylorum etymo hac eadem ratione edocebimur quid sibi velit. Quid? si χειρογόνοι credebantur et digitis placide ventri immissis contrectando efficere, ut parerent parturientes? Essent igitur Δάκτυλοι — Δακτυλογόνοι, ut Κούρητες — Κουροτρόφοι (De Aeschyli Supplicibus p. IIIsqq.). Coniectura haec est, nihil amplius.

Composuimus Epimenidea quae in Anonymo Ambrosiano nobis inesse viderentur elementa. A quo quod alienum sit, nobis nihildum sese obtulit. Iam faciamus periculum num satis tuto argumentati simus, et Pseudoeratosthenem et Diodorum, qui nonnulla habent ex eodem Epimenide, ad Anonymum exigamus. Quod ut bene cadat, pro explorato tenendum est, Diodorea libri V capita 70 et 71 e duobus utique scriptoribus contaminata esse, quorum alter ad Callimachi hymnum primum, alter proxime ad ipsum accedat Anonymum. En Callimachus v. 57—67:

άλλ' ἔτι παιδνὸς ἐων ἐφράσσαο πάντα τέλεια τοῦ τοι καὶ γνωτοὶ προτερηγενέες περ ἐόντες οὐρανὸν οὐκ ἐμέγηραν ἔχειν ἐπιδαίσιον οἰκον. δηναιοὶ δ' οὐ πάμπαν ἀληθέες ἦσαν ἀοιδωί φάντο πάλον Κρονίδησι διάτριχα δώματα νεῖμαι τίς δέ κ' ἐπ' Οὐλύμπω τε καὶ Αιδι κλῆρον ἐρύσσαι, ες μάλα μὴ νενίηλος; ἐπ' ἰσαίη γὰρ ἔοικε πήλασθαι τὰ δὲ τόσσον ὅσον διὰ πλεῖστον ἔχουσιν. ψευδοίμην, ἀίοντος ἅ κεν πεπίθοιεν ἀκουήν. οῦ σε θεῶν ἐσσῆνα πάλοι θέσαν, ἔργα δὲ χειρῶν, σή τε βίη τό τε κάρτος, δ καὶ πέλας είσαο δίφρου.

Quibus si admoveris Diodorum V c. 70, 1 περὶ δὲ τῆς τοῦ Διὸς γενέσειώς τε καὶ βασιλείας διαφωνείται καί τινες μέν φασιν αὐτὸν

<sup>12)</sup> Lobeck, 'Aglaophamus' II p. 1121,

<sup>13)</sup> Lobeck. ib. p 1169.

μετά την έξ άνθρώπων του Κρόνου μετάστασιν είς θεούς διαδέξασθαι την βασιλείαν, ού βία κατισχύσαντα τὸν πατέρα, νομίμως δὲ καὶ δικαίως άξιωθέντα ταύτης τῆς τιμῆς et praeterea capitis 71 initium: has certe Diodoreae parrationis partes segregandas a ceteris esse liquebit. Cetera enim, si non omnia utique nonnulla, ita comparata sunt, ut Anonymum nobis iteratum audire videamur: τινές δέ μυθολογούσι τῷ Κρόνω γενέσθαι λόγιον περί της του Διός γενέσεως, ότι παραιρήσεται την βασιλείαν αυτού βιαίως ὁ γεννηθείς παῖς. διόπερ τὸν μὲν Κρόνον τὰ γεννώμενα παιδία πλεονάκις άφανίζειν, την δὲ 'Ρέαν άγανακτήσασαν καὶ μή δυναμένην μεταθείναι την προαίρεσιν τάνδρός, τον Δία τεχούσαν έν τη προσαγορευομένη Δίκτη, κλέψαι καὶ δούναι λάθρα τοις Κούοησιν έχθρέψαι τοις κατοικούσι πλησίον όρους της Ίδης τούτους δὲ ἀπενέγκαντας είς τι ἄντρον παραδούναι ταῖς Νύμφαις . . . αὐται δὲ μέλι καὶ γάλα μίσγουσαι τὸ παιδίον ἔθρεψαν καὶ τῆς αἰγὸς της ονομαζομένης 'Αμαλθείας τον μαστον είς διατροφήν παρείχοντο ατλ. Pseudoeratosthenem superius adscripsimus. Quem recte olim, quamvis Bethius 'Herm.' 1889 p. 410 dissentiat, cum Diodoro V 70, 6 Robertus comparavit p. 241: τη θρεψάση δ' αίγὶ τιμάς τέ τινας άλλας απονείμαι και την έπωνυμίαν απ' αυτής λαβείν, Αίγίογον ἐπονομασθέντα: ad caelum nimirum Capram rettulit Iuppiter.

Factum nobis est periculum, ni fallimur, feliciter.

Coronam Aratus v. 71 commemoravit: αὐτοῦ κἀκεῖνος Στέφανος, τὸν ἀγαυὸν ἔθηκεν σῆμ' ἔμεναι Διόνυσος ἀποιχομένης Αριάδνης, νώτω ὑποστρέφεται κεκμηότος Εἰδώλοιο.

Historiolam illam esse Epimenideam 'Catasterismi' p. 67 et 243 testantur diserte.

Leonidas Tarentinus, paullo iunior Arato, in 'Phaenomena' epigramma ita incohavit:

Γράμμα τόδ Αρήτοιο δαήμονος, ός ποτε λεπτή φροντίδι δηναιούς ἀστέρας έφράσατο, ἀπλανέας τ' άμφω καὶ ἀλήμονας.

Aeternitatem stellarum extulit poeta ornamenti causa"), nec dicendum erit Arati versum 99 obversatum esse Tarentino (de Virgine):

> τίτ' σύν Αστραίου χείνη γενος, όν φά τε φασιν άστρον άρχαϊον τατέρ' Επιιεναί, είτε τει άλλοι.

· agrains Marcianus servavit et scholio firmatus et Hesiodeae 'Theogoniae' v. 375, ubi Astraco Aurora peperisse astra fertur. Recentiores vero codices · agrains · habent, ut Parisini AC a nobis conlati. Superflua autem coniectura agrains · illud novatum esse concludimus. Adde quod Nox, quippe quae 'signa siderum posuerit', · agrain est v. 405; agrains graniais v. 103.

Prior originatio cuius sit, adhue nescitur. Invigios — Invigios — Invigios — Invigios — Prelier II p. 116, Roscher s. v.) 1. Ostendi nequit sed verisimile admodum est, Creticam fabulam esse illam et codem Epimenidis scripto propagatam. Artifices pergameni cum non modo Invigituo ut Aratus coniunctis Eudoxi et Hesiodi denominationibus, sed etiam quasi diversam personam Giaur-Heggiror inter deos siderales referrent, hanc aliunde cos mutuatos esse patet. Vix igitur admittitur, cum qui iuxta Giaur in gigantomachiae pergamenae anaglyphis proclians repraesentatur Hesiodeo nomine velle adficere: quemadmodum Puchsteinius, longe omnium felicissimus et ingeniosus arae pergamenae interpres, instituit Cuius

<sup>19</sup> Sensit rem in Leonida Jacobsius. Arati v. 116 ne opponas noscorda nakaimiv givia žamiv aut Asclepiadis (aise Archise) de Hesiodo versum givia aggaimiv iyongs gipubimiv Anth. Pal. IX 64 aut Rhiani (p. 186 Meinekn. Analectorum.) Hippegs Invaniumio, an alguniga avoyono aut Euphorionis fr. dub. V quimir zozigai zabimirų aggaigais. In Leonidae carminibus inhil invenimus, quod Arateam imitationem redoleat, niai forte. Anth. Pal. IX 107 (quod Antipatri Thesialonicensis dixit case Planudes) ad. Phaenomenorum. v. 154 ag. spectat. Sole cum Leone cocunte.

είφείαι μοι εφανούν τότε νήτε. ες αντάον δε τὰ πηδε νεξερνητήσει Ιχούν Aratus - Leonidas tanquam oblocuturus v 3-6

έροχε μια ανόφος, έννα θονάσος πων ότος του μέτρων η πρόσω, αννό τυγκ στω πηλανίου, ετέρς πένος (άννο γωρ έννς ευρώσες, έγου Απείρς Μεμούν συζομένη

to force gigas atticus a Minerva necatus. Aristoteles schol. Aristid p. 105 Frommelii.

1005

disputatorum baec fere summa ('Sitzungsber. der Berl. Ak.' 1889 p. 339): Alatum quendam et barbatum deum aetate provectum, miti facie insignem, iuxta Θέμιν Φοίβην Αστερίην 'caeli quasi reginam' repositum esse. In cuius ala sinistra (refracta enim dextra est) oculum conspici. 'Alle diese Eigenschaften des fraglichen Gottes, sein Platz, seine Formen, die Augen auf den Flügeln. führen mit grösster Wahrscheinlichkeit darauf, dass es der ήλιωπός, bez. ἀστερωπός Uranos sei, freilich nicht der Sohn von Aither und Hemera, sondern der Vater von Themis und Phoibe [Hesiod. 'Theog.' v. 133] und all der andern von den erdgebornen Giganten bedrohten Titanen und Olympier, der als Pendant der Ge auf Seiten der Götter um so weniger fehlen kann, als ihm besonders der Angriff der übermüthigen Erdensöhne gilt.' An Astraeus, quem vetustum astrorum parentem Hesiodus v. 378 praedicavit, dicendus ille et ex Epimenidis Theogonia' aevo alexandrino notissima repetendus est? Certe ionica vel poetica potius nominis Αστερίη terminatio in anaglyphis pergamenis iuxta formas atticas conspicua sic apte explicaretur. Sed res incerta est ac fortasse manebit.

#### TT

I. Bekkerus p. 144 editionis Archilochi frustulum nescimus e quo libro divulgavit: καὶ παρ' ἀρχιλόχψ (fr. 120 B.) «ὑφ' ἡδο-νῆς σαλευομένη κορώνη». Quantum vero exsultabamus, cum in Marciano et eius apographis tres fere Archilochi versus primi investigaremus hucusque incognitos! Sed antea Arati locum totum adponimus v. 1003 sqq. Signum igitur sunto auctore Arato

καὶ κόρακες μοῦνοι μὲν ἐρημαῖοι βοόωντες
δισσάκις, αὐτὰρ ἔπειτα μέγ' ἀθρόα κεκλήγοντες·
πλειότεροι δ' ἀγεληδόν, ἐπὴν κοίτοιο μέδωνται,
φωνῆς ἔμπλειοι· χαίρειν κέ τις ώἴσαιτο,
οἶα τὰ μὲν βοόωσι λιγαινομένοισιν ὁμοῖα,
πολλὰ δὲ δενδρείοιο κατὰ φλόον, ἄλλοτ' ἐπ'
αὐτοῦ,

ήχί τε κείουσιν καὶ ὑπότροποι ἀπτερύονται.

Adscripsit v. 1009 scholiasta Marcianus: ἦχί τε κείουσιν-] ἐν ῷ αὐλίζονται καὶ καθέζονται, ἀπ' αὐτοῦ πάλιν αἴρονται, καὶ περιπετασθέντα πάλιν ἐπ' αὐτὸ εἰ ὑποστρέφοιεν εὐδινὸν τὸ περὶ τὸν ἀέρα κατάστημα γίνωσκε χαιρόντων γὰρ αἱ τοιαῦται φωναὶ καὶ κινήσεις, ἐκθαρσησάντων τῷ καθαρότητι τοῦ ἀέρος. § οῦτως. ὑ δηλῶσαι ἡθέλησε, ποῖον δένδρον εἴρηκεν. λέγει γὰρ 'ὅπου τίκτουσιν', ἀπὸ τοῦ τεκείω ῥήματος [ὅπου τίκτουσιν]. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ μᾶλλον «κείουσιν» ἀντὶ τοῦ κοιμῶνται, ἀπὸ τοῦ κείω ὁ δὲ τέ σύνδεσμος, ἵν ἢ 'ὅπου καὶ τὴν κοίτην ἔχουσι καὶ [ὅπου] αὐλίζονται καὶ τῆς πτήσεως παύονται'. τὸ γὰρ «ἀπτερύονται» οἱονεὶ ⟨πέτονται⟩. ὑ τὰ πτερὰ χαλάσαντες. ἢ τὸ «ἀπτερύονται» ἀντὶ τοῦ διασείουσι τὰς πτέρυγας ὑποστρέψαντες διακινοῦσι γὰρ τὰς πτέρυγας ἤτοι ὑφ' ἡδονῆς, τὴν κοίτην καταλαβόντες, ἢ τὴν ἐκ τοῦ ἀέρος διατινάσσοντες ἰκμάδα. καὶ παρ' Αρχιλόχφ ἡ ὑφ' ἡδονῆς σαλευομένη κορώνη, ὥσπερ

κηρύλος, πέτρης έπὶ προβλητος ἀπτερύσσετο 20).

τὸ δὲ «ὑπότροποι» ἀπὸ τοῦ νομοῦ πάλιν ὡς ἐπὶ τὴν κοίτην.§ ἀπτερύονται]<sup>21</sup>) προσέθηκε τὸ α διὰ τὸ μέτρον. πτερύσσειν δὲ ἐτυμολογεῖται οἱονεὶ πτεροσείειν. Coniecit 'in Archilocho' «σαλευμένη» Meinekius inutiliter, qui nonnisi Bekkerianum noverat frustulum plaudente Bergkio. Nos ferendam orationem esse rati nihil traditae verborum faciei detrahere voluimus. Id autem confestim patescit, Archilochi fragmento 141 Bergkii ipsam eam quam felicissime recuperavimus attingi memoriam. Exstat illud in erudita Aeliani disputatiuncula 'H. A.' XII 9: ὁ δὲ κίγκλος ζῷόν ἐστι πτηνὸν ἀσθενὲς τὰ κατόπιν . . . κινεῖ δὲ τὰ οὐραῖα πτερά, ὥσπερ οὖν ὁ παρὰ τῷ ἀρχιλόχιψ κηρύλος. Praeterea apud Hesychium post glossam ἀπταυτίτας haec ordine leguntur: ἀπταρύσσεται] πέτε-

συχή πετραίη πολλὰς βόσχουσα χορώνας, εὐήθης ξείνων δέχτρια Πασιφίλη.

<sup>16)</sup> ουτως scripsi et a sequentibus discrevi: ουτος Marcianus.

<sup>17)</sup> Interpolata seclusi.

<sup>18)</sup> Addendum hoc exemplum est iis, quae p. 190 et 241 12 persecuti sumus.

<sup>19)</sup> Supplevi ex Hesychio s. v.: cf. inferius.

<sup>20)</sup> Cf. Archilochi epigr. XIX B.:

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Seiunxi lemma.

ται. - Απταρεύς δ από Κρήτης. "Απτ(ερ)α" γαρ πόλις Κρήτης. - άπτερα lσόπτερα etc. Corriginus άπτερύσσεται et Άπτεοεύς 23) atque Archilochi esse glossam arbitramur, unde praesens «άπτερύσσεται» nescimus utrum sit in poetae versu an contra rescribendum. Denique 'Theophrastum' dicimus e carmine Archilocheo prompsisse § 16 p. 391 Wimmer.: πορώνη ἐπὶ πέτρας χορυσσομένη, ην χύμα κατακλύζει, ύδωρ σημαίνει καὶ χολυμβώσα πολλάκις και περιπετομένη ύδωρ σημαίνει. Emendes «πτεουσσομένη», quoniam «ποουσσομένη» nihili videtur: Archilochi habes sive verba ipsa sive verborum eius paraphrasin. Hinc tuto conligas Archilochum et ipsum a cornicis natura tempestatis finiendae signum petivisse. Saepius autem per carmina Archilochus maris pericula descripsit, velut fr. 23 Β ψυχάς ἔχοντες χυμάτων έν άγκάλαις. Etiam saepius idem poeta a 'Theophrasto' ad concinnandam 'Signorum' syllogam videtur adhibitus esse, quamquam diserte semel commemoratur § 45 p. 396 W. (= fr. 54 B., supra p. 218\*).

Accepto novo Archilochi fragmento simul nacti sumus egregium Aratei loci et auctorem et exemplum. Obsoletum enim verbum Archilocheum «ἀπτερύσσετο» Aratus continet, nisi quod numerorum causa non ἀπτερύσσονται sed «ἀπτερύονται» scribere ille debuit, et eodem praeeunte Archilocho de cornice, quae e pastu redux prae laetitia alas quasset<sup>24</sup>), loquitur ibidem. Porro haud contemnendum indidem redundat rei criticae emolumentum. Nam cum Marcianus ἀπτερφύονται exhibeat et rectius paullo ἀπτερύονται et lemma et scholium Marciani (quae attulimus), αὐτ ἐφύονται recentiores propagant nonnulli codices et etiam editoribus praeter Bekkerum et Buttmannum male imposuerunt, praesertim Vossio. Structuram vero oblitteravit Buttmannus, postquam 'καί copulae

<sup>22)</sup> Supplevi: "Απταρα editores.

<sup>23)</sup> Nomen urbis in nummis et "Απτερα et "Απταρα scribitur (Head 'H. N.' p. 386). Απτεραίοι a πτερόν derivati: Pausan. X 5, 9 sq. Strab. X p. 479, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Aliter Leutschius 'Philol,' II p. 22: Es muss wohl der κηφύλος von Archilochos ühnlich dem κίγκλος angewandt sein. und da liegt bei der aus den Komikern (cf. Acliani l. c.) bekannten Weise des κίγκλος nichts näher, als es habe Archilochos in den Schmähgedichten auf Neobule den κηφύλος zu irgend einer obscoenen Bezeichnung benutzt. Liebelius 'Arch. fr.' p. 245 de Ceycis fabula ab Archilocho expressa cogitabat,

in versu 1009 commodam rationem reddi posse' negavit praepropere, et κακκείουσιν pro κείουσι καί substituit: e pastu ad cubile
reduces circa arborem, et in illa ipsa considentes, alas concutiunt. Mutandi periculo absterrere debebat vel ea res Buttmannum, quod antiqui interpretes scripturam traditam consensu
suo firmaverunt. Itaque iusta opus est interpretatione. En loci
partitio: gregatim cubitum advolantes cornices Aratus cum monstrasset, partem iamiam per arboris frondem dicit latitantem (δενδεείοιο κατὰ φλόον), partem in ramis considentem (ἐπὶ αὐτοῦ); huc
ἐπότεροποι (reversae) ἀπτερύονται, illuc ἢχι κείουσι pertinet. Neque aliter quondam Vergilius Aratum intellexit Georg. I v. 411 sqq.
(corvi) saepe cubilibus altis

nescio qua praeter solitum dulcedine laeti inter se in foliis strepitant; iuvat imbribus actis progeniem parvam dulcisque revisere nidos.

Qua re cognita exspectamus alterum quoque Archilochi signum celebre et ipsum Arato placuisse adeo, ut aliquo modo in carmine respiceret. Itaque 'Theophrastum' l. c. ἐὰν ἐπὶ κορυφῆς ὄρους νέφος ὀρθὸν στῷ, χειμῶνα σημαίνει 'ὅθεν καὶ Αρχίλοχος ἐποίησεν'

Γλαῖχ', ὅρα· βαθὺς γὰρ ἦδη κύμασιν ταράσσεται πόντος, ἀμφὶ δ' ἄκρα Γυρέων ὀρθὸν ἵσταται νέφος, σῆμα χειμῶνος' (κιχάνει δ' ἐξ ἀελπτίης φόβος)

conferimus cum his Arati versibus:

σῆμα δέ τοι ἀνέμοιο καὶ οἰδαίνουσα θάλασσα γινέσθω (909.910).

η νεφέλη όρεος μηκύνεται έν κορυφησιν (920) 16). Hactenus Archilochea.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Callimachum Archilochi imitatorem ostendit nuper Reitzensteinius 'Ind. lect. Rostoch.' 1890/1 p. 12°.

|  | • |  |
|--|---|--|

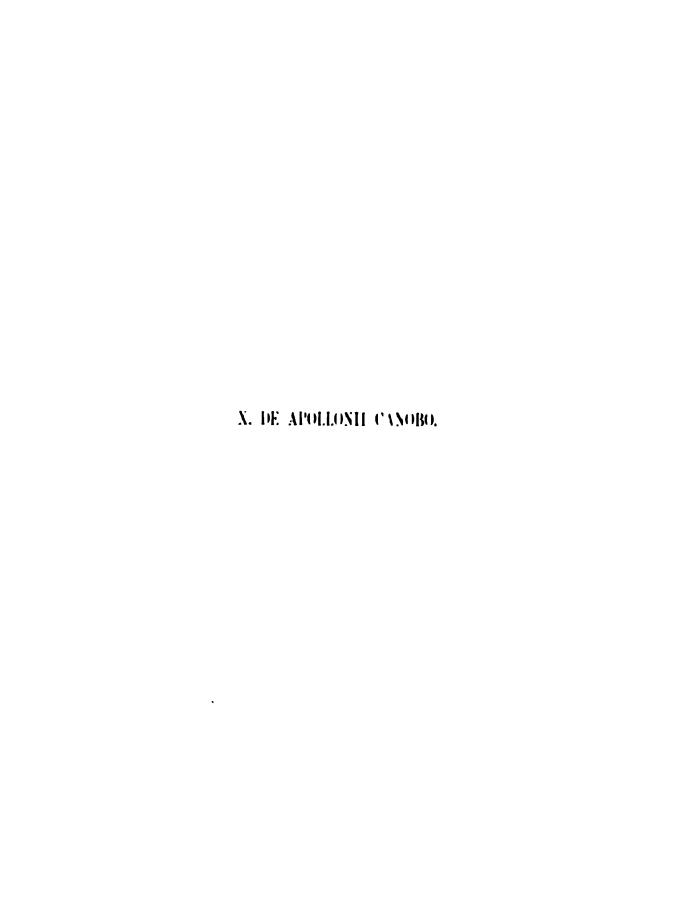



Videtur demonstrari posse Apollonium Rhodium, quem eundem et fuisse grammaticum et nominatum esse constat,  $\pi \epsilon \varrho i \pi \delta \lambda o v$  carmine quodam  $K \acute{\alpha} \nu \omega \beta o \varsigma$  inscripto singillatim nonnulla protulisse. Nec tamen ampliore commentatione supersedebitur.

Duo 'Canobi' Apolloniani fragmenta Stephanus servavit Byzantius, quae quo spectarent non divinavit nec Meinekius (post Lachmanni Babrium p. 169 sq.) nec Michaelis (De Apollonii Rhodii fragmentis' p. 6 sqq.). Et alteri quidem fragmento geographus subscripsit Απολλώνιος ἐν τῷ Κανώβῳ, alteri autem Απολλώνιος ὁ Ρόδιος Κανώπῳ δευτέρῳ, i. e. βῳ ad corrigendam nominis terminationem adiectum, quemadmodum feliciter extricavit Meinekius. «Κτίσεων» syllogae Apollonianae perperam illud quoque carmen inseri paene consuevit. Qua de re Michaelis 'nihil' inquit 'obstare mihi videtur, quominus Κτίσιν fuisse hunc quoque librum indicemus; laudatur quoque ἐν Καύνῳ pro ἐν Καύνου πτίσει. At non modo favet nihil, sed impedimento esse diversitatem numerorum firmiter contendimus. Urbium conditiones et Argonautica hexametris dactylicis, choliambis 'Canobum', ut Herondas sua et nonnulla Callimachus sed pusilla'), tractavit Apollonius.

Canobi herois fata sibi narranda Apollonius proposuerat. Vidit hoc nemodum: at manifestam rem probabimus adiutore Nicandro. Nam cum serpentis cuiusdam, qui αξμορφοίς vocabatur, morsum Nicander hisce verbis descripsisset 'Theriacorum' v. 298 sqq.

298 νύχματι δ' ἀρχομένι μὲν ἐπιτρέχει ἄχροον οἰδος κυάνεον κραδίη δὲ κακὸν περιτέτροφεν ἄλγος . 300 γαστήρ δ' ὑδατόεσσα διέσσυτο, νυκτὶ δὲ πρώτη αίμα διὲκ ρίνῶν τε καὶ αὐχένος ἡδὲ δι' ὧτων πιδύεται, χολόεντι νέον πεφορυγμένον ἰῷ.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Egit ex. gr. Callimachus carmine choliambico de Thalete astronomo: cf. supra p. 262.

305

οὖρα δὲ φοινίσσοντα παρέδραμεν· αἱ δ' ἔπὶ γυίοις ἀτειλαὶ ἑήγνυνται ἔπειγόμεναι χροὸς ἄτη. μή ποτέ τοι θήλει' αίμορροῖς ἰὸν ἐνείη· τῆς γὰρ ὀδαξαμένης τὰ μὲν ἀθρόα πίμπραται οὖλα ἑιζόθεν, ἐξ ὀνύχων δὲ κατείβεται ἀσταγὲς αἶμα. οῦ δὲ φόνφ μυδόεντες ἀναπλείουσιν ὀδόντες

scholiasta ad v. 303 adnotavit αἱ δ' ὑπὸ γυίοις] αἱ δὲ ὑπὸ τοῖς μέλεσιν ώτειλαὶ δήγνυνται εἶπε γάρ, ὅτι ὅλον τὸ σῶμα πελιδνοῦται καλ ώτειλών πληρούται. ώτειλαλ δέ αί πληγαί είσιν. καλ Απολλώνιος δέφησι τῶν πληγέντων ὑπὸ αξμορροϊδος δήγγυσθαι καὶ τὰς ώτειλάς. Itaque idem iisdem verbis de re eadem Nicander scripsit quam ille quisquis fuit Apollonius. Apollonium scholiasta Nicandri alium non nominat nisi eum, qui Περί βοτανών scripsit (ad 'Theriacorum' v. 559, ubi codices modo Απολλάς modo Απολλώνιος). Itaque quoniam Apollonii et Apollodori nomina saepius inveniuntur confusa, exorta mihi suspicio est scholiastam καὶ Απολλόδωρος δέ φησι scripsisse. Conlabitur suspiciunculae fundamentum: Rhodii Apollonii carminibus, in quibus data occasione etiam de animalium quorundam proprietatibus expositum fuit, scholiasta quoque Nicandreus utitur, velut ad 'Ther.' v. 11: περὶ γοῦν τῆς τῶν δακνόντων θηρίων γενέσεως, ότι έστιν έκ των Τιτάνων τοῦ αίματος. παρά μέν τῷ Ἡσιόδω οὐκ ἔστιν εύρεῖν .. Ἀπολλώνιος δὲ δ 'Ρόδιος εν τη της Άλεξανδρείας κτίσει από των σταγόνων τοῦ της Γοργόνος αίματος (φησί πάντα τὰ δάκνοντα γενέσθαι). Dummodo locus et facultas de αίμορροϊδος morsu scribendi idonea ex aliquo Apollonii carmine proferatur, Rhodius Apollonius retinendus est omni mutandi misso conamine. Ergo proximos 'Theriacorum' versus cum alio quodam testimonio paullo longius adscito iunctos subicimus 309-319:

εὶ δ' ἔτυμον, Τροίηθεν ἰοῦσ' ἐχαλέψατο φύλοις

Αἰνελένη, ὅτε νῆα πολύστροιβον παρὰ Νεῖλον
ἔστησαν βορέαο κακὴν προφυγόντες ὁμοκλήν,
ἦμος ἀποψύχοντα κυβερνητῆρα Κάνωβον
Θώνιος ἐν ψαμάθοις ἀθρήσατο. τύψε γὰρ εὐνῆ
αὐχέν' ἀποθλιφθεῖσα καὶ ἐν βαρὺν ἤρυγεν ἰόν

315 αίμοροῖς θήλεια, κακὸν δέ οἱ ἔχραε κοῖτον.
τῷ δ' Ἑλένη μέσον ὁλκὸν ἐνέθλασε, θραῦσε δ' ἀκάνθης

δεσμὰ πέριξ νωταῖα, ῥάχις δ' έξέδραμε γυίων. ἐξόθεν αἰμορόοι σκολιοπλανέες τε κεράσται οἶοι χωλεύουσι κακηπελίη βαρύθοντες.

Aegerrime tulisse Helenam Canobi necem etiam alio auctore constat: Et. M. s. v. Έλένειον. PLIN. N. H. XXI 59.

βοτάνη ή εν Αλεξανδρεία γενομένη. εἴρηται, ὅτι ἐκ τῶν δακρύων τῆς Ἑλένης ἀνεφύη, ὅτε ἐπὶ Κανώβω τῷ κυβερνήτη Μενελάου (correxi: — oς codd.) ἐδάκρυσεν ὑπὸ αἰμορροϊδος ἀποθανόντι.

Helenium e lacrimis Helenae dicitur natum et ideo in Helena insula laudatissimum (scil. ad oram Aegypti).

'Canobi' Apolloniani nos meminimus in tempore. Ex quo argumenti aliquantum offerri a Nicandro concludimus, quoniam, quod scholiastae beneficio ex Apollonio cognitum est, id ipsum fere ad verbum in Nicandreis versibus iteratur: ἀτειλαλ ξήγνυνται. Accedit confirmatio ab eodem Nicandri interprete, qui Apollonii illud servavit fragmentum, suppeditata. Is enim ad v. 309 hanc historiolam recepit:

ἰστέον δέ, ὅτι ἀπὸ Τροίας ὑποστρέφων ὁ Μενέλαος σὺν τῆ Ἑλένη ἐπλανήθη καὶ ἡλθεν εἰς Αἴγυπτον. ὁ γοῦν κυβερνήτης αὐτοῦ Κάνωβος ἐξελθών [κοιμηθῆναι]³) ἐν τῷ αἰγιαλῷ ἄκ ων ἀπεκοιμήθη καὶ ἐπιπέπτωκεν αἰμορροϊδι, ἥτις θλιφθεῖσα ὑπ΄ αὐτοῦ τὸν αὐχένα καὶ ὀδυνηθεῖσα ἐξελθοῦσα ἔδακεν αὐτόν. θνήσκοντα οὖν ὑπ΄ αὐτῆς τὸν κυβερνήτην θεωρήσασα ἡ Ἑλένη καὶ ὀργισθεῖσα ταῖς αἰμορροϊσιν ἔκλασε τὴν ἄκανθαν αὐτῆς καὶ ἐξέβαλε τοὺς τῆς ῥάχεως αὐτῆς σπονδύλους καὶ ἔκτοτε αἱ αἰμορροϊδες καὶ οἱ σκολιοὶ καὶ οἱ πλάγιοι κατὰ τὴν πορείαν κεράσται κεκλασμένοι εἰσὶ τὰς ῥάχεις. καὶ ἡ μὲν ἱστορία οὕτως.

Non recte Wellmannus') nihil isti historiolae inesse nisi Nicandrea

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A Wellmanno ('Hermes' 1891 p. 323-325) discedimus, qui haud recte Apollodori iologi copiis isto loco Nicandrum sese ditasse credit. Quantum (si forte) nostra ratio ad Apollodorea valeat non augenda sed minuenda, ipse viderit Wellmannus. Aelianus nobis, quae de αίμορφοίδι habet, e Nicandro et scholiis Nicandreis consuisse videtur 'H. A.' XV 13.

<sup>3)</sup> Seclusimus interpolamentum.

<sup>4)</sup> Cf. locum adn. 2 citatum.

putavit, si quidem in vitum obdormivisse Canobum tacet Nicander. Nec superfluum aut leve id censemus Canobi gesta persequenti, poetae praesertim, qui illud theriacum sectaretur non ipsius causa, ut Nicander fecit, sed eum ad finem, ne mortis Canobi causa accurate descripta requireretur. Qui si invitus in littore cepit somnum, negotio aliquo, quod in gubernatorem conveniat, defatigatum arbitramur: Palinurum modo Vergilii reminiscere. Fingi mente plura possunt: reficiendis navium fracturis occupatum novo infra testimonio sumus cognituri. Denique, ne amplius quid dubites, in eandem iterum atque saepius incidimus historiolam, sed copiosius excerptam. Ecce Cono Photii VIII p. 8 editionis Hoeferi (Gryph. 1890):

Κάνωβος η Θεονόη.

ή ὀγδόη διηγείται τὰ περὶ Πρωτέως τοῦ Αἰγυπτίου μάντεως, οὐ ἡ θυγάτης Θεονόη ἐρασθεῖσα Κανώβου (ἦν δ' οὖτος κυβερνήτης Μενελάου τοῦ Ατρέως) ἀποτυγχάνει. καὶ ὡς ὁ Κάνωβος καλὸς καὶ νέος ἀπαίροντος Μενελάου ἀπ' Αἰγύπτου καὶ Ἑλένης καὶ προσορμισαμένων τῆ γῆ ὑπὸ ἐχίδνης δηχθεὶς καὶ σαπεὶς τὸ σκέλος μετ' οὐ πολὺ θνήσκει. καὶ Μενέλαος καὶ Ἑλένη θάπτουσιν αὐτὸν ἐπ' Αἰγύπτου, οὖ νῦν ἐπώνυμος ῷκισται πόλις. καὶ τῶν τοῦ Νείλου στομάτων τὸ τελευταῖον ὁ Κάνωβος ἢ Κανωβικὸν ἐκ τοῦ κυβερνήτου τὴν ὀνομασίαν ἕλκει.

Apollonii carmini utramque vindicamus eclogam eo libentius, quod et Cono's) et Nicandri interpres aliorum Apollonii carminum sive argumenta sive fragmenta exhibent. Canobum igitur Apollonianum Theonoe Protei filia adamavit. Quod credimus contra disertum Euripidis testimonium non sine consilio potuisse obverti, qui 'Helenae' v. 1006 sqq. Theonoam ipsam haec dicentem inducit:

ή Κίπρις δ' εμοί ἵλεως μεν είη, συμβέβητε δ' ούδαμοῦ· πειράσομαι δε παρθένος μένειν άεί°).

Amavit frustra Theonoe, vel potius — acriter si intueare Cononis verba — tulit repulsam (ἀποτυγχάνει). Numinis igitur vel mulieris

b) Knaack 'Callimachea' (Progr. d. Marienstiftsgymn. zu Stettin) 1887 p. 14-16; Hermes 1889 p. 141.

<sup>6)</sup> Ultimus versiculus pro spurio haberi solet.

ipsius vindictam quis est quin exspectet? Solent dii bestiarum in nocentes uti sive morsu sive ictu, velut Diana contra Orionem excitat scorpium. Ergo anguem Canobo aut numinis alicuius aut ipsius Theonoae voluntate et iussu immissum efficiendum esse facile nobis persuasimus.

Verum ad Apollonii, inquies, 'grammatici' περὶ πόλου scriptionem quid Apollonii Canobus quamvis ex parte restitutus? Canobus etiam stellae nomen! De qua quid fabulati sint, Posidonius (hunc enim auctorem statuimus) subindicat:

# GEMINUS p. 13 D.

δ δὲ ἐν ἄχρω τῷ Πηδαλίω της Αργούς χείμενος λαμπρὸς άστηρ Κάνωβος όνομάζεται. οὖτος μὲν έν Τόδω δυσθεώρητός ἐστιν, ἢ παντελώς ἀφ' ὑψηλών τόπων δρᾶται εν Άλεξανδρεία ðέ παντελώς ξμφανής: σχεδόν γάρ τέταριον μέρος τοῦ ζωδίου άπὸ τοῦ δρίζοντος μετεωρισμένος φαίνεται.

# SCHOL. MARC. ARAT. EUSTATH. ad Dionys. v. 351.

έπ' ἄχρου δὲ τοῦ ἐχ δὲ τοῦ Κανώβου Πηδαλίου χείται μέγας ἀστηρ ἐπώνυμος τοῦ Κανώβου που φαινόμενος Κά-Μενελάου, ού μνη- άφανής μέν τοίς έν μονεύει δὲ τοῦ ἀστέ- τῷ Ελλαδικῷ κλίματι, ρος ὁ Αρατος οὐδὲ ἀπὸ δὲ Ῥόδου ἀργόγάρ κατά τούς περί μενος φαίνεσθαι, δς έστι την Έλλάδα τόπους, ούδε τους έτι βορειοτέρους ἐπέχει τόάλλ' πους. έστὶν άφανής, υπὸ γñν φερύμενος. φαίνεται δὲ πρώτον ἀπὸ Ῥόδου τοις έπ' Αίγυπτον πλέουσι καὶ τοῖς ἤὄη χαταίρουσιν ἔτι μᾶλλον [τοῖς] διὰ τοῦ Νείλου πρός Αίθίοπας ἀνιοῦσιν.

# v. 11 p. 219 M.

έχείνου τοῦ χυβερνήτου καὶ άστηρ έκεῖ χυβερνήτου νωβος ἐπωνόμασται, έν τῷ μεσουρανείν τρίτον (corrigas τέταρτον, cf. Gemini eclogam et adn. 7) λέγεται ζωδίου μέρος έπτέχειν.

Quibus ipsius Posidonii subicimus eclogam Strab. II p. 119, 14: Ποσειδώνιος δ' έχ τινος ύψηλης ολχίας έν πόλει (Rhodiorum) διεχούση τῶν τόπων τούτων ὅσον τετρακοσίους σταδίους φησὶν ίδειν άστέρα, ΰν τεχμαίρεσθαι τὸν Κάνωβον αὐτὸν ἐκ τοῦ τε μι-

χρον έχ της Ίβηρίας προελθόντας έπὶ την μεσημβρίαν δμολογείν άφοραν αὐτὸν καὶ ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς ἐν Κνίδω. τὴν γὰρ Εὐδόξου σχοπήν ου πολύ των ολχήσεων ύψηλοτέραν είναι, λέγεσθαι δ' ότι έντευθεν έχεινος άφεώρα τον Κάνωβον άστέρα, είναι δ' έπὶ τοῦ 'Ροδιαχοῦ κλίματος την Κνίδον, ἐφ' οὖ καὶ τὰ Γάδειρα καὶ ή ταύτη παραλία. Accuratius paullo quam Eudoxus et Posidonius de huius stellae regione Hipparchus exposuit: cf. cap. VII ecl. XLIX1). Canobus igitur iam et Cnidi visibilis erat Graecis et Rhodi, sed circa Aegyptum notissimus. Inde est, quod heros ille aegyptius a Graecis loca ista incolentibus susceptus et ad caelum (nescimus quando, sed non ante Eudoxi tempora: cf. ecl. XLIX) relatus est. Quae cum ita sint, catasterismum Canobi nonne carmine patescit Apollonium tractavisse?

Tandem ad Dionysii Periegetae interpretem accedimus:

**всно**ь. р. 432 М.

της ην Μενελάου. μετὸ γαρ την της Τροίας αλωσεν του Μενελάου άποπλανηθέντος πρός τά της Αἰγύπτου μέρη [8] καὶ τοῦ αὐτοῦ πυβερνήτου άποπνιγέντος, του ΦρόνEUST. p. 219 M.

ό δὲ Κάνωβος χυβερνή- ὅτι μετὰ Φρόντιδος θάνατον (χυβερνήτης δε άριστος Μενελάου ὁ Φρόντις. νίος 'Ονήτορος) έξωσθέντες ανέμω βοοοὰ οἱ περὶ τὸν Μενέλαον προσίσγουσι τη Ρόδφ ύπὸ κυβερνήτη όντες τω Αμυκλαίω Κανώβω. των δε Poδίων της Έλένης καταδραμόντων (περιήλθε γάρ αὐτοὺς μνήμη ὧν ἐν τῆ Τροία κακῶν

[Sero altera ipsius Posidonii ecloga nobis sese obtulit apud Cleomedem p. 92 Ziegl.: . . φησίν ὁ Ποσειδώνιος, ὅτι (ὁ) Κάνωβος καλούμενος ἀστήρ λαμπρότατός έστι πρὸς μεσημβρίαν ὡς ἐπὶ τῷ Πηδαλίῳ τῆς Αργούς. οὐτος ἐν Έλλάδι ούδ' όλως δράται όθεν ούδ' ό Άρατος έν τοῖς Φαινομένοις μιμνήσκεται αύτου. από δε των άρκτικων ώς πρός μεσημβρίαν λουσιν άρχην του δράσθαι εν Ρόδφ λαμβάνει και δφθείς επί του δρίζοντος εύθέως κατά την στροφήν τοῦ κόσμου καταδύεται. ὁπόταν δὲ τοὺς απὸ Ρόδου πεντακισχιλίους σταδίους διαπλεύσαντες έν Άλεξανδρεία γενώμεθα, εύρίσχεται ο άστηρ ούτος έν Αλεξανδρεία ύψος ἀπέχων τοῦ ὁρίζοντος, ἐπειδὰν ἀχριβῶς μεσουρανήση, τέταρτον ζωδίου κτλ. Addidit alia testimonia Bakius 'Posid. Rhodii reliquiae' p. 75 sq.]

<sup>7)</sup> Falso igitur Manilius quoque I v. 215 sqq.: idcirco terris non omnibus omnia signa conspicimus. nusquam invenies fulgere Canopum, donec Niliacas per pontum veneris oras.

<sup>3)</sup> Seclusimus interpolamentum.

τιδος, διαδέχεται τὴν ναῦν Κάνωβος, ὅστις καὶ πολλὰ διατρίψας ἐν Αἰγύπτω ναυπηγῶν τὰ σκάφη ὑπὸ ὄφεως πληγεὶς τελευτᾳ. ὸν Θάψας ὁ Μενέλαος πόλιν εἰς ὄνομα αὐτοῦ ἰδρύσατο, ἐάσας τὸ ἀχρει-ότατον τοῦ στρατοῦ μέρος οἰκεῖν τὴν πόλιν καί τινας Αἰγυπτίους.

ἔπαθον δι' αὐτήν) φεύγουσι μὲν ἐκ τῆς 'Ρόδου οἱ ἀμφὶ τὸν Μενέλαον, κατάγονται δὲ εἰς Φοινίκην, ὅθεν εἰς Αἴγυπτον. οὖ δὴ ἀκεσάμενοι τὰ σκάφη καμόντα τῆ δυσχερεία τοῦ πλοῦ διέτριβον χρόνον τινά, ἐν ῷ Κάνωβος ἀποθνήσκει. ὅν θάψας ἐντίμως ὁ Μενέλαος συνοικίζει πόλιν ἐπὶ τῷ μνήματι τοὺς ἀχρειοτάτους τοῦ στόλου ἀφεὶς μένειν ἐκεῖ καὶ τὴν πόλιν ἐπ' αὐτῷ Κάνωβον ὀνομάζει.

Canobum elucet non inde ab ora Troiana sed haud ita multum ante Rhodi portum mortuo in ipso itinere Phrontide navem gubernandam accepisse. Phrontin ubi amissum fecerit eclogae auctor, non liquet. Odysseam vix fuerit secutus, quippe quae prorsus aliam Menelai itineris regionem contineat III v. 278 sqq. 9) Gubernavit Canobus, donec in littore Aegyptio (serpentis morsu haud dubie, etsi non dictum est) moritur repente. Iam vide: plane ut gubernator Menelai navem inde a regione Rhodia in Aegyptum direxit, ita quasi dux Canobus stella eos comitatur, qui Rhodi relicta petunt Aegyptum. Contendimus igitur fabellam interpretis Dionysiani e stellae positione caelesti et natura effictam et in catasterismum primitus terminatam fuisse (quae subiecit ipse Eustathius de stella, ea, etsi egregie quadrarent, videntur referenda tamen esse ad Posidonium; vide superius) nec dubitari posse putamus, quin coniungendae hae eclogae sint cum ceteris, quas adposuimus. Hine igitur Apolloniani carminis narratio quadamtenus redintegratur 10).

<sup>\*)</sup> άλλ' ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ', ἄκρον Ἀθηνέων, ἔνθα κυβερνήτην Μενελάου Φοϊβος Ἀπόλλων οἰς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν, πηδάλιον μετὰ χεροὶ θεούσης νηὸς ἔχοντα, Φρόντιν Ὁνπτορίδην.

Sunii Phrontin sepelivit Menelaus. Hecataeus unum Canobum inde a littore Troiano exstitisse Menelai gubernatorem videtur dixisse: cf. Diels l. infra c. De stella apud Hecataeum nibil erat dictum.

<sup>10)</sup> Plut. 'De Iside et Osiride' c. 22 p. 359 Ε πυβερνήτην Κάνωβον (ὀνομάζουσιν), οὖ φασιν ἐπώνυμον γεγονέναι τὸν ἀστέρα. Ceteros de Canobo

Tantum de excerptis. Iam vero tentandum, ut tres 'Canobi' versiculos a Stephano traditos videamus quo pertineant. Et primus quidem de herois fortasse sacro dictum erit Steph. s. v. Κόρινθος] . καὶ σύνθετον κορινθιουργής, ὡς ἀττικουργής. Απολλώνιος ὁ 'Ρόδιος 'Κανώβφ' «κορινθιουργές ἐστικιόνων σχήμα». Nam monumentum Canobi in ea insula, cui dedisse nomen ferebatur, exstitisse et in ipsius Apollonii eclogis et in Dionysio, Periegeta Phario, v. 13 legitur: «καὶ τέμενος περίπυστον Αμυκλαίοιο Κανώβου». Ceteros versus ad stellam nautarum ducem ab Aegypto septentrionem versus in regionem Rhodiam vectantium spectare dixerimus: Steph. s. v. χώρα] . . χωρίτης, ὡς ἀπὸ τοῦ ἔδρα ἑδρίτης . . καὶ Απολλώνιος ἐν τῷ 'Κανώβφ'.

τέρψει δὲ νηῶν ὁ γλυκύς σε χωρίτης πλόος κομίζων δῶρα πλουσίου Νείλου.

«χωρίτης» codices, emendavit Meineke, quamvis suam ipse emendationem nobis videtur non recte interpretatus esse. χωρίτης terrestris' oppositus ei est, qui in mari versatur. Is igitur quem delectat ὁ γλυχὺς χωρίτης πλόος χομίζων ὁῶρα πλουσίου Νείλου navigat neque immoratur in terra amplius. Hinc Meinekii explicationem aberrare a probabilitate iudicabis: Oblectabit te, inquit, in continenti littore versantem iucunda navium transvectio Nili adportans munera. Describere videtur Canobici ostium prospectum navigiorum transvectione prae ceteris Nili ostiis frequentati. V. Strabon. p. 801. Si quis «χωρίτης» retinere maluerit, is χωρίτην πλοῦν, eum qui in Nilo fit, opponat necesse est τῷ θαλασσίφ et de Canobi cogitet non stella sed persona in urbe cognomine constituta.

locos (unde nihil discas) Noackius indicavit 'Iliupersis', Gissae 1890, p. 93 adn. Fabulae formam quae apud Hecataeum fuerit, Dielesius 'Hermes' 1887 quaesivit. — Disci ictu Menelai culpa occubuit Heraclidi leschographo Canobus: quod ad Hyacinthi exemplum novatum esse vidit Meinekius 'Anal. Alex.' p. 380. — Quae Et. M. s. v. Φάρος tradidit (ὁ δὲ Ὠρος λέγει, ὅτι τῷ Καρία προσπλεύσαντος ἀλεξάνδρον ἡ Ἑλένη παρεχάλει Φάρον τινὰ χυβερνήτην, Κᾶρα τῷ γένει, διασῶσαι αὐτὴν εἰς Δαχεδαίμονα: καὶ τοῦτον ἀναλαβόντα αὐτὴν ἀπορριφῆναι εἰς Αἰγυπτον ἔνθα ὑπ' ὅφεως πληγέντα ἀποθανεῖν. Θάψασα δ' αὐτὸν ἀπ' αὐτοῦ Φάρον ἀνόμασεν) dempta Canobo et ad Pharum translata videntur. Fortasse cum Etymologo Aelianus 'H. A.' IX cap. 21 et Hesychius s. v. Ἑλένιον copulandi sunt. Cf. Wellmann, p. 343.

Canobus nominari stella non potuit, antequam fluvii sidus, cuius illa est, Nilus adpellaretur: 'Catast.' p. 178 ὑπόκειται δὲ αὐτῷ καὶ ὁ καλούμενος ἀστὴρ Κάνωβος, ὃς ἐγγίζει τῶν πηδαλίων της Αργούς. τούτου δε οὐδεν ἄστρον κατώτερον φαίνεται διὸ καὶ Περίγειος καλείται. ἔχει δὲ ἀστέρας ... ἐπὶ τῆς τρίτης (καμπις) έως των έσχάτων ζ΄, ά φασιν είναι τὰ στόματα τοῦ Νείλου "). Eudoxus non Nilum sed Fluvium (Ποταμόν) cum illud sidus vocaret (cf. cap. VII), ne 'Canobi' quidem cognovisse significationem censendus est. Ac reapse dixit in ecloga XLIX cap. VII exscripta proprio nimirum nomine deficiente: «δ εξ Αλγύπτου δρώμενος άστής. Vel hinc manifestum, quod elucet ultro, Aegyptiorum sive ipsorum sive graecissantium vel Rhodiorum solemnem sed recens ortam denominationem Apollonium excepisse. Probabilius vero auctores dicemus Rhodios, si quidem per Rhodios fere scriptores ad posteros nomen illud propagatum est: Apollonium Hipparchum Posidonium. Alexandrini 'Πτολεμαΐον' potius vocasse stellam videntur: cf. schol. German. p. 175 Brevs., Martian. Capell. VIII 838 p. 310 Eyss.

Sed insunt in narratione, quae ipse de suo periclitatus esse iudicabitur. Aegyptum Helenam cum Menelao adiisse notum est ex Odyssea, at Rhodo profectam nemo praeter Apollonium est qui noverit. Quid? quod Rhodia quaedam ferebat fabula, necatam Helenam a Rhodiis obiisse in insula. Id ex parte retinuit ipse Apollonius. Ita ille in ecloga Eustathiana: τῶν δὲ Ῥοδίων τῆς Έλένης καταδραμόντων (περιηλθε γαρ αυτους μνήμη ών έν τη Τροία κακῶν ἔπαθον δι' αὐτήν) φεύγουσι μεν έκ τῆς Ῥόδου οί άμφὶ τὸν Μενέλαον κτλ.' Iam vero Pausaniam conferas III 19, 9 sqq.: 'Ρόδιοι δὲ οὐχ ὁμολογοῦντες Λακεδαιμονίοις φασὶν Έλένην Μενελάου τελευτήσαντος. Όρέστου δὲ ἔτι πλανωμένου, τηνιχαῦτα ὑπὸ Νιχοστράτου καὶ Μεγαιτένθους διωχθείσαν ές Υόδον ἀφικέσθαι Πολυξοί τῆ Τληπολέμου γυναικὶ ἔχουσαν ἐπιτηδείως εἶναι γὰρ καὶ Πολυξώ τὸ γένος Αργείαν, Τληπολέμφ δὲ ἔτι πρότερον συνοιχοῦσαν φυγῆς μετασχείν τῆς ἐς Ῥόδον καὶ τῆς νήσου τηνικαῦτα άργειν υπολειπομένην έπι όρφανιο παιδί. ταύτην την Πολυξώ φασιν έπιθυμούσαν τιμωρήσασθαι τελευτης της Τληπολέμου τότε, ώς έλαβεν ύποχείριον, έπιπέμψαι οί λουομένη θεραπαίνας Έρι-

<sup>11)</sup> Cf. 'Analecta Eratosthenica' p. 136 120.

rύσιν είχασμένας. καὶ αἶνται διαλαβοῦσαι δὴ τὴν Ἑλένην αἱ γυναῖχες ἀπάγχουσιν ἐπὶ δένδρου. καὶ ἐπὶ τούτφ 'Poδίοις 'Ελένης ἱερόν ἐστι 'Δενδρίτιδος'.'') Novicia narrationis involucra si detraxeris: Polyxena (Orci ut putamus regina) non personatis sed ipsis Erinysi interficiendam Helenam Rhodi olim curavit. Mortuam Rhodii et 'Δπαγχομένης et Δενδρίτιδος nomine colebant religiose.'') Sed haec in transcursu. Rhodiam fabulam cum epica Apollonius ita commiscuit, ut tertiam crearet eamque ad inlustrandum Canobi catasterismum aptissimam. Rhodi igitur cum ille versaretur, putandus est choliambicum de Canobo carmen composuisse. Poterat ei praeter Aratum exemplo esse Berenica Callimachi. Erigonam vero Eratosthenis insequens demum tulit aetas. Ignoti poetae Phaethontem Apollonii fere tempori recte vindicavit Knaackius '').

Illud penitus compertum est, inter τοὺς περὶ τοῦ πόλου συντάξαντας 'Apollonium grammaticum' Rhodium posse iure recenseri. Ergo catalogi a nobis capite III refecti fidem denuo sumus experti luculenter.

Argumentum Canobi Apolloniani erat hocce: Phrontide Menelai gubernatore undis hausto Canobus Amyclaeus suffectus Rhodi navem adpellit, ubi Helenae Rhodii instigatrice Polyxena Tlepolemi uxore insidiati in mare reiciunt advenas. Post varios illi errores oram Phoeniciam transvecti tenente gubernaculum Canobo tandem Nili ostia nanciscuntur. Egressi in terram apud Thonin Aegyptiorum regem sese e diuturno labore recipiunt. Tum Canobi amore, perpulchri iuvenis sed fastidiosi, Theonoe, Protei vatis filia, capitur: nec tamen voti fit compos, sed superbe repellitur. Hinc numinis

<sup>12)</sup> Ptolemaeus Chennus cum dicit IV p. 189 West. περὶ τῆς Ἐλενείου βοτάνης, ἢ ἐν Ῥόδφ φύεται, ὅτι τε ἀπὸ τῆς Ἑλένης ἐπωνομάσθη (παρὰ γὰρ τὴν δρῷν ὤφθη φυεῖσα, ἀφ' ἦς ἑαυτὴν ἀπῆγξεν Ἑλένη) καὶ ὡς οἱ φαγόντες αὐτῆς πάντως εἰς ἔριν καθίστανται, praeter solitum fere tradidisse verum hoc certe loco putandus est. Perraro id ille fecit.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ἀπαγχομένην quid sibi velle dicant recentiores, exposuit Immerwahrius 'Die Kulte und Mythen Arcadiens' I p. 159. Nobis et Helena et Diana 'suffocata' vocari videtur ideo, quod 'suffocatrix' utraque credebatur. Erravit Immerwahrius l. c.

<sup>14) &#</sup>x27;Quaestiones Phaethonteae' p. 65 sq. Sol Phaethontis pater Rhodius videtur esse. Itaque Apollonium 'Pόδου κτίσω versibus confecisse in tempore fortasse meminimus.

ira oborta. Itaque Canobus, dum reparandis navibus operam in littore impendit, opificio defessus indormiens almoqqotdog morsu occumbit repente. Vehementi autem dolore Helena oppressa spinam fregit serpenti, ne moveri in posterum citatius posset. Evenit insuper, ut helenium herba e lacrimis Helenae tunc enata remedium veneno fieret idoneum. Monumentum Menelaus gubernatori exstruxit in ea insula, cui ille nomen commodavit, columnis ornatum; ipsum Canobum Iuppiter — vel si quis fuit alter — inter stellas constituit, ut lucem praeferret Rhodo Aegyptum petentibus, non aliter quam Canobus iter Menelao et Helenae per easdem olim regiones monstraverat gubernans.

|  | : |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

XI. ANECDOTA BASILEENSIA ET LAURENTIANA.

Libro absoluto latinas in Germanici Aratea praefatiunculas nondum impressas e membrana vetusta Basileensi tandem cognovimus. Deterruerat antea ab his opusculis et editores Germanici et codicum conlatores ad unum omnes hodieque deterret sermo non latinus sed barbare balbutiens, ac ne id quidem adlexit, quod pretiosam Arati Vitam in eandem fere barbariem conversam primum Iriartius bibliothecarius Matritensis e Matritensi Germanici libro, post eum optime aliis quoque codicibus adsumptis Breysigins in programmate Erfordiano a. 1870 promulgarunt. Invasimus nos illud translationis monstrum imperterriti et omnia tria capita Basileensia ad finem usque descripsimus primum taedio victi et fastidio, exhilarati paullo post quodam impensi laboris eventu, postremum novis nonnullis repertis obstupefacti et paene oppressi. Prominus ex apographo nunc ea. quae longe gravissima sunt et huius libri argumento apta omnino, ut simul codicum Germanici anoscunque simile anid complecti constat — enumeravit plerosque in editione Breysigii diligentia -- facilius perscrutandorum aliis praeleamus materiam. Rogamus enim vehementer, ne amplius ista, qui in bibliothecis conferendis codicibus occupantur, contempta praetereant

Codicem Germanici Basileensem sacculo octavo olim tribuit M. Hertzius, cum et carmen Caesaris et scholia tractaret.') Praefixa hacc sunt carmini: 1 Fol. 2º Alta de rifte fractationis. Continet alternam siderum positionem. Qua fol. 3º absoluta Erato-

b Cf Breysigii De P. Nigidii Figuli fragmentia apud schollastam Germanici servatia dias, p. 6 et editionis Germaniceae praefationem p XIII sqq , denique Eyssenhardt Martina Capell praef. p. LXII sqq

sthenica et Hipparchea siderum enumerationes adhuc ineditae ex parte subiciuntur. 2) Fol. 3<sup>b</sup> Praefatio in Aratum titulo destituta a verbis ostensionem quoque de quibus videntur oportet fieri incipiens. Initium Breysigius adscripsit p. XIV sq. et cum graeco exemplari e codice Vaticano 191 (V; cf. p. 9 sqq.) fol. 207 apud Victorium et Petavium edito comparavit<sup>2</sup>) Έρατοσθένους, ἐν ἄλλιν Ἱππάρχου εἰς τὰ Αράτου Φαινόμενα inscripto. Sed facile perspicitur, interpretem latinum ob argumenti copiam iis praestare, quae publici iuris facta sunt<sup>3</sup>). Ineditum igitur adhibebimus graecae disputatiunculae exitum compluribus recentis memoriae codicibus servatum:

- 1. LAURENTIANO LXXXVII 10 (Lb) saec. XIV fol. 182—183°; sine titulo libellum exhibet. Cf. 'Hermes' 1884 p. 108.
- 2. LAURENTIANO XXVIII 37 (L°) saec. XV fol. 1; των Αράτου Φαινομένων προοίμιον titulus.
- 3. BAROCCIANO 119 (B) saec. XV fol. 113°—116°; εἰς τὰ τοῦ Αράτου Φαινόμενα titulus.
- 4. MATRITENSEM 67 Iriartii ('Catalogus codicum graecorum bibliothecae Matritensis' p. 239) ipsi non vidimus: cf. Westermanni 'Biogr.' p. IX et Bergkii 'P. L. G.' III p. 175.

ergo in id ipsum totam terram stadiorum dena milia XXV. et hoc «verbum a patribus terminatum» secundum Alcaicum, et ita habere constat.

quae ergo demonstrata sunt ξχοντα τυγχάνει: — mihi de quibus videntur mei τὰ μὲν οὖν ὑπεο

συνάγεσθαι οὖν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὅλης τῆς γῆς σταδίων μυριάδας κε΄ καὶ β΄ καὶ τάδ΄, «ώς λόγος ἐκ πατέρων ὄρωρε» κατὰ τὸν Αλκαῖον (fr. 71 B.), καὶ οὕτως 5 ἔχοντα τυγχάνει: —

τὰ μὲν οὖν ὑπεσγημένα μοι

 $<sup>3 \</sup>beta \times \epsilon L^b \parallel \tau \dot{\alpha} \sigma' \dot{\omega} \lambda \dot{\alpha} \dot{\gamma} \dot{\alpha} \varsigma L^b \parallel 7 \dot{\tau} \dot{\alpha} \epsilon \sigma \chi \eta \mu \alpha \tau \iota \sigma \mu \dot{\epsilon} \nu \alpha L^b$ .

<sup>2)</sup> Duo errata Breysigii apographum obsident: p. XV 1. 4 post terminat inseras circuit autem sub quo terminatur (quod graecis respondet περιέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος) et 1. 12 caput scribas pro capud.

<sup>3)</sup> Vitam Vossianam in aliquo Germanici codice nos latere putamus, fortasse in Puteaneo, qui Parisiis asservatur. Cf. p. 244<sup>16</sup> et Breysigii de Nigidio libellum p. 373 adnotatiuncula 1 commemoratum. Apographum Puteanei Heinsianum Berolinense (inter Dizianos codices B Sant. 94) 'Arati Genere' Puteaneo caret.

collectio haec est. si autem constiterit ratio, et caeterorum 10 huius facturae adimplebo verbum, ut dixi, secundum factoris fundamentum, ut nihil te latere possit, quorum ab eo dicta sunt.

περὶ τῆς τῶν Φαινομένων εἰσαγωγῆς ταῦτ' ἔστιν. εἰ δὲ προσπέσοι τὸ συνταξίδιον, καὶ τὸν ἑξῆς τοῦ ποιήματος προσαποδώσω λόγον, ὡς ἔφην, κατὰ τὸ τοῦ ποιητοῦ θεμέλιον, ὅπως μηθέν σε λανθάνη τῶν παρ' αὐτοῦ εἰρημένων.

8, 9 συναγωγής L<sup>b</sup> || 9, 10 προσπέσει L<sup>b</sup> || 10 συνταξείδιον BLc, συντάξει δέον L<sup>b</sup> || 12 τὸν BL<sup>b</sup> L<sup>c</sup> || 14 λανθάνη BLc || 14, 5 αὐτῶ L<sup>b</sup>.

His verbis olim interpretis Aratei opusculum conclusum est. Nam pollicetur scriptor, si modo placuerit Isagoga (εἰ προσπέσοι τὸ συνταξίδιον), ordine postmodo sese carmen ipsum enarraturum. Recte igitur in verba ista cum graeca exeunt in iis, quos enumeravimus, quattuor codicibus, tum latine translata. Praeterea quae proxime subinduntur in libro Basileensi, etsi ne linea quidem interrupta continuantur, aperte tamen ceteris aliena sunt. Atque exstant eadem praemissis longe aliis quibusdam iterata in prioris praefatiunculae Basileensis fine: vel hinc manifesto res confecta. Unus Vaticani librarius non modo semovit quae modo adposuimus sed adiunxit quoque bene nexo disputandi filo capita nonnulla in ceteris codicibus praetermissa, quae apud Victorium et Petavium illinc impressa invenies. Quibus perpensis existimamus

- 1) duo esse genera codicum discernenda, quorum tamen neutro opusculum continetur plane integrum;
- 2) alterius generis (quod multis est codicibus traditum) esse quidem interpretem latinum, sed propius ad L<sup>b</sup> libri varietatem scripturae quam ad ceteros accedere, ut hoc fere stemma tuto conficias:

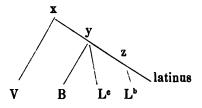

Isagogam Anonymi falso sive Eratostheni sive Hipparcho inscriptam genuinae et eximiae quaedam Eratosthenis et Hipparchi eclogae (I<sup>ab</sup>) excipiunt,<sup>4</sup>) deinde varia Aratea itidem, ut leguntur in codice, simul cum prioris praefationis excerpto (II) nobis edenda. Solam mutavimus interpunctionem. Quibus fontes et graeca exempla si quae noveramus addidimus. Nonnulla cum alibi nusquam reperiantur, ut sunt scripta barbare, non valuimus intellegere. In his igitur opperiendum erit, dum nova interpretationis adminicula contigerint.

Singulare vero et unicum nobis edendi prioris anecdoti subsidium in codice occurrit Laurentiano LXXXVII 10 (Lb). Ubi cum post absolutam de Arato disputatiunculam, ex qua nonnulla modo attulimus, fol. 183ª subnecti olim enotassemus nullo spatio interposito nomina siderum in utroque hemisphaerio visibilium, sed non exscripsissemus: inventis nunc Eratosthenis et Hipparchi catalogis statim oborta nobis est suspicio, sive cum altero utro indice sive cum utroque Lb aliquo modo coniungendum esse. Igitur sine mora rogatus a nobis Susemihlius, dum Florentiae versatur nuperrime, Hieronymi Vitellii, viri inter paucos experti prompti officiosi, apographum transmisit diligentissime confectum. Ne plura: mutilam Basileensis barbariem supplevimus emendavimus intelleximus Laurentiani adiumento. Sed etiam Basileensis vel utilior nunc quidem nobis videtur, quam visus est antea, quoniam non modo habet quae socordia scribarum hodie patet illic suppressa esse sidera, verum unus idem praescripta Eratosthenis et Hipparchi nomina et auctoritatem servavit. Consociatis Basileensibus et Laurentiano anecdotis siderum indices Eratosthenis et Hipparchi genuini quadamtenus renovabuntur.

<sup>4)</sup> Hinc falsa fortasse explicatur Vaticani inscriptio. De qua mira molitus est C. Manitius 'Des Geminos Isagoge' in 'Commentationibus Fleckeisenianis' p. 103. Scriptor 'Isagogae' mathematicus erat Arateis studiis deditus recentioris aetatis, Theoni aequiparandus: cf. Herm. l. c. 'Analecta Eratosth.' cap. I passim.

#### LAURENTIANUS.

\_

'Ωρίων, Κῆτος, Δελφίς, "Υδρος

δ ἐφ' ῷ Κρατὴρ καὶ ὁ Κόραξ,
Κύων, Θυτήριον, Κένταυρος
ἐφ' ῷ Θηρίον, Δαγωός, 'Αργώ, Ποταμός, 'Ιχθύες, ἀστέρες
πέντε πλανῆται.

16, 7 λχθύες codex | 24 λχθύς codex.

Basileensis I<sup>a</sup> fol. 6<sup>a</sup>.

Eratosthenis 'De circa exornatione stellarum et ethymologia de quibus videntur'.

haec autem sunt ad aquilonem:

1. Septentrio maior, Septentrio minor, Serpens inter Ursas que Septentriones, 4. Caepheus, Perseus, Andromeda, Cassiepia, Cycnus, 9. Fidicula, Ingenu, Corona, Arcturi custus, Agitator, Deltoton, Equus, Tela, Aquila, Serpentarius, Antecanis, Cancer, Leo, Virgo, Librem, Scorpio, Sagittarius, Capricornum, Aquarius, Pisces, Taurus, Gemini.

favonii:

Incolo, Caetus, Delfinus, Hydrus in qua Urceus et Corvus, Canis, Bestia, Centaurus, Laepus, Navis, Fluvius, Pisces, V stellae erraticae.

1 erat osthenis || 4 vertit τάδε || 5 septentrione transfixis ne litterulis || 10, 11 dicit Arcturum || 12 Tela est Όιστός cum ὁ ἱστός confusum || 19 Incolo: cf. p. 379<sup>34</sup> || 19, 20 ylidris.

Septentrio maior, Septentrio

Septentriones, Bootes, Corona,

minor, Serpens inter

Ingeniculo, Serpentarius.

inter amba semispheria:

| αň       |  |
|----------|--|
| 5        |  |
| z        |  |
| IAN      |  |
| Ę        |  |
| ä        |  |
| Ħ        |  |
| =        |  |
| 3        |  |
|          |  |
| <u> </u> |  |

2. BASILEENSIS Ib fol. 6a.

IPPARCHUS 'De magnitu-(in)errandine et positione tium stellarum'.

2

natione et proprietate sermo-num quibus videntur' et IP-PARCHI' De magnitudine et

ERATOSTHENES' De exor-

3. BASILEENSIS II fol. 3a

positione de inerrantium stel-

secundum qualiter sunt cir-

arum

cumvenientia secundum

PARCHUM STHENEM

ERATO-

Septentrio maior, Septentrio minor, Coluber inter ambas constat autem in aquilonio semisphaerio hace:

Septentrioncs, Bootes, Corona, ambabus semispheriis: Ingenu, Serpentarius.

Caepheus, Cassicpia, Andromeda, Triangulum, Perseus,

Agitator.

Cacpheus, Cassicpia, Andromeda, Triangulum, Perseus, Agitatorem.

gitur ne linea quidem interrupta | 9, 10 seclusi interpolata | 18 sqq. eadem lacuna atque in I<sup>b</sup>. 6 index Eratosthenis omissus; per-

xeirai d' év uèv tip popely

ήμισ φαιρίη τάδε Αρκτος μείζων, Άρκτος ελάσ-σων, Όζις δι αμφοτέρων των 5 Άρκτων, Βοώτης, Στέφανος, Έγγόνασιν, Οφιοίχος. 2

έν αμφοτέροις τοίς ήμιση αιρίοις.
Δύρα, Όρνις, Όιστός, Αλετός, Σελφίς, Ίππος.

Kiyeis, Kaboieneia, Ardonμέδα, Τρίγωνον, Περσεύς, Ήνίεν άμφοτέροις τοϊς ήμιedaiblois. ង 23 'incohaverat librarius περ, scil. Περσεύς, tum ex περ fecit Κασσιέπεια' Vitelli.

18 sqq. omisit librarius nonnulla homoeoteleuto seductus, cf. Lb.

êv dê τῷ νοτίῳ τοῦ  $Z_{\psi}$ δια- in fa xοῦ. Yôροχύος.

εν άμφοτέροις τοις ήμι-Κρατήρ, Κόραξ, Αργώ, Κένταυρος, το Φηρίον ο έχει ο Κένταυρος εν τή δεξιά χειρί. Θυτήριον, ο ύτο τον Τοξοτην Στέριον, ο ύτο τον Τοξοτην Στέ-

φιον, ὁ υπο τον Τοξότην Στέβ φανος Δειάδνης, Ιχθυς, Κητος. Σρίων. ἐν αμφοτέροις τοῖς ἡ μισφαιρίοις: Λαγωός, Προκύων. β έν δὲ τῷ βορείψτοῦ ζψδιακοῦ κηλίου. βίρεισ.

40 εν δε τή βορείητου ζηδιακου κύκλου, βόρεια Καρκίνος, Λέων, Παρθένος.

Κριός, Ταϊρος, Αίθυμοι. 45 νότια Χηλαί, Σκορτίος, Τοξότης, Αίτ γόκεριος, Ύδροχόος, Ίχθυες, έν αμφοτέροις τοίς ημισφαιρίοις 26 τω vortw sine, ut pluriens codex || 35 tχθύς codex || 42 κακείνος codex || 48, 9 post ήμισφαιρίοις: — quae desiderentur, e Basileensi I<sup>b</sup> suppleas.

ın dextera, Sacrarium, necnon Urceus, Corbus, Navis, Centaurus et Bestia quam tenet Sagittarium, Pisces, Caetus, inter ambobus semisspheriis: in favonio signale: Aquarıus. Orionem. taurus, Bestia quam habet Centaurus in manu dextera, Sacrarium, sub Sagittario Corona inrigator, Piscis, Caetus, Inin favonio autem signale: in utraque semispheria: Urceus, Corvus, Aquarius. coto.

in utraque semispheria:

Lacpus, Antecanis. in aquitonio autem et in signale circulo. aquilo: Cancer, Leo, Virgo. favonium: Librem, Scorpio, Sagittarius, Capricornem. in amba semispheria. aquilo:

Aries, Taurus, Gemini

30 omissa est Argo, cf. L<sup>b</sup> || 34 inrigator i. e. αρδευτής (cf. Corp. gloss. II p. 86) ex. Αραάνης provenit || 34, 5 cf. p. 377, 19 Incolo an summeiulus? W. Schulze || 41 48 aquilo est βόρεια in L<sup>b</sup>.

32,3 pro necnon Sagittariumscribere debebat Corona sub Sagittario.

Titulos librorum facile recuperamus, dummodo barbaram vertendi consuetudinem anxie secteris. quae videntur graece est φαινόμενα, de exornatione περί κόσμου. Quid semel dixerit ethymologiam, iterum proprietatem, potest per se dubitari: ποιότητα ολκειότητα ιδιότητα proponimus. sermonum nobis monstri instar est, et accidit prospere ut non repetitum sit. Ergo scriba videtur exprimere voluisse liberius quod accurate et ad verbum nequiret Totam inscriptionem iamiam ita refingimus:

ξα τῶν Ἐρατοσθένους «Περὶ κόσμου καὶ ποιότητος τῶν φαινομένων» καὶ Ἱππάρχου «Περὶ μεγέθους καὶ συντάξεως τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων».

Haec in universum scito copiosiori quondam eclogarum ex utroque astronomo excerptarum syllogae praefixa fuisse. Quod hodie subsequitur, id solummodo ad primam quae una remansit in II particulam pertinet Hipparcheam. Manifesta igitur seclusa interpolatione haec assecuti sumus:

Miros primum nos habuit Eratosthenis titulus «Περὶ χόσμου κτλ.», sed mirari mox desivimus exemplis edocti. Neque enim nudam sed, ut ad primarium et latiorem significatum accederet propius, genetivo auctam κόσμος vocem posuit Eratosthenes. Solent ex parte ita antiqui. ἐνθάδ' ὁ πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας οὐρανίου χόσμου κείται Αναξαγόρας poeta apud Aelianum 'V. H.' VIII 19. In quo si accurate rem perpendas, vox κόσμου non tam mundum quam sensu antiquo ordinem significare potest, sicut in Euripidis fr. inc. p. 26 Valck. (= fr. 910 N.2, quod est de eodem Anaxagora): ἀθανάτου καθορών φύσεως χόσμον άγήρων, πῆ τε συνέστη καὶ ὅπη καὶ ὅπως Nackius 'Opusc.' I p. 21. Mundus caeli vastus constitit silentio Ennius fr. 467 B. Operis nobilissimi, quod de caelo condidit Eratosthenes, titulum adhuc ignorabamus: tandem e tenebris luci redditus lucem et ipse adferendo litteras adiuvabit. praeter voluntatem nobis ad vindicanda 'Analecta' nostra venien-

<sup>5)</sup> περιερχομένων convertit latinus, cum ante oculos haberet περιεχομένων. Fecit id identidem, velut adn. 2. Ita legendo commiscuit ὀιστός et ὁ ἱστός alia.

dum est, si de latina Hipparchei libri inscriptione pauca dixerimus. De qua ita Ptolemaeus VII 1 (p. 164 ed. Basil. 1538): τὰς τοῦ Ἰππαρχου περὶ τῶν ἀπλανῶν ἀναγραφάς, πρὸς ἄς μάλιστα πεποιήμεθα τὰς συγκρίσεις. Argumentum igitur adumbrasse Ptolemaeo suffecit. Accuratius Suidae biographus, sed ut ne ille quidem plane cum anecdoto Basileensi concordet: «Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν συντάξειος καὶ τοῦ καταστερισμοῖ». Utile est videre quod κόσμον Eratosthenem idem Hipparchum σύνταξεν vocasse: unde exortus postmodo Ptolemaei titulus «Μεγάλη Σύνταξες». Sed haec hactenus.

Eratosthenem stellarum catalogum, qualem Catasterismi pseudocratosthenici continent, non confecisse ante hos decem annos abunde diximus ita, ut ne hodie quidem nec detrahere quicquam neque adjungere commentationi illi velimus. Ordinem siderum et seriem ratione certa constitutam in gennino Eratosthenis opere. quo praeivit ille et Hipparcho et Ptolemaco, fuisse probabile est suapte sponte, nec nos debehamus hoc simul cum priore illo avertere cupidius: hanc unam rem nos tunc scripsisse in 'Analectis paenituit. Quodsi de Cepheo in Catasterismis legitur XV\*\* locum obtinenti ocros év rafer reraziar rerapros et de Lyra, quae est XXIV., aëri krari xelrai ki rois aorgois, per se quidem possit prior ad quem bis provocatur ordo verus esse Eratosthenicus, poterat idem vero etiam pro tanta indicandi supellectilis quanta tunc tenebamur penuria Hipparcho accenseri. Cum igitur optione data nos non sine consilio posterius illud praeoptavissemus p. 29, vel apud adversarium quendam, qui cetera nostra despicatui haberet, plausum non meritum tulimus inopinati. Audacule vero alii abutebantur adparatu nostro a nobis laboriose conlecto, cum usque ad hunc diem quod esset aliquid ipsi elicere non valerent. Veterem controversiam interim cum ira et studio sed irrito disceptatam ipsi nunquam - nos moveat cimex Pantilius? - repetivissemus, nisi ineditae eclogae Basileensis auxilio iustis simul exsequiis persolutis sepeliri nullo posse negotio videremus haud inviti. Genuinus igitur Eratosthenis liber est is habendus, cuius siderum ordinem spectant 'Catasterismi': Lyra ibi nono loco, quarto Cepheus conlocatur. Nec mirabile: 'Catasterismis enim genuina inesse Eratosthenica nonnulla Erigonae elegiae exemplo ipsi nobis videmur hodieque probavisse, nec curamus hominis

nescio cuius tumultum perditam reficiendo Eratosthenis poematio operam a nobis insumptam vociferantis. Ipse nempe iste cum de suo nihil haberet quod propinaret, disputatiunculae inopiam et tristem exilitatem sublevare si posset in aliena involando et distinguere apud se constituerat. Neque fecit quicquam aliud, nisi ut copiam nostram diuturno studio ordinatam violenter et temere discinderet denuo in pristinamque perturbationem intentis nervis omnia reiceret. Assecuti nunc genuini Eratosthenis libri titulum genuinum actumst (aestimabis ipse) in sempiternum de 'Catalogis' et constabit quod in 'Analectis' dudum contendimus, 'Catalogorum' significatione, quae semel in scholiis Homericis obvia est, consueta veterum citandi licentia ipsam superstitem indicari 'Catasterismorum' syllogam. Tantae frugis insperato excerptum illud Basileense!

Deinceps 'varia Aratea' adscribimus Basileensia cum fontibus, quatenus fieri id potest, comparata.

Basileensis fol. 6°.

quibus Arati videntur quedam
sunt secundum caelum stellarum ecce sic videntur dicta sunt,
de sub caelo autem et quibus
5 olim dicta sunt transgrediamur
item videntur secundum astronomicum poni locum de quibus et recensare consideravi.

10 quum mathematicis constat in duobus conditoris conscriptio quaedam in quibus videntur et in stellarum ratione exposita, quaedam in alia, mittere tibi proveni haec quae videntur Arati derigere et meam conscientientiam, umquam de

3 sec | 8 sequentia diiunxi.

LAUR. 87, 10 saec. XIV fol. 1836.
τῶν Αράτου Φαινομένων τὰ μέν ἐστι περὶ τῶν κατ' οὐρανὸν ἄστρων καὶ ἰδίως Φαινόμενα λέγεται, τὰ δὲ περὶ τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καὶτῶν πάλαι λεγομένων ὁ μεταρσίων [ἐστὶ] φαινόμενα κατὰ τὸν ἀστρονομικὸν τέτακται τόπον, ὑπὲρ ὧν καὶ τὰ ἐξηγητικὰ πεπραγμάτευται:

ότι τῷ μαθηματικῷ εἰς δύο προσ- 10 ήκει τὸ τοῦ ποιητοῦ σύγγραμμα τὸ μὲν εἰς τὰ φαινόμενα καὶ ἀστρολογικῶς ἐξενηνεγμένα, τὸ δὲ εἰς τὰ ἕτερα, πέμψαι σοι προήχθην τὰ Φαινόμενα Άρά- 15 του διορθωθῆναι καὶ τὴν ἐμὴν

16 διορθωθέντα κατά emendavi Herm.' 1884 p. 108. hac directione tradita. exemplum vero utens me signis quoque et indiens de sexcentesimo et duplo et utrum et stellantium 5 parimento. scriptum autem si videris versum minus positum aliquid de quibus praedictum est signorum. et sub paginem hoc in fronte |||||| scire oportet, 10 quia secundum signum scrip-

γνώμην, οὐδέπω τῆς διορθώσεως ταύτης ἐκδεδομένης. ἴσθι δὲ χρώμενόν με σημείοις τέτταρσι τῷ τε χ καὶ τῷ ἀστέρι ἐν τῷ ἐδάφει ' γραφὴν δ' ἄν ἴδης στίχω παρακείμενον ἕν τι τῶν προειρημένων σημείων.

5, 6 corrupta: cf. ibidem.

tae scripturae ad alias quasque creditas. horum autem expositio in memoria veniunt et tamquam non in peccato. in quo autem est secundum pavimento intuenda adque narranda hyemalium, quae quidem melius secus pavimento ferentur. Hoc 15 adducitur in praefatione illius ipso incoante ad Anclidem<sup>6</sup>), unum de socios, qui verbum fecerat. quidam autem putaverunt sic. quidam vero non aestimant hoc Arati esse proverbium, quod principium «a Iove incoamus», sed haec auferentes proverbia alia praecipiunt. ista sunt autem «Anclidis 20 ostensio sacrum praepositum itaque caelestem vitam peragens» et cetera.) quidam tamen sic et alii aliter profanant.) hii quidem ut apatus faciunt per totam creaturam ad quendam locum depinxerunt hos versiculos, ut cognoscatur, ad quem est eorum suggestio. hoc quidem est bene compositum factura 25 consuetudo. etenim Homerus ubi dicit nuncupare hos apices altero tris hoc est vocare et malus in quibus non est manifestum scire prout scias quisnam. quantum enim potest nunc hoc scire quisnam et rursus nuncupare et Zacynthum extentum<sup>9</sup>)

<sup>6)</sup> cf. p. 17; andidem scripsit semper.

<sup>7)</sup> Ιb. Άγκλείδη, ξείνων ἱερὸν θάλος, εἰ δ' ἄγε σύν μοι οὐρανίην ψαύσειας ἐπὶ τρίβον. Hemistichium εἰ δ' ἄγε σύμ μοι etiam Callimacheum 'Epigr.' I 5.

Achill. p. 272 A Petav. ἐλύμηναν δὲ πολλοὶ τοῦτο τὸ ποίημα ζωγράφοι καὶ ἀστρονόμοι καὶ γραμματικοὶ καὶ γεωμέτραι.

<sup>9)</sup> Cf. schol. in Dionys. Thrac. p. 815, 29... ὁ "Ομηφος τὸ ζ οὖ κατ' ἐπέκτασιν λαμβάνει, οἶον «οῖ τε Ζάκυνθον ἔναιον» ('Il.' II v. 634) et scholium Theonis Marcianum a nobis 'Herm.' 1884 p. 107 sq. editum ad v. 413 τῷ μή μοι πελάγει νεφέων εἰλυμένον ἄλλων] 'τῷ μή μοι εἰλυμένων' ἦν' ἀλλὰ διὰ τὸ μέτρον ον ἐστίν' διὸ τὸ σημεῖον ἔχει ὁ στίχος. De aliis editionis 'signatae' in Marciano vestigiis ibidem diximus quod satis est.

decorum esse prout nuncupatur quisnam absque nisi et Homerum nuncupare quidem clamare aliquem quia et nuntiatio praefationis quid faciat adloquitur ante septuaginta annos dicit adnuntiatum, quasi nihil τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ' «Αγκλείδη» καὶ quom ergo recalumτων έξης ἄρχεσθαι πρός τῷ διὰ 5 dicat. κακοζηλίαν έκφυγεῖν ταῦτα τὰ niantes inquiet apud nos praefationem habens quaedam έπη τὸν Αράτειον χαρακτῆρα έτι litigiosa quid facit. Dicit enim καὶ ἐναντίωμα ἔγει τὸ οἴεσθαι in ipsa praefatione quia Iupέβδομηκονταετηρίδα είναι, έν ή αποκαθίσταται δ ήλιος από 10 piter stellas hominibus signa σημείου έπὶ σημείον Εχει γάρ τὸ constituit sic quoque et facturam iudicio fugiens hominis χατεψευσμένον προοίμιον οΰτως. malitiam veniens in caelum «ξπταγα σύν δεκάδεσσι περιπλοstella fieri, unde iam non Iup- μένων ένιαυτῶν» Achill. p. 17. piter omnes stellas constituit, sunt quidem bene composita 15 corum verba. stellas enim constituit et fundavit deus, nomina vero et signa postea et astrologiam peritissimi addiderunt eis et fabulas condiderunt ||||||||||| proprias. nihil tamen proibet conditorem et factorem dicere deum. dicionem autem quadam ab ipsis nuncupari, quibus stellarum rationem dixerunt 20 quia sic fabulas hoc dicit Aratus «verbum quidem currit sed humanus, 11). simili modo et de Corona 12) Ariadnes. hanc enim per Dionysum quasi exornatam in carmine suo et ille Coronam manifeste, quod fabulationem primus reddidit. talem constitutionem stellarum homines committunt, non qualem 25 Iuppiter praecipit. istas enim appellationes et significationes stellarum postea aliquando BEROSSUS ait in 'Procreatione' 13)

6 inquid primitus scripserat | 21 si c ut p. 382 l. 3 | 22 homanus | 24 et alem.

<sup>11) &#</sup>x27;Phaen. v. 100 λόγος γε μεν έντρέχει άλλος άνθρώποις.

<sup>12)</sup> V. 71 sq. Στέφανος, τον άγαυον ἔθηκεν σῆμ' ἔμεναι Διόνυσος ἀποιγομένης Αριάδνης.

<sup>13)</sup> Nimirum 'Περὶ χοσμογονίας': cf. p. 226; Mueller 'F. H. G.' II. Fortasse huc adhibendus Achilles p. 163 Ε sq.: διὸ καὶ ἐν διαφόροις ἔθνεσι διάφορα καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἄστρων (L: ἀστέρων V) ἔστιν εὐρεῖν. ἐν γοῦν τῷ τῶν Αἰγυπτίων σφαίρα οὕτε ὁ Δράκων ἐστὶ νομιζόμενος ἢ ὀνομαζόμενος οὕτε Άρκτοι οὕτε Κηφεύς, ἀλλ' ἔτερα σχήματα εἰδώλων καὶ ὀνόματα τεθειμένα. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ τῶν Χαλδαίων. "Ελληνες δὲ ταῦτα τὰ ὀνόματα ἔθεντο τοῖς ἄστροις ἀπὸ ἐπισήμων ἡρώων πρὸς τὸ εὐκατάληπτα εἶναι καὶ εὐγνωστα.

ita significans exp suit will ad constitutionem mundi ab extactam, talia quippe aliqua EUDORUS died. Sp ampeus quidem nos artificoso exposumus anni creati nem.

dicitur autem simili mede, que 5 quasi fractatur. Antiz mus hane expesitionem Arati traditam nondum esse et astrologus retert dare End xu rescriptue of inter hee per car-10 mine adminitiare quasi factorem manentem inferitual automastr i grav. han excepti gleriam IPPARCHUS qu que Bithen us Apud Acituos 15 et Eudexum et DIONYNUM. manifeste fittes Theavent POSITONIUS AND PERSON tione H mar. at Arate de mathematicis . Sunt part w 20 mines tente La etternet a me Aratum d'on estras (f. c. ) rum astr i zum, etsi nihil diiterri da e sa da Enda xama per ear for money care for Me-25 Specifical transfer in his area of the A second of the second section gar harman har the real or filler ciff times

Theo Vit. III p. 59 West. 175 M two Darroperen Exadeair xage-Jaker action de Arrigoros dois το Είδουσο σιγγραμμα και κιmicas enodar acro. Oder tires tir a takintepies aposte-Zoursen tais iziji grain idozar un nadignatizos eixar tox Agator, intrasor say moder incor ren Erdozor Parsoneses voncasta actor eis to ocyponeua Ferrai. Tantiz de 112 pronis exerci zai l'iraggos à Bi-Director yay tous Hong Lie dozos zar "Igaros reigarar torro a robinstrar, acresogerer di acres zar Troscomis to Hege organises. Again in za Ourga aigi ica aadiuarizon . . . (cf. p. 309). /iainter d or uniques in jug zai ie ridisai urtaqpagai iureignes undignations. regionum de cetam zar i nuembrotions ta izmota tor Libezor etiotanero.

tanta juidem spica est, a ser per est nere nantur la turum so deciarare, qui iam autem ainuit et ne peter repositum a codem praen minat. Antigen emperit es pri ri amico stratide praetatione autem que a est Arat, et quiem in Macea neum est inventum in Antigen est etc. The amigentim in mem rue of

Paring A terminal and Mil

quidam in tabulas, alii vero in Samo de carmine hoc inventum esse ubi et illud aliud quia simili modo in ipsum suggerunt (fol. 7b) 1b).

Theonis Vitam Arati novis nonnullis rebus insignem translator usurpavit latinus. Et primum quidem Dionysum ille scripsit perperam, cum deberet Dionysius; deinde manifeste potius Thrax nihil graece potest esse nisi δηλονότι ὁ Θράξ. Iam vide, quantum simus lucrati. In graeco enim exemplari praeter proprium 'Dionysii' nomen nihil traditum est nec supplebile per se neque unquam suppletum. Si quis tentare aliquid coniectando nihilo secius decresset, in 'Thracem' Dionysium ille ne tunc quidem incidisset facile. 'THRAX' iam DIONYSIUS, qui ut antea Hipparchus Rhodi docebat, Hipparcheo de Phaenomenis iudicio subscripserat, fortasse in libro 'Περὶ 'Ρόδου', quem Stephanus Byzantius s. v. Ταρσός commemoravit: ἐπισημοτάτη πόλις Κιλικίας . . . Διονύσιος δὲ ὁ Θρὰξ ἐν τῷ 'Περὶ 'Ρόδου' ἀπὸ τῆς τοῦ Βελλεροφύντου πτώσεως, μέρος γάρ τι του ποδός ταρσόν καλείσθαι, της έχείνου χωλείας υπόμνημα ποιουμένων των άρχαίων. Quoniam Solensium urbs Arati patria Lindiorum colonia erat,16) adparet quemadmodum liber de Rhodo scriptus celeberrimi Solensis memoria ornari potuerit aptissime. Dionysii verba adferri adhuc credidimus non arbitratu nostro sed perspicua Theoneae orationis sententia coacti. Nunc demum intellegimus mutilam Theonis Vitam esse deficiente Posidonii mentione nec mediocriter illinc sollicitamur. Posidonii enim sunt e commentatione 'Περὶ συγκρίσεως Αράτου καὶ Όμήρου περὶ τῶν μαθηματικῶν' verba proxime subjecta, non Thracis Dionysii, ac propter studiorum rationem magis multo tale quid fidimus in Posidonium convenire quam in grammaticum Dionysium. Id tamen improbamus, si quis peculiare Posidonii opus opinabitur designari, sed in libris sive 'Περὶ κόσμου' sive 'Περὶ μετεώρων' accurate vetustiorum placita et dicta inter se comparasse eum putamus et iudicavisse, ut Polybium de histo-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Sequitur spatium vacuum imagini, qua Antigonus rex ad Aratum Eudoxeum opus deferens conspiciebatur (cf. p. 313 <sup>17</sup>), ut putamus adpingendae olim relictum

<sup>16)</sup> Cf. Vit. 11 et III (p. 323), Strab. XIV p. 671, 8.

ricis, de omnigenus scriptoribus Dionysium Halicarnassensem et Quintilianum. Aliae Posidonii indidem reliquiae num exstent, indagare nunc quidem non vacat. Sed id luce clarius, Hipparchi de Arato iniquitatem, cum Dionysius et Posidonius facti et ipsi Rhodii tantaeque auctoritatis viri adprobassent, sensim esse ad alios quoque perlatam.

Dabamus in Universitate Gryphiensi, 23. VI. 1892.

ERNESTUS MAASS.

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| , |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

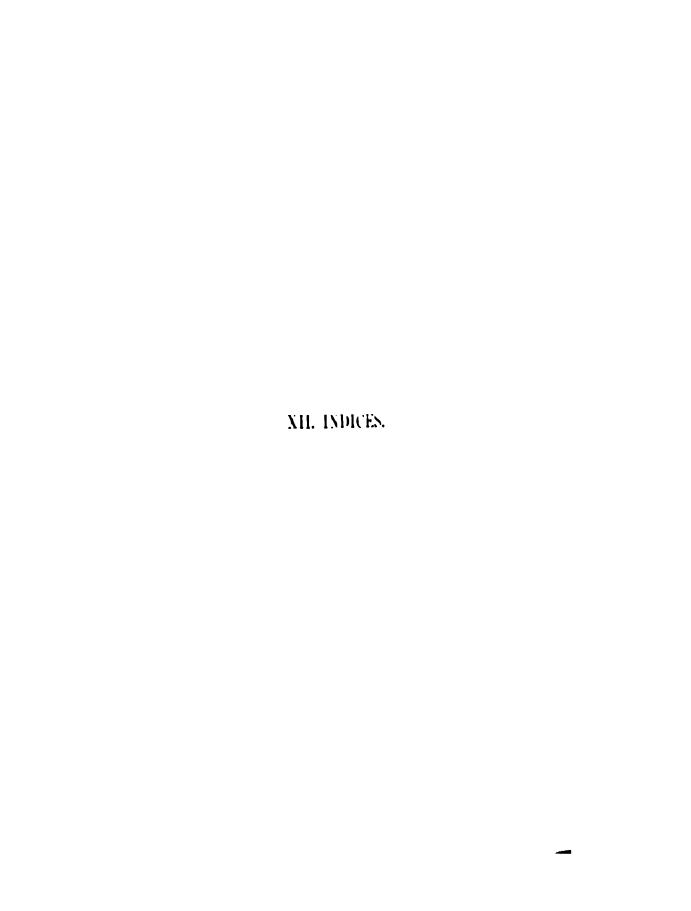

# Sigla:

Ach(illes)
Att(alus) e commentatione academica 'De Attali 'Rhodii fragmentis Arateis' Gryph. 1888 citatus
Gemin(us)
Hi(pparchus)
expl(icatus)

### 1. Versuum laterculus.

1-18 expl p. 317-319 1-9 Aristobulus (Euseb. Praep. ev. XIII 1-2 Manetho VI (III) 737 p. 251, schol Germ p. 26 p. 319; Theoritus XVII 1 p. 254, Ach p. 22. 28. 29 2 Aristides ('In Iovem' I p. 10 Dind.) p. 252, Ach p. 26. 29 3 Ach p. 26. 29 4 Ach p. 29 Hesiodi Theog. 407 p. 277; Cleanthes (II p. XVII W.) p. 254, Acta Apostol. (XVII 28) p. 255, schol Paris p. 36, Ach p. 30 6-15 expl p. 256 Hesiodi Operibus 20 p. 277; schol Paris p. 36 sq. 7 Ach p. 30 Paris p. 37, Ach p. 30 9 schol Paris p. 37, Maximus Κατ. 467 et 499 p. 251, 10-14 Dionysius Periegeta 1170-1183 p. 253 Ach p. 30 10 expl p. 43; ex Hesiodi Theog. 779 p. 277; Testamenti Orphici falsarius p. 254, Sibyllistae pluriens p. 260, 'Plutarchus' Plac. II 19 p. 43, Clemens Alex. (p. 709 Pott) p. 257 16, Manetho II (I) 3 p. 251, schol Paris p. 38, Stobaeus Ecl. (p. 206, 15 W.) p. 43, Ach p. 30 sq. 42. 43 11 expl p. 256 sq.; schol Paris p. 38, Ach p. 42. 43 12 expl p. 43; 'Plutarchus' Plac. II 19 codex B ib., Stobaeus l. c. ib., 13 Orpheus Arg. 307 p. 254, schol Paris p. 39, Ach p. 31 14 expl p. 318 15 ex Hesiodi Operibus 822 (41) p. 277; Ach p. 31 p. 253 5. 317 sq.; ex Hesiodi Operibus 161 p. 317; schol Paris p. 39, Ach p. 31. 17 expl p. 319; Ach p. 32 18 expl p. 32<sup>27</sup>. 319; Ach p. 32. 33 19 schol p. 18, Ach p. 17 20 expl p. 254"; ex Od. IX 74 21 Ach p. 41 22 ex Empedocle (79 St.) p. 276 53; Manetho II (I) 9 p. 251, Anonymus lsag. p. 41, Ach p. 41 bis 28 expl p. 41. 270 30; Varro Atacinus fr. 12 p. 270 39, schol p. 41, Etym. Magn. s. v. ayırw ib., Ach p. 41 bis 24 Ach p. 44 25 Ach p. 44 26 expl p. 44; Ach p. 44 27 expl p. 44; Ach 29 Ach p. 44 80—37 ex Epimenidis Theog. p. 342 sq. 30-82 expl p. 44 p. 324 80 expl p. 343. 345; Ach p. 44. 50 31-85 Apollonius I 134 p. 262 81 expl p. 51; ex Hesiodo interpolatus p. 263; schol ib., Ach 88 expl p. 263. 265. 342. 348; ex Hesiodo interpolatus p. 263; Apollodorus (Strab. X 478) p. 262 29, Aristides ('In Iovem' p. 3 Dind.) p. 252 84-85 fortasse Oppianus (Cyneg. III 8 sqq.) p. 262 28 35 expl p. 263, 265. 348; Anonymus metricus (Studem. Anecd. I) p. 347 39 Callimachus (fr. 94 Schn.) p. 262 42 Dionysius P. 618 p. 257 43 Dionysius P. 584 p. 257 45 expl p. 271; ex Hesiodi Catalogis (fr. 65 Rz.) p. 271; Astronomia 'Hesiodea' (fr. 226 Rz.) p. 270, Vergilius Georg. I 244 p. 270, Seneca Thyest. 870 p. 271, 47 expl p. 64; Hi p. 64 48 expl p. 270 49 expl p. 65. 270;

392 VERSUS.

Hi p. 64, Dionysius Periegeta 354 p. 258 50 expl p. 97. 110. 270; Hi p. 64 51 Hi p. 64 52 Hi p. 64. 65 bis 58 Hi p. 65 ter 54 Hi p. 65 59 expl p. 66; Att p. VII, Hi p. 66 p. VII, Hi p. 66 60 expl p. 45: Att p. VII, Hi p. 66 61 expl p. 49; Apollonius I 85 p. 262, Att p. VII, Hi p. 49, Dionysius P. 176 p. 258 (cf. infra v. 231), schol p. 49, Ach p. 47 bis. 48 62 expl p. 48; Att p. VII, Hi p. 49, Cic p. 48. 49, Germ p. 48. 49, Avien p. 48. 49, Ach p. 47 bis. 48 69 Att p. VIII, Hi p. 67 bis 70 Att p. VIII, Hi p. 67 71-73 ex Epimenidis Theogonia p. 350; bis, Gregorius Naz. IV 101 p. 251 Apollonius III 1001-1004 p. 265, schol Apollon. III 997 ib. 74 expl p. 70; Hi p. 67. 68 75 Hi p. 67. 68 77 Hi p. 80 78 Hi p. 80 79 expl p. 71. 82; Att p. VIII. IX, Hi p. 71. 80 80 expl p. 71; Att p. VIII, Hi p. 71 82 expl p. 72; Att p. IX, Hi p. 71 85 expl p. 72; Hi p. 72 86 Hi p. 72 90 expl p. 74; Att p. 1X, Hi p. 73 91 Hi p. 75 92 Hi p. 75 96 expl p. 75; Hi p. 75 97 Hi p. 75, Manetho II (I) 134 p. 251 98 expl p. 43; Ach p. 32, 43 bis 99 ex Hesiodi 'Operibus' 256 ('Theog.' 378. 902) p. 277 et 351; Ach p. 32. 43 bis; cf. Leonid. epigr. Anth. Pal. IX 25 p. 351 100 Anecd Basil p. 384

102-4 ex Hesiodi fr. 216 p. 276 109 ex Empedocle (417 Stein.) p. 276 52 111-113 expl p. 276 sq.; ex Hesiodi 'Operibus' p. 276 sq. 115-119 expl 115 expl p. 258 18 116 ex Hesiodi 'Operibus' 222 p. 276; Manetho II (I) p. 251 118 ex Hesiodi Theogonia 801 p. 277 119 Apollonius III 658 120-128 ex Hesiodi Theogoniae procemio p. 275 p. 265 sq. 126 expl p. 276; ex Hesiodi 'Operibus' 201 p. 276 127 expl 138 48 131 Lucillius 'Anthol. Pal.' XI 136 p. 251 143 expl p. 84; Hi p. 83 bis 144 Hi p. 83 bis 145 Hi p. 83 147 expl p. 83; Att p. IX, Hi p. 83 bis 148 Att p. IX, 149 Nicander Ther. 469 p. 267, Hi p. 55 Hi p. 83 bis 150 Hi p. 55 151 expl p. 56; Hi p. 55, Plut 'De Iside' 366 p. 260, schol p. 56, schol Apollon II 498 p. 56 152 schol Apollon p. 56 153 schol Apollon p. 56 Hesiodi Operibus 643 p. 277 155 Apollodorus Strab. VIII 364 p. 263 sq. 156-166 ex Epimenidis Theogonia p. 341 sqq. **161** Hi p. 76 163 Apollodorus ap. Strab. p. 341 1 164 expl p. 341; Apollodorus p. 76 175 expl p. 77; Hi p. 76. 77 174 Hi p. 76. 77 176 Hi p. 76. 77 177 Att p. X, Hi p. 78 178 Att p. X, Hi p. 78 182 Manetho II (1) 24 184 expl p. 78; Hi p. 78. 79 185 Hi p. 78. 79 186 Hi p. 79 187 expl p. 79; Hi p. 79 188 expl p. 80. 81; Hi p. 79. 80 189 Hi p. 79. 190 expl p. 80. 81; Hi p. 80 196 Apollonius IV 997 p. 266 197 Hi 198 expl. p. 81. 82; Hi p. 79. 80 199 Hi p. 80 200 Hi p. 80

201 Hi p. 80 206 Hi p. 80 207 Hi p. 80 214 Dionysius P. 298 223 schol Germ p. 257 220 ex Hesiodi Theogoniae procemio p. 275 224 expl p. 51; schol T Il XXI 444 p. 51, schol Germ p. 24, Ach p. 24 p. 24. 28. 50 228 Hi p. 84 229 Hi p. 80. 84 225 Hi p. 84 230 Att p. X, Hi p. 80.84 231 Att p. X, Hi p. 84, Dionysius P. 176 p. 258 (cf. 233 expl p. 85; Hi p. 84 supra v. 61) 232 Att p. X, Hi p. 84 238 Hi p. 84 239 expl p. 85; 237 Hi p. 84 p. 84 236 Hi p. 84 Hi p. 85 240 Hi p. 85 242 expl p. 65 246 Hi p. 80 247 expl 248 Hi p. 68 249 Hi p. 68 251 Hi p. 68 bis p. 75; Hi p. 80

VERSUS. 393

252 Hi p. 68 bis 254 expl p. 70; Att p. XI, Hi p. 67. 68 bis, schol p. 70 255 Att p. XI, Hi p. 67. 68 bis 257 fortasse e'Rheso' 530 (Eur. Orest. 1005) p. 328; Att p. XI 258 Att p. XI 261 Hi p. 82 262 Hi p. 82 262-263 ex Hesiodo fr. 12 p. 272 265-267 Cleanthes hymn. in Iov. 7 271 Hi p. 85. 86 272 Hi p. 67. 85 273 Hi p. 85 p. 255 276 expl 277 Hi p. 87 279 Hi p. 68. 69 bis 280 expl p. 70; p. 87; Hi p. 87 281 expl p. 71; Hi p. 69 bis Hi p. 68. 69 bis 291-299 Callim fr. 111 Schn. p. 261, Quintus Smyrnaeus VII 296-304 p. 261

301 Quintus Smyrnaeus VII 300 p. 262 **303** Att p. XII, Hi p. 88 304 expl p. 89; Att p. XII, Hi p. 88 305 expl p. 89; Att p. XII, Hi p. 88 307 Att p. XII. XIII, Hi p. 88 306 Att p. XII, Hi p. 88 308 Att p. XII. 309 Att p. XII. XIII, Hi p. 88. 89 XIII, Hi p. 88. 89 310 Att p. XII. XIII, Hi p. 88 819 Ach p. 51 ter 320 Ach p. 51 bis 348 expl p. 95 849 Hi p. 88 350 Hi p. 88 358 Hi p. 90 367 Att p. XIV. **368** Att p. XIV, Hi p. 90 **369** Att p. XIV, Hi p. 90 Hi p. 90 372 Apollonius I 30 p. 267 adn., Att p. XIV p. XIV 371 Att p. XIV 373 Att p. XIV **374** Att p. XIV 375 Att p. XIV, Hi p. 90 378 Att p. XIV 379 Att p. XIV, Hi p. 90 p. XIV 377 Att p. XIV 380 Att p. XIV 881 Att p. XIV 382 Att p. XIV 383 Att p. XIV 384 Att p. XIV 385 Att p. XIV 387 expl p. 257 16 393 Apollonius IV 1416 p. 266

402 Att p. XV, Hi p. 90, 91 401 Apollonius III 138 p. 262 403 Att 404 Att p. XV, Hi p. 90 405-7 expl p.  $257^{16}$ p. XV, Hi p. 90. 91 405 Att p. XV, Hi p. 90 406 expl p. 91; Att p. XV, Hi p. 90 407 expl p. 91. 97; Att p. XV, Hi p. 90 417 expl p. 25716 427 expl p. 27753; ex Hesiodi 'Operibus' 517 p. 277 431 expl p. 99; Hi p. 98 bis 432 Hi p. 98 433 expl p. 99; Hi p. 98 **434** Hi p. 98 435 Att p. XVI, Hi p. 98 437 Att p. XVI, Hi p. 98 Att p. XVI, Hi p. 98 438 expl p. 99; Hi p. 98 439 Hi p. 91 440 expl p. 91; Hi p. 91 445 Apollonius IV 1374 p. 267 455 expl p. 52; Germ p. 52, Avien p. 52, Ach 454 Ach p. 52. 219 adn. p. 52 bis. 219 460 expl p. 52; cf. Rhianus p. 3312; Ach p. 52. 219 461 462 Ach p. 52. 219 expl p. 53; Anon Isag p. 53, Ach p. 52. 219 **467** expl p. 93; Att p. XVI, Hi p. 91 468 Hi p. 91 476 expl p. 53; Ach p. 53 478 Hi p. 99 479 expl p. 100; Hi p. 99 **477** Hi p. 99 480 Hi p. 100 481-496 a Planude expulsi p. 71 **481** Hi p. 70, 100 482 expl p. 100; Hi 483 Hi p. 70. 77 484 expl p. 77; Hi p. 70. 77. 100 p. 70. 100 485 expl p. 110; Hi p. 70. 100 487 Hi p. 69. 70 **486** Hi p. 70 488 Hi p. 69. 70. 101. 295 489 expl p. 101; Hi p. 101 **490** Hi p. 101 491 expl p. 101; Hi p. 101 492 Hi p. 101 493 Hi p. 101 494 Hi p. 101 495 Hi p. 101 **496** Hi p. 101 497 Att p. XVII, Hi p. 92. 93, Gemin p. 94, Anon Isag p. 94 498 expl p. 93. 94; Att p. XVII, Hi p. 92, 93, Gemin p. 94, Anon Isag p. 94, Ach p. 93 499 Att p. XVII, Hi p. 92. 93, Gemin p. 94, Anon Isag p. 94, Ach p. 93

501 Hi p. 102 bis 502 Hi p. 102 bis 503 Hi p. 102 bis 504 Hi p. 102 bis 505 expl p. 102; Hi p. 102 bis 506 expl p. 103; Hi p. 102 bis,

394 VERSUS.

Maximus Κατ. 25 p. 251 **509** expl p. 97 **513** Hi p. 92 514 Hi p. 92 517 Apollonius III 1308 p. 515 expl p. 103; Hi p. 103 **516** Hi p. 103 518 Apollonius III 1195 p. 267 adn., Hi p. 103 103, Hi p. 103 519 Hi **521** expl p. 104; Hi p. 104 520 Hi p. 104 bis 522 expl p. 104; Att p. XVIII, Hi p. 104 528 expl p. 105; Att p. XVIII, Hi p. 104 524 Att p. XVIII, Hi p. 104 **534** expl p. 55; Hi p. 55 585 Hi p. 55 586 Hi 537 expl p. 55; Hi p. 55, Gemin p. 54, Ach p. 54 bis 588 expl p. 55; Hi p. 55, Gemin p. 54, Ach p. 54 bis 589 Hi p. 55, Gemin p. 54, 540 Gemin p. 54 541 expl p. 95 sq.; Hi p. 92, Cleomedes Ach p. 54 bis p. 96 542 expl p. 96 sq.; Hi p. 92, Cleomedes p. 96 543 Hi p. 92, Cleo-553 expl p. 97; Hi p. 92 554 expl p. 97; Hi p. 92, Gemin medes p. 96 555 expl p. 97; Hi p. 92, Gemin p. 97, Ach p. 51 556 Hi p. 92 558 Hi p. 92 557 Hi p. 92, Gemin p. 98 559 Att p. XVIII, Hi p. 105 560 expl p. 106; Att p. XVIII, Hi p. 105 561 Att p. XVIII, Hi p. 105 562 Att p. XVIII, Hi p. 105 563 Att p. XVIII, Hi p. 105 564 Att p. XVIII. Hi p. 105 565 expl p 106; Att p. XVIII, Hi p. 105 566 Att 567 expl. 106, 207; Att p. XVIII, Hi p. 105 p. XVIII, Hi p. 105 568 Att p. XVIII, Hi p. 105 572-598 Hi p. 86 572 Hi p. 86 575 Hi p. 74 576 Hi p. 74 577 Hi p. 299, Ach p. 44 578 Ach p. 44 579-591 Att 579 Hi p. 112 580 Hi p. 74. 112 581 expl p. 112; Hi p. 112 582 Hi p. 74. 112 591 Hi p. 86 583 Hi p. 74 590 — 595 Hi p. 87 593 expl p. 87; Hi p. 86 594 Ach p. 44 **592** Hi p. 86 595 Ach p. 44 596 Hi p. 107 **597** Hi p. 106, 107 598 Hi p. 106 599 expl p. 95, 108; Hi p. 107

601 Hi p. 107 **602** Hi p. 107 600 Hi p. 107 **603 - 606** p. 107 603 Hi p. 107 bis 604 expl p. 108; Hi p. 107 bis 605 Att p. XX. XXI. Hi p. 107 bis 606 Att p. XX, Hi p. 107 bis 607 Att p. XXI, Hi p. 73. 74 608 Att p. XXI, Hi p. 73. 74 609 Att p. XXI, Hi p. 73. 74 610 Att 612 Hi p. 85 618 Hi p. 85 614 Hi p. 85 616 Apollonius III p. XXI 1004 p. 265, Ach p. 56 617 Ach p. 56 618 expl p. 56; Hi p. 45, Ach p. 56 620 Hi p. 45 **621** Hi p. 45. 113 622 Hi p. 45 619 Hi p. 45 625 expl 626 Ach p. 44 627-33 Hi p. 46 p. 45; Ach p. 44 632 expl p. 46; Hi p. 46, Dionysius P. 299. 926. 1034 p. 257, Ach p. 44 638 expl p. 45, 637-642 Nicander Ther 13-20 p. 268 Ach p. 44 637 Apollon, IV 983 sqq. p. 259, Dionysius P. 447 p. 258 640 expl p. 268 641 expl p. 66; Nicander Ther 13 p. 268 645 Apollonius IV 54 p. 267 647-668 Hi p. 113 649 Ach p. 48 650 Att p. XXI, Hi p. 49, Ach p. 48 651 expl p. 50; Att 652 expl p 50; Att p. XXI, Hi p. 49, Ach p. 48 p. XXI, Hi p. 49, Ach p. 48 668 Hi p. 114 669 - 682 Hi p. 112 **667** Hi p. 114 672 Hi p. 113 678 expl p. 113; Hi p. 113 685 - 692 Hi p. 114 686 Hi p. 114 687 Hi 693 sqq. Hi p. 302 693 expl p. 46; Att p. XXII, Hi p. 46, Ach p. 301 p. 45 694 Att p. XXII, Hi p. 46. 115, Ach p. 45 695 Ach p. 45

703 expl p. 97 704 Hi p. 108 705 Hi p. 108 706 Hi p. 108 707-713 Att p. XXIII 707 expl p. 110; Hi p. 108. 109 708 Hi p. 108. 109 710 Hi p. 109 711 Hi p. 109 712 Att p. XXIII.

VERSUS. 395

713 expl p. 111; Att p. XXIII bis, Hi p. 109 bis. 110 XXIV, Hi p. 109. 110 714 Att p. XXIII 714-720 Hi p. 111 716 expl p. 112 718 Hi p. 78 722 expl p. 112; Hi p. 112 719 Hi p. 78 721 expl p. 112; Hi p. 112 724-729 Hi p. 115 725 Hi p. 115 738 expl p. 57; Ach p. 57 742— 752-55 expl p. 18-20. 222 752 Ach p. 17. 18 748 expl p. 257 753 Ach 754 Ach p. 17. 18 755 Ach p. 17. 18 758 - 763 Dionysius P. 170 — 173 p. 258 768-772 expl p. 256 sq. 796 Apollonius IV 1198 p. 26634

816 Ach p. 57 864 Ach p. 58 865 Ach p. 58 898—902 Theorr XXII 19 sqq. p. 259 sq.

909 — 10 cf. Archilochi fr. 54 B. p. 355 916 Symmachus (schol. Aristoph. Pac. 1067) p. 217 920 cf. Archilochi fr. 54 B. p. 355 921 Nicander Ther 329 p. 267 926 Ach p. 58 935 expl p. 76 947 Nicander Ther 620 p. 267 956 expl p. 190. 241<sup>12</sup>; Varro Atacinus ('Ephem.' fr. 22 B) p. 242, Vergilius 'Georg.' I 379 p. 242, Plut. 'De soll. anim.' 967 p. 241 976 Symmachus (schol. Aristoph. Vesp. 262) p. 217 977 Symmachus (schol. Aristoph. Vesp. 262) p. 217 999—1003 expl p. 278

1002 expl et emend p. 278; e Theophrasto § 52 p. 278; ex Hesiodo fortasse interpolatus p. 278 1003-1009 ex Archilocho p. 352 sqq.; schol. p. 353 1009 expl p. 354 sq.; Vergilius Georg. I 411 p. 355 1021-1022 Symmachus (schol. Aristoph. Acharn. 876 = Suidas s. v. δρνιθίας et χειμών δρνιθίας) p. 217 1022 expl p. 277; ex Hesiodi 'Chironis praeceptis' fr. 183 p. 277 1024 expl p. 94 1051-1059 expl p. 316 1060 expl p. 95 1107 expl p. 133<sup>21</sup>.

# 2. Notabiliora.

| Accius poeta thiasota                               | aetherius = caelestis 270 30                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Achill. fr. XXII 126                              | Aethiopes Homerici 199 sqq                                                                |
| Achilles grammaticus; (p. 123 Petavii)              | Agathemerus 144. 206                                                                      |
| p. 43. 188, (p. 132) p. 51, (p. 134)                | agrimensorum index 122                                                                    |
| p. 42, (p. 135) 42. 52, 219, (p. 136)               | άγουπνίη nocturna caeli observatio 312                                                    |
| p. 219, (p. 138) p. 15261, 219, (p. 139)            | — persona                                                                                 |
| p. 14. 18. 58, (p. 141) p. 56, (p. 143)             | Αλγόχερως - ησς 54                                                                        |
| p. 48. 54. 185 22. 205, (p. 144) p. 54,             | Ais: veriloquium 341                                                                      |
| (p. 145) p. 12. 51. 52, (p. 147) p. 53,             | $\alpha i \vartheta \dot{\eta} \varrho$ et $\dot{\eta} \dot{\eta} \varrho$ apud Aratum 53 |
| (p. 148) p. 53. 93, (p. 151) p. 40 sq.,             | ακρόνυχος et ακροκνεφαίος 241                                                             |
| (p. 152) p. 12. 44, (p. 158) p. 57,                 | Alexander;                                                                                |
| (p. 159) p. 290, (p. 160) p. 47, (p. 161)           | — Aetolus                                                                                 |
| p. 44, (p. 163) p. 56. 384 <sup>13</sup> , (p. 271) | - Aristotheri fortasse discipu-                                                           |
| p. 51, (p. 272) p. 17. 21-23. 3838,                 | lus                                                                                       |
| (p. 274) p. 50, (p. 276) p. 43.                     | - de Daphni ib                                                                            |
| - Arati vita 16. 159. 236. 243. 244. 247            | — — = Tityrus Theocriti ib                                                                |
| - versus Aratei 58 sq.                              | Περὶ πόλου 149. 321. 327                                                                  |
| — de Arato iudicium 309                             | - Ephesius 149. 159                                                                       |
| — de Arati procemio 17. 221                         | — incertus                                                                                |
| — codices 9. 11. 121                                | - Lycaita 149. 150                                                                        |
| — falso dictus 16. 205                              | — Myndius 265 adn                                                                         |
| — fontes                                            | Alexis fr. 261 K 125                                                                      |
| — fontis cuiusdam aetas 313 17                      | άλλ' ή et άλλά permutata 198                                                              |
| — interpolationes 57. 58                            | Ambrosia remedii nomen 225                                                                |
| — de Iove 173                                       | Ammianus XXV 10, 2 126                                                                    |
| - cum Marciano adfinitas 40. 4123                   | άμφιαλος 3254                                                                             |
| - Περὶ σφαίρας · · · · · · · 159                    | Αμφίνομος ib.                                                                             |
| Achinapolus' corruptum 226. 328 51                  | ''Aμφιος Homericus falso ad 'Αμφιάρασς                                                    |
| adlitteratio figura Aratea 276 sq.                  | relatus ib.                                                                               |
| Aegyptii poetae Arati amatores 2513                 | Άμφιρώ                                                                                    |
| Aelianus H. A. IX 21 366 adn.                       | Amphitrite;                                                                               |
| — — XV 13 fons                                      | — in monumentis 325 45                                                                    |
| — V. H. I 10 fons 264 <sup>31</sup>                 | — religio ib                                                                              |
| Aeschrio Hipparchi frater 293                       | veriloquium ib                                                                            |
| Aeschyl. Prom. 429                                  | Anacreo alexandrinus 150                                                                  |
| — Suppl. 25 sqq                                     | anaphora apud Aratum 265                                                                  |
|                                                     |                                                                                           |

| αναστρέφεται 'res invertitur' 283       | Apio de Homeri astronomia 188        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Anaxagoras Clazomenius de polo 130 sq.  | Apollinarius canonographus 143       |
| — — de terra 143                        | Apollo Κερεάτης ~ Κεδρεάτης . 331    |
| — Nicandri pater 3114                   | 'Apollodori' Bibl 126                |
| Anaxos ~ Anaxagoras pater Ni-           | — Hesiodo usa 272                    |
| candri 3114                             | Apollodorus Ath.;                    |
| Anchiale                                | — Chronica                           |
| Αγγιμος 325 47                          | — de dictamno 264 <sup>31</sup>      |
| "Ayxioc Centaurus ib.                   | — apud 'Heraclitum' 18217            |
| Andromedae sidus 82                     | — de Musis 211—214                   |
| ανέλχομαι 🔷 ανέρχομαι 113               | — de nominibus concisis 263          |
| 'Αγχίμολος ~ Μόλων 232. 32547. 328 51   | — Strabonis auctor 26229. 263        |
| 'Αγκλείδης 17. 222. 223 18. 383         | Apollodorus Περὶ πόλου 150           |
| annosa cornix 277 54 *)                 | Apollodorus Περί βοτανών 360 sq.     |
| annus solaris 14. 17 sqq. 3424          | Apollonides Cepheus fortasse Nicae-  |
| Anonymi Isagoga Aratea 16. 140. 374     | nus 236 sqq.                         |
| — Isagoga 'ex aliis scholiis deprompta' | Apollonius Molo 335                  |
| 12. 313                                 | Apollonius Pergaeus 150              |
| Anonymus poeta alex 125                 | Apollonius Rhodius Argon.            |
| - metricus: vide s. v. Studemund.       | — I 30 267 adn.                      |
| Anthologia Palatina;                    | — I 84 sq 262                        |
| IV 1 230                                | — I 134 262                          |
| IX 64                                   | - I 1126 sqq. (e Stesimbroto) . 347  |
| XI 437 230                              | - I 1298 sqq. (contaminavit) 336 sq. |
| XII 93                                  | — II 670, 1                          |
| XII 129 230                             | — II 731 206                         |
| αντία et αὐτίχα in antithetis 55        | — III 138 262                        |
| Antigonus;                              | — III 161—163 132—3                  |
| — Carystius de Arato 243. 314           | — III 658 265                        |
| — Gonatas 17. 222                       | — III 1001 265                       |
| — — et Aratus 222 sqq. 236 sqq. 244.    | - III 1035                           |
| 290. 327. 338. 385                      | — III 1195 267 adn.                  |
| — grammaticus                           | — III 1204                           |
| - Nicandri interpres ib.                | — IV 54 267                          |
| Antimachus fr. 42 K 32. 317 27          | - IV 71 267                          |
| - fr. 52                                | — IV 113                             |
| — fr. Mus. rhen. XXIX p. 82 214         | - IV 268                             |
| Antiochia studiorum sedes 244           |                                      |
| Antiochus Seleuci f. et Aratus 244      | - IV 995 266                         |
| άντισπασμός maris 198 sq.               | — IV 1198 266                        |
| άπαμείρομαι ~ άπομείρομαι . 104         | - IV 1311 266 <sup>33</sup>          |
| Απελλιχῶν breviatum ex ἀπελλι-<br>χέτης | — IV 1381 259<br>— IV 1415 sqq 266   |
| ·                                       |                                      |
| the Of Comment Productions              | Camanama Dita VVVIV 64 at 1          |

<sup>\*)</sup> Cf. 'annosum' Boethi artificis 'anserem' Plin. XXXIV 84 et γέφοντα χηναλώπεχα Herond. IV v. 30 sq. cum egregia Buecheleri nota.

| Apollonius; Argonauticorum consilium          | interpolati 87. 88. passim            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 337                                           | cap. II                               |
| — — cditiones duae 332 sqq.                   | — Diosemiae Phaenomenorum pars        |
| — — recitationes 332 sqq.                     | primaria 215. 217 sqq. 326            |
| - Callimachi in grammatica, non in            | - editio κατὰ συντάξεις 216           |
| poesi discipulus 332 sqq.                     | - Eudoxi Phaenomena adhibuit, non     |
| - 'Canobus' 359-369                           | sive Enoptrum sive Catoptrum          |
| — fabulas contaminavit 3364. 368              | passim cap. V VII VIII                |
| — 'grammaticus' 150.363.368                   | - Eudoxum non vertit 297.             |
| — imitandi exemplum Manilio (II               | passim cap. VII                       |
| 526) 315 <sup>18</sup>                        | - Eudoxo accuratior 302               |
| — imitandi inopia 266 <sup>33</sup>           | - cum Euripide conlatus 238           |
| — imitator                                    | — imitandi exemplum                   |
| — — Arati 259 sqq. 262 sqq. 266 <sup>34</sup> | Apollonio . 71. 259. 262 sqq.         |
| — — Callimachi 266 <sup>34</sup>              | — — Callimacho . 260 sqq. 272 sq.     |
| — — Hesiodi 271 <sup>40</sup>                 | Dionysio P., aliis 251 sqq.           |
| — — Rhiani 3364sq.                            | - imitator                            |
| - Κτίσεις                                     | — — Archilochi cap. IX                |
| — Περὶ πόλου 150. 359. 363. <b>3</b> 68       | — — Empedoclis 276 <sup>52</sup>      |
| - Rhodia commoratio . 334sqq. 368.            | — — Epimenidis cap. IX                |
| — 'Pόδου κτίσις 368 <sup>14</sup>             | - Hesiodi 101. 110. 269 sqq. 271 sqq. |
| - theriaca nonnulla carminibus im-            | 326 sq.                               |
| miscuit 359 sqq.                              | — — Homeri 71 sq. 154                 |
| — Vitae                                       | — — Parmenidis 2189                   |
| Apollonius Sophista 189                       | - male imitatur Hesiodum 275          |
| απορρώξ 'desecta portio' 271                  | — non imit. Hesiodum 262 sq. 270. 278 |
| αποτείνεσθαι 65                               | — interpolatus 103                    |
| — 💊 ἀποτέμνεσθαι 95                           | ex Hesiodo 263. 278                   |
| Άπτερα et Άπταρα                              | — libri deperditi                     |
| άπτερύσσομαι et άπτερύομαι 353 sq.            | - - Ανατολή 216. 220 sq.              |
| — vide s. v. χορύσσομαι                       | - - Ανατομή 220                       |
| aquilae delphicae 17712                       | — Ανθρωπογονία 226                    |
| $\tilde{\alpha} \rho \alpha$ epicum 101       | — - ἀστρικά 211—223. 248              |
|                                               | — - Ἀστροθεσία 214. 216. 222          |
| Aratus                                        | — - ἀστρολογία 214. 216               |
| — et Antigonus cf. s. v. Antig.               | — — Διοσημίαι 217 sqq.                |
| — astrologiae contemptor 216. 327             | — — dubii 216. 218. 242               |
| — et Callimachus cf. s. v. Callim.            | Ἐπιγράμματα 230 sqq.                  |
| et 259 <sup>20</sup> . 262. 272 sq. 311 sqq.  | — - Ἐλεγείαι 229 sqq.                 |
| — astronomus 291-314 passim                   | — - Ἐπιθυτιχόν 243                    |
| codices                                       | Ἐπικήδεια 233 sq.                     |
| Marcianus passim                              | — - Έπιστολαί 236 sqq. passim cap.    |
| Matritensis cf. s. v. Arat. Vit.              | VII. VIII                             |
| Parisinus A 81 <sup>1</sup> , 97 <sup>3</sup> | — — ex Hipparcho pendent . 313        |
| (Cleomedem continens) 15261. 351              | - - a biographo probatae 289 sq.      |
| Parisinus C                                   | — Θυτικόν 242                         |

| Aratus; libri; Ἰατρικά 223 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Archilochus;                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ίατρικαὶ δυνάμεις 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — fr. 23                                                 |
| $- K\alpha\nu\dot{\omega}\nu \dots 215 \mathrm{sq.}  219 \mathrm{sqq.}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - fr. 54 B 218°. 355                                     |
| Όμήρου διόρθωσις 243-246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - fr. 120 352-355                                        |
| περί Όμήρου · · · · · · 246 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — fr. 141                                                |
| περί 'Ορνέων 217. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — novum fr ib                                            |
| "Οστολογία · · · · · · · 2166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Arati auctor ib.                                       |
| Παίγνια · · · · · · · · 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Callimachi                                             |
| $-$ - $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ | - 'Theophrasti' 353                                      |
| Χάριτες 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| — lusus vocum 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aristarchus grammaticus; — de Hesiodi procemiis 214 adn. |
| — et Musa 313 <sup>17</sup> . 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| - Phaenomena;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Περὶ Ἰλιάδος καὶ Ὀδ. 172. 201 sqq.                     |
| — — consilium 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ναυστάθμου 202<br>πόλου                                  |
| - dispositio 155. 215. 217 sqq. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| — — partium numerus 155. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aristarchus Samius 140. 151                              |
| — — inscriptio 15261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — vide s. v. Cleanth.                                    |
| — — tempus 314—320. 345 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aristides in 'Hymno in Iovem' Arato                      |
| procemium . 240. 256. 317-320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | et scholiis usus 251 sqq                                 |
| — — interpretes 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Stoicorum physica et theologia                         |
| — — testes et imitatores 251 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | usus                                                     |
| - pr. spuria 17. 221 sqq. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aristobulus Iudaeus vix ipse falsa-                      |
| unum ex Hipparcho pen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rius                                                     |
| det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — testamenti Orphici testis antiquissi-                  |
| — de planetis 2395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mus                                                      |
| — Romanis lectus 22113. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aristonicus Περί τῆς πλάνης 'Οδυσ-                       |
| - scholia vide s. v. Scholia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | σέως 196. 202 sq.                                        |
| — senex 314 adn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Περί σημείων 202 <sup>40</sup>                         |
| — sepulcrum 244 <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aristophanes;                                            |
| — sermo epicus 45.244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — astrologus 151                                         |
| — stoicus 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Byzantius Περί πόλου 151                               |
| <ul> <li>a stoicis Atheniensibus non instru-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | comicus                                                  |
| ctus 327 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| - Stoicis lectus vide s. v. Stoici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — — v. 670 1374                                          |
| - studiorum locus 314. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — — — <b>v.</b> 997 14. 136                              |
| - Vitae 139 sqq. 144. 149. 154 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — — v. 1000 sqq 138                                      |
| 159 sq. 236 sqq. 243. 247 sqq. 2822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — — — ▼. 1217 138 <sup>48</sup>                          |
| 308 sqq. 312. 319. 323 et passim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — — Daetal. novum frg 13                                 |
| — Vitae IV praestantia 3102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — — Geryt. frg. 163 13. 125                              |
| — — ignotae excerptum Vossianum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — — Thesm. v. 504 264 <sup>31</sup>                      |
| 244 <sup>16</sup> . 374 <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — — diversas notiones miscet 137                         |
| — Vita Matritensis altera 32342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Άριστολοχία 225 <sup>17</sup> . 264 <sup>31</sup>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |

<sup>\*)</sup> Apollonius Rhodius peculiarem de Archilocho librum condidit: Ath. X 451 D.

| Aristotherus astronomus;               | αὐτονυχεί et -ί 56                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - Arati magister 310. 317              | Avienus 48. 52. 314. 315                                              |
| — Aristis Theocriti 320 sq.            | — de Arato 307                                                        |
| — et Berosus 327                       | — Arati scholiis usus 252                                             |
| — etiam poeta 320                      | — Arati Vita usus 315                                                 |
| — ubi fuerit ib.                       | — de Eudoxo 287 sq.                                                   |
| Aristoxeni commentarii minuti 228      | - Lucretium imitatur 314                                              |
| Aristylli geometrae Περl πόλου . 151   | Axiochus c. 12 127                                                    |
| Arnobius p. 988 Migne 212              | — aetas et tempus 127 <sup>23</sup>                                   |
| — fons stoicus ib 213                  | — fons ib.                                                            |
| — suppletur 213                        | — philosophia ib.                                                     |
| Artemidorus Eph 14455. 152             | axis vertens an versus 41                                             |
| — Onirocr. I 2 146                     | — torquet mundum 270 39                                               |
| I p. 5, 20 227 <sup>1</sup>            | -                                                                     |
| — poeta elegiacus 325 sq.              | Bacchus Cithaeronius 274                                              |
| [cf. Rohde 'Gr. Rom.' p. 914. 544]     | Βάλτη — Βλάστα Epimenidis mater                                       |
| Asclepiades;                           | 34811                                                                 |
| — in Arati procemium coniectura 30.    | Bentleyus 'Phalaridea' 238. 242.                                      |
| 33. 251                                | Berosus apud Antiochum 246                                            |
| — de 'Hesiodi' Astronomia 270          | — — Athenienses 227 <sup>18</sup>                                     |
| Αστερίη pergamena 352                  | — — Coos 226. 22718. 327 sq. vide s.                                  |
| Ασσύριος ξένος Theocriti 327 sq.       | v. Aristotherus                                                       |
| Αστερίων heros Cretensis et Iovis Cre- | Βλαύτα herois attica 34811                                            |
| tici epitheton 351                     | βέβλημαι 🗢 βεβόλημαι 74sq. 101                                        |
| αστήρ ~ αστρον 12. 38                  | βηλος <b>∼</b> βηλός 17711                                            |
| Astraeus Arati fortasse ex Epime-      | Boeckhius de Octaëteride 14                                           |
| nide                                   | Boethus stoicus;                                                      |
| Αστρικά Arati 211                      | - Arati interpres Romanis lectus                                      |
| αστροδιφείς Coi 32136                  | 153. 157. 219. 235 <sup>15</sup>                                      |
| astrologiae fastidium Arati 216        | — — librorum tabula 247                                               |
| Astrologica Camerarii 265 adn.         | — — Vita 155                                                          |
| astronomorum laterculus Ptolemaei      | — Chrysippo usus 15362                                                |
| 14 <sup>11</sup> . 321                 | — Ciceronis fons 156 sqq.                                             |
| άστροχίτων 125                         | — Περὶ είμαρμένης 153 <sup>62</sup>                                   |
| Athenaeus XI p. 478 A corruptus 161    | — Plinii fons 156                                                     |
| - XIV p. 619 E 225                     | - Περὶ πόλου 155 <sup>67</sup>                                        |
| Athenodorus (?) 227                    | - Προγνώσεις 155. 218 <sup>7</sup>                                    |
| — Arati frater 24518. 247              | — ubi scripserit 15260                                                |
| Atlantidarum catalogus Hesiodeus 272   | $\beta o \lambda \eta' \propto \beta o \lambda l \varsigma \ldots 95$ |
| Attalus 63. 152                        | Bolus Mendesius 226                                                   |
| — de Arato iudicium 311                | Boreadae ab Hercule puniti 336 sq.                                    |
| - de Phaenomenorum loco et scri-       | κατὰ βραχύ 228                                                        |
| ptione 289. 314                        | bucolici Coi 320 sq.                                                  |
| - fr. 27 46                            | Buhlii de epistulis Arateis iudicium 238                              |
| Ausonius 'De puerperio' p. 95 Pei-     | - de procemii interpretatione 317                                     |
| per                                    | Buttmann 20, 95, 106, 308, 341, 354sq.                                |
|                                        |                                                                       |

| Coorne anto tracin                                             | heros et stella 359369                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Caesura ante tmesin                                            | - monumentum                           |
| — Gemini                                                       | - a Rhodiis scriptoribus memoratus     |
| — Hipparchi (?) 143                                            | 364. 367                               |
| — picti                                                        | — scriptura nominis 303. 359           |
| — Plinii (Varronis)                                            | — stella inde a Rhodo visibilis 303.   |
| - Ptolemaei 124. 143                                           | 363sqq.                                |
| Callimachus:                                                   | - stellae nomen Eudoxo ignotum         |
| — vide s. v. Apollonius Rhodius, Aratus                        | 303. 367                               |
| - et Aratus 260-262. 311-314                                   | — stella cum Nili sidere cohaerens 367 |
| - de Hesiodo 269                                               | canonographi 140                       |
| - imitandi exemplum Orphicis 20644                             | Caprae sidus quando pernotuerit 341    |
| — libri;                                                       | 'Catasterismi' 342. cap. XI            |
| — Aetia 259 <sup>21</sup>                                      | — fons                                 |
| — Choliambi                                                    | - p. 158 325                           |
| — Coma 158.368                                                 | — Cretici                              |
| — Epigr. XXVII ex Hipparcho                                    | Κάτοπτρον falsus Eudoxi titulus        |
| interpolatus 313                                               | 236sqq. 282sqq.                        |
| expl 2282. 311—314                                             | Catullus c. 64 v. 30 185               |
| LIII                                                           | Cauer Delectus <sup>2</sup> p. 209 311 |
| —  → Frg. 94 262                                               | Cedrea Cariae urbs 331 sq.*)           |
| 100g                                                           | κεῖνος 'qui illic versatur' 26837      |
| 111 261 et adn. 24                                             | χεχασμένος                             |
| 515:                                                           | Censorinus 'De die nat.' 18,4 15       |
| — — spurium (II p. 785 Schn.) 260                              | — ratio astrologica 226                |
| Hymni;                                                         | Κεραΐται Cretenses 332                 |
| - - in Apoll 319 <sup>31</sup>                                 | κηρύλος πτερυσσόμενος 353 sq.          |
| — — — Delum 205 sq. 229                                        | Chaldaeorum astrologia 187             |
| — — — Dianam 267 adn. 272 sq.                                  | — enneas ib.                           |
| — — — Iov 263. 266 <sup>33</sup> . 349 sq. — — — aetas 345 sq. | - cf. s. v. Berosus                    |
| — — — — aetas 345 sq.                                          | χάριτες poemata235                     |
| — — — — Antimacho usus 318 adn.                                | — titulus librorum ib. adn. 15         |
| — — — — Aratum tangit 343. 345                                 | Chia Scorpii fabula 268                |
| — — — — recitatio 319                                          | χρόνος annus 3424                      |
| — — Lavacr 258 <sup>20</sup>                                   | χυτλώσασθαι verbo abutitur Apollo-     |
| Πίναχες                                                        | nius                                   |
| — de Thalete 158. 359¹                                         | χωρίτης 'qui sive in terra est sive in |
| — somnium 344. 345°                                            | fluvio navigat' 366                    |
| Callistratus Aristophaneus 14                                  | Cicero;                                |
| Canobus Apollonii 359-369                                      | — Aratea 48. 156                       |
| — Hecataei                                                     | — De divinatione                       |
| — Heraclidis leschographi 366 adn.                             | — de lentisco 316 <sup>23</sup>        |

<sup>\*) &#</sup>x27;Cedreatae Rhodi sepulti pluriens titulis pernotuerunt: Bull. de corr. hell.

X 426. 430, Arch.-epigr. Mitth. aus Oesterreich VII 117 nr. 17' W. Schulze.
Philolog. Untersuchungen XII.

<sup>\*)</sup> Ita statuimus, etsi χορύσσομαι de bestiis usurpatur ad pugnam sese parantibus Ath. III 127 A: ὁρῶν γὰρ λαμπροτάτην δείπνου παρασκευὴν βούλομαι σε δίκην ἀλεκτρυόνος ἐμφορηθέντα τοῦ χόνδρου κορύξασθαι καὶ διδάσκειν ἡμᾶς κτλ.' (ubi adnotavit Schweighaeuserus ad galli gallinacei modum erecta crista ad pugnam sese comparare). Antoninus Liberalis (e Boeo) c. 7 . . . . κορυδόν, ὅτι ἐκορύσσετο πρὸς τὰς ἵππους μαχομένη περί τοῦ παιδός veriloquium captat. Loco 'Theophrasti' a nobis supra emendato de cornice agitur ad quietem, non ad pugnam properanti.

| Contact in Hosts June 1992                            | •                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Crates; in Hesiodum commentarius falso                | Δίατα mons 262 sqq.                     |
| adscriptus 2134                                       | — Iovis incunabula 348                  |
| — de Hesiodi procemiis ib.                            | δίκταμνον herba 163. 264 31             |
| — Homeri commentarii 167. 170 s.                      | dizrov herba 263 sq.                    |
| 171 <b>s</b> qq. 199                                  | Diels Dox. p. 563. 589 130. 131         |
| — — editio 170 sqq. 184 sqq.                          | dii stellae 186                         |
| — — placitorum laterculi 174                          | δινεύω Arateum de stellis 53. 265 adn.  |
| <ul><li>- 'Ομηρικά (= Περὶ πόλου) 167. 184.</li></ul> | Diodorus V 70-71 e duobus fontibus      |
| 195. 198. 201. 203                                    | conflatus 349 sq.                       |
| — in Rhesum commentarius 214                          | Diodorus Alex 34. 70. 159               |
| — σφαιροποία 168. 195                                 | Diodotus stoicus 159                    |
| — an Tarsi docuerit 245 sq.                           | — Boethi perip. frater 160              |
| Cratinus Arch. fr. 7 130 <sup>26</sup>                | — grammaticus ib. adn.                  |
| crepusculum deorum 273 sqq.                           | Diogenes Apolloniata 13848              |
| Cretenses mendaces in 'Catharmis' ab                  | Diogenes Laertius VII 1, 4 emend        |
| Epimenide dicti 345                                   | 235 15                                  |
| Crito Naxius 15                                       | — — VII 74 expl 153                     |
| culinarii (Ath. XII 516 C) 147                        | — — IX 113 243                          |
| χυχλίσχομαι falsum 129                                | Dionysius Periegeta;                    |
| Κυπριανός ~ Παριανός 205                              | — Βασσαριχά····· 204                    |
| Κύριλλος " " · · · · · · · · ib.                      | — Dionysiaca 204                        |
|                                                       | - imitator;                             |
| Dactyli Cretici;                                      | — — Apollonii 133 22. cf. 366           |
| — nomina medica 349                                   | Arati 253. 257 sq.                      |
| — nominis veriloquium ib.                             | — — Callimachi 257 17                   |
| Δαμαΐος ex "Αναξος corruptum 3114                     | Homeri 257 17                           |
| δεινωτός ~ δινωτός 91                                 | — — Neoptolemi Pariani 206              |
| δειπενύλιον (?)                                       | Theocriti 257 17                        |
| Delphini sidus 325                                    | - Posidonio usus 206                    |
| Delus ab Arato cantata 229                            | — Vita Chisiana emendatur 214           |
| — a Callimacho cantata ib.                            | — vocum χόσμος et πόλος usus 126        |
| Democritus;                                           | Dionysius Scytobrachio (Diodor. III 60. |
| — epistulae falsae 131 28                             | V 52) emendatur 27243                   |
| - Πολογραφίη ib.                                      | - Thrax de Arato 224. 307. 309.         |
| — de terra                                            | cap. XI                                 |
| δέ τε 100. 102                                        | - Transfuga Arati discipulus 309 sqq.   |
| Diana suffocatrix 368 18                              | 314 sq.                                 |
| Diagoridae Rhodiorum gens 331                         | διόρθωσις editio emendata 171           |
| Diana Κεδφεάτις 332                                   | Dioscorides I 51, 90 Spr 31621          |
| Didymus Claudius 158                                  | διοσημίαι attica vox 218                |
| — Cnidius ib.                                         | — non Aratea ib.                        |
| - Πονηφός ib.                                         | — Arati passim                          |
| — Χαλχέντερος ib.                                     | - non adpendicis instar habenda         |
| Διχέτας = Δισο-ιχέτας 241 10                          | 327                                     |
| δικλίς laconica 81. 288                               | — Dionysii Perieg 218                   |
|                                                       | -                                       |

| διοσημίαι; Endoxi 293                                                | Epimenides;                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| — ionice sonat $\sigma \dot{\eta} \mu \alpha \tau \alpha \ldots 218$ | - 'Αλήθεια persona 345                    |
| — peripatetice σημεία ib.                                            | - Arati auctor cap. IX                    |
| — stoice προγνώσεις 2187                                             | — 'Catharmi' 342 sqq.                     |
| — latine prognostica ib.                                             | — dormiens 3424. 344                      |
| Diotimus poeta 229 sq. 322 40                                        | — Hesiodo usus 344                        |
| δωδεκάς - δωδεκατημόριον 97                                          | — Idaei Iovis sacerdos 341 sqq.           |
| Dosiades Cretensis 324 45                                            | - de Idaei Iovis infantia 342             |
| Dositheus astronomus 14 <sup>11</sup> . 15 <sup>15</sup> . 159       | — cum Nymphis relatio 345 8               |
| - apud Coos observabat 321                                           | — 'Oracula' 343                           |
| - male pro Καρύστιος novatus 243                                     | — διζοτόμος 342. 345                      |
| draco cum fluvio conlatus 270                                        | - 'Theogonia' in 'Catasterismis' ex-      |
| — caelestis ποταμοῖο ἀπορρώς 270                                     | cerpta 342 sqq. 349                       |
| Duris (Ath. XII 535) 125                                             | - Vita apud Maximum Tyr. 344 sqq.         |
|                                                                      | έπὶ μοίοη 112                             |
| Echemea Coa 324 44                                                   | — νυχτί 97                                |
| είαται                                                               | Epiphanius'Adv. haer.' interpolatus 130   |
| εἴδωλον de astris Arati proprium                                     | έπιτείνεσθαι 🗢 έπιτέλλεσθαι . 65 sq.      |
| 265 adn.                                                             | ξπιτολή νοχ 241                           |
| εl έτεον δή formula 267 36. 342 sqq.                                 | Eratosthenes;                             |
| είλειται Arateum 260                                                 | - 'Catasterismi' 39. cap. XI              |
| είσωπός $\sim$ ισωπός 82                                             | — — novum frg 180 16                      |
| έλαφρός de sideribus 103                                             | — grammaticus 160                         |
| elementa Aristotelis 175 sq.                                         | — 'Isagoga Aratea' 11 sq.                 |
| — Homeri 175 sq.                                                     | - Περὶ χόσμου cap. XI                     |
| Eleorum de love fabula e Cretensi                                    | — in Mercurio Empedocle usus 276 52       |
| coorta                                                               | — 'Octaëteris' 14. 18                     |
| Eleuther Eleutherensis 274 adn.                                      | — siderum nomina cap. XI                  |
| Empedocles (Stob. Ecl. I 424) 129                                    | — de terra 143                            |
| - ab Arato expressus 276 <sup>52</sup>                               | έρείδεσθαι 132 sq.                        |
| — 'Catharmi' 243 sqq.                                                | έστήριχται et έστήριξε 183. 251. 260. 268 |
| — ab Eratosthene expressus 276 52                                    | Etym. M. s. v. γυρῶσαι 30                 |
| ἐνδέδεται 207 47. 239 6                                              | — — — έλένειον emendatur 361              |
| ένδιαστρέφεσθαι 94                                                   |                                           |
| Endymio 134 37                                                       | Enaenetus 160                             |
| ηνεχές 267 adn.                                                      | Euclides Siculus 122                      |
| Ένοπτρον genuinus Eudoxi titulus                                     | Euctemo canonographus 143                 |
| 236. 282 sqq.                                                        | Eudorus alex 160. cap. XI                 |
| έννεάγηρα 🗨 έννεάνειρα 277                                           | Eudoxus;                                  |
| Epicharmus de Musis 211 sq.                                          | — Arati auctor 238 sqq.                   |
| Epicurus de polo 131                                                 | — dictio 132                              |
| ξπιγουνίς                                                            | - editiones duae Phaenomenorum 282        |
| Epigr. Kaibel. n. 185 213                                            | — "Ενδοξος 239 <sup>4</sup>               |
| - p. 438, 31 126                                                     | — libri genuini 281 sqq.                  |
| έπικλήσεις Iovis 29. 173. 252                                        | — Octaeteris falsa 14 sqq.                |

| Eudoxus; Phaenomenorum tripertitio<br>282, 293, 300   | $\gamma \varepsilon \ \mu \acute{\varepsilon} \nu = \delta \acute{\varepsilon} \dots \dots 70$<br>Geminus (p. 13) 363, (p. 16) 94. 289, |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Πόλου σύνταξις falsa 123 sq. 143 so.                | (p. 23) 196. 199, (p. 28) 54, (p. 33)                                                                                                   |
| 281                                                   | 57. 243 <sup>14</sup> , (p. 34) 14, (p. 35) 243, (p. 53)                                                                                |
| — senex                                               | 183 <sup>19</sup> . 193 <b>s</b> qq., (p. 60) 194, (p. 61) 152.                                                                         |
| — tituli genuini 281 sqq.                             | 154 <sup>64</sup> . 326 <sup>48</sup> — aetas                                                                                           |
| — ubi observaverit 285                                | — aetas                                                                                                                                 |
| Enhemerus 12723                                       | — caput de signis 15261. 154                                                                                                            |
| Eumelus de Musis 211                                  | — codex Ambros                                                                                                                          |
| Euphorio fr. 65 M                                     | — fontes . 5428. 154. 170 sqq. 172. 363                                                                                                 |
| - fr. 108 Neoptolemo vindicatur 205                   | - Phaenomenorum titulus 160                                                                                                             |
| — corruptum ex ὁ Παριανός 205                         | — — exitus                                                                                                                              |
| — Dionysiaca 207                                      | — Προγνώσεις 153. 240 <sup>8</sup>                                                                                                      |
| Euripides;                                            | geographia Homeri 189 sqq.                                                                                                              |
| — Andr. v. 929 13745                                  | geographorum index 144 sq.                                                                                                              |
| — Chrys. fr. 839 125. 135                             | geometrae XXXII 122                                                                                                                     |
| — Epigr. 2 125                                        | Germanicus 48. 52                                                                                                                       |
| — Epistulae falsae 237 sqq.                           | — v. 444 sq 220                                                                                                                         |
| — Hel. v. 513 259 adn.                                | — ▼. 34 · · · · · · · · · · · 263                                                                                                       |
| - v. 1006 sqq                                         | $\Gamma o \nu \dot{\eta}$ in titulis                                                                                                    |
| — Ion. v. 1168 124                                    | Gregorius Nazianzenus Arati imita-                                                                                                      |
| — Med. v. 825                                         | tor                                                                                                                                     |
| — Melan. fr. 484 259 adn.                             | Gromatici Arceriani 22 122                                                                                                              |
| — Or. v. 1683 124                                     | Grotii 'Syntagma Arateum' 263. 26837.                                                                                                   |
| — Pirith. fr. 594 125                                 | 3125. 315. 317                                                                                                                          |
| — fr. 941 24. 173                                     | — picturis ornatum                                                                                                                      |
| Eusebius 'Praep. evang.' X 3, 23                      | gubernatores fabulares 362 sqq.                                                                                                         |
| p. 467                                                |                                                                                                                                         |
| Eustathius in Dionysium P. 144. 363 sq.               | Haedorum denominatio 341                                                                                                                |
| — in Homerum 168. 199                                 | αλμορφοίς serpens                                                                                                                       |
| Ευτοκία et 'Ωκυτόκιον 225 17                          | Άλίαι Rheae Placianae famulitium 349                                                                                                    |
| έξαυτῆς                                               | 'Aλιακμώ' Musa (e conjectura) 212                                                                                                       |
|                                                       | Halicarnassia regio lentisco abundans                                                                                                   |
| Firmicus Maternus, 20                                 | 316*)                                                                                                                                   |
| Freudenthalius 253 sq.                                | •                                                                                                                                       |
| •                                                     | Halieutici (Ath. I 13 B) 146<br>ἀπλῶς et ἄλλως permutata 198                                                                            |
| Γάλα pro Γαλαξίας 53                                  | Hegesianax; carmen 160                                                                                                                  |
| Γαλήνη Κυματολήγη 32547                               | - Περί ἀνατολῆς ib. 220 sq.                                                                                                             |
| Galenus Antidota (XIV K.) $224 \text{ sq. } 264^{31}$ | Helena passim per cap. X                                                                                                                |
| Gecraustius in Καρύστιος mutan-                       | — Άπαγχομένη                                                                                                                            |
| dum                                                   |                                                                                                                                         |
| uum                                                   | — Δενδρίτις · · · · · · ·                                                                                                               |

<sup>\*)</sup> Hinc Σχινούσιος Halicarnassensis nomen accepit Dittenberger. 'Syllog.' p. 15.

| Helena; Rhodia religio 367 sqq.                        | Herondas 'Mimiambi' 359                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Helice sidus dictum ab Epimenide et                    | — — III 53 321 <sup>36</sup>                       |
|                                                        |                                                    |
| Arato 266 <sup>34</sup>                                | — vide s. v. annosa cornix                         |
| έλλαψ; antiquum veriloquium 168                        | Hesiodus; cf. s. v. Aratus                         |
| Heliodorus Πρὸς Νικόμαχον 226                          | - 'Astronomia' falso adscripta 268sqq.             |
| — stoicus 160                                          |                                                    |
|                                                        | — — aetas alex 270 sqq.                            |
| ήλιοτρόπιον Atheniense 13                              | — — Arato usa 271                                  |
| — Ionum inventio 132                                   | — — testes                                         |
| — πόλος                                                | 0                                                  |
| - Syracusanum                                          | — Opera;                                           |
|                                                        | — procemium 214 adn. 256 <sup>14</sup> . 274       |
| Helladius 'Chrestom.' p. 531 a 13. 234                 | — — ▼. 4                                           |
| Heraclides leschographus de Canobo                     | — — v. 10 214 adn.                                 |
| 366 <b>a</b> dn.                                       |                                                    |
|                                                        | — — ▼. 20 277                                      |
| Heraclitus Eph.;                                       | — — v. 160 sq 317 sq.                              |
| — a Stoicis editus 155 66                              | v. 201 276                                         |
| — — explicatus 23515                                   | — <b>▼</b> . 222 276                               |
| libri titulus 2834                                     | - v. 236                                           |
| Heraclitus falsus;                                     | — <b>▼</b> . 256 277                               |
| — — 7 · · · · · · · · · · · · · · · 178 <sup>14</sup>  | v. 267 25                                          |
| ——————————————————————————————————————                 |                                                    |
|                                                        | — — v. 291 · · · · · · · · · · · 138 <sup>48</sup> |
| —— 23 173 sqq.                                         | — — ▼. 517 277                                     |
| $26 \ldots 177$                                        | — <b>▼.</b> 643 277                                |
| $-$ - 27 $\dots$ 177                                   | — — ▼. 727:                                        |
| <b>— — 36</b> 178                                      | — — ▼. 747 278                                     |
| $43-51 \dots 179-188$                                  | ▼. 822                                             |
| — — 45 128. 206                                        | Theog:                                             |
| <del></del>                                            | — — procemium 273 sq.                              |
| <b>— — 57</b> 178                                      | v. 9                                               |
| <ul> <li>allegoriarum corpore usus 172 sqq.</li> </ul> | — — v. 26—28 344                                   |
| 182                                                    | v. 99-101 317 sq.                                  |
| — Cratete usus 177 sqq.                                | v. 129                                             |
| — dictio 175                                           | v. 130 ib.                                         |
| Herculanensia volumina 168. 1705                       | $\mathbf{v}.\ 229\ldots\ldots312$                  |
| Hercules anguem interficiens 338                       | $ \nabla$ 252                                      |
| G. Hermann 110 sq. 1254. 211                           | — v. 407                                           |
| Hermippus;                                             | — v. 424 sq                                        |
|                                                        | - 404 000 -                                        |
| — Berytius in 'Somniorum historia.'                    | — — v. 484 262 sq.                                 |
| 146. 162                                               | v. 570 275 <sup>49</sup>                           |
| — Artemidori fons 146                                  | — — v. 779                                         |
| - Callimacheus 161                                     | — — v. 801                                         |
| — Περὶ πόλου ib.                                       | — — v. 902                                         |
| Herodotus (?) 25 adn.                                  | — Scutum v. 255 179 adn.                           |
| — II 109                                               | - fr. 12 271 sq.                                   |
| - IV 36                                                | — — 14                                             |
| — IV JU                                                |                                                    |
| — l♥ 177                                               | - 65 271                                           |

| Hesiodus; Scutum 216 276                                                      | 107, (p. 221) p. 300, (p. 222) p. 112.                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $226 \ldots 270$                                                              | 113. 114. 301, (p. 223) p. 47. 114 bis.               |
| — Apollonii exemplum 27140                                                    | 301. 302, (p. 224) p. 46. 114. 302, (p.               |
| — Callimachi ,, 274 adn.                                                      | 225) p. 109. 283. 302, (p. 227) p. 109.               |
| — editio antiqua 179 adn.                                                     | 284, (p. 228) p. 111. 293. 303                        |
| — patria 275                                                                  | — de Arato iudicium 81. 307. 308                      |
| — persona fabulis obscurata 214. 2734                                         | — de Canobo 303 sq. 364                               |
| - religio et fabulae per carmina ob-                                          | — codices 63 sq.                                      |
| viae 275 <sup>49</sup>                                                        | - Aratei 67. cap. II passim                           |
| - 'Signorum' scriptor 269                                                     | — computationum numeri 2857                           |
| — Vitae scriptores 274 adn.                                                   | - dictio 129. 130. 132                                |
| Hesych. s. v. ἀπαμείρεται 105                                                 | — interpolatio 72. 74. 77 sq. 84. 96 sqq.             |
| — — απταρύσσεται-άπτερα 353 sqq.                                              | 100. 103. 106. 112. 113 bis. 285 sqq.                 |
| — — ξλένιον · · · · · 366 adn-                                                | — Isagoga in Aratum H. falso ad-                      |
| $\pi\acute{o}\lambda o\varsigma \ldots \ldots 128^{24}. 133$                  | scripta 11                                            |
| τριτώ · · · · · · · · · · · · · · · 325 <sup>47</sup>                         | <ul> <li>liber Περὶ μεγέθους καὶ συντάξεως</li> </ul> |
| hetaerarum scriptores (Ath. XIII                                              | των απλανων αστέρων cap. XI                           |
| 567 A) 147                                                                    | — libri genuini 162                                   |
| ιερός et ἴερός 27448.                                                         | — cum Marciano conlatus 115 — 117                     |
| λληκέναι rarum                                                                | — paraphrasis 45 passim                               |
|                                                                               | — de 'Phaenomenorum' Arati regione                    |
| Hipparchus astronomus;                                                        | 314                                                   |
| (p. 172 Petavii) p. 291. 307, (p. 173)                                        | — siderum nomina cap. XI                              |
| p. 64. 282, (p. 174) p. 66. 68. 75 bis.                                       | — Victorii 112                                        |
| 76. 82, (p. 175) p. 79 bis, (p. 176) p.                                       | Hippocrates Περί ἀέρων c. 2 321                       |
| 68. 69 bis. 293, (p. 177) p. 102. 286,                                        | ol Arateum                                            |
| (p. 178) p. 93, (p. 179) p. 286. 294,                                         | Homerus;                                              |
| (p. 180) p. 64. 65. 66, (p. 151) p. 48.                                       | — Il. VIII ▼. 503 (?) 28                              |
| 67 bis. 294, (p. 182) p. 85, (p. 183) p. 71. 72. 73, (p. 184) p. 65, (p. 185) | - XI v. 757                                           |
| p. 78. 294, (p. 186) p. 78. 86, (p. 187)                                      | — — XIX v. 357 23, 24, 27                             |
| p. 80. 283, (p. 188) p. 84, (p. 189) p.                                       | - Od. IV v. 149 95 <sup>2</sup>                       |
| 68. 82. 84, (p. 190) p. 87. 88, (p. 191)                                      | — — ▼ • 271—3 · · · · · · 313                         |
| p. 89, (p. 193) p. 49, 88, 89, 287,                                           | — — ▼ v. 331 sq 85                                    |
| (p. 194) p. 291, (p. 195) p. 90, (p. 196)                                     | — — VI v. 127 87                                      |
| p. 90. 308 <sup>1</sup> , (p. 197) p. 98, (p. 198) p.                         | XXIV v. 402 31                                        |
| 91 bis. 285, (p. 199) p. 92, (p. 200)                                         | — Arateus 244 sqq.                                    |
| p. 99, (p. 201) p. 77. 100, (p. 202) p.                                       | — Chaldaeus                                           |
| 69. 100. 101 bis, (p. 203) p. 295, (p. 204)                                   | - scriptores de H 148                                 |
| p. 102. 103 bis. 295, (p. 205) p. 104 bis.                                    | — a Stoicis explicatus 158**                          |
| 296, (p. 206) p. 296. 303, (p. 207) p. 296,                                   | Horatius Od. III 17, 11 sq. ex Arato 27754            |
| (p. 209) p. 105. 293, (p. 201) p. 295, (p. 209) p. 105. 293, (p. 211) p. 297, | horologia 13. 125                                     |
| (p. 212) p. 54. 297, (p. 213) p. 107. 108,                                    | ωσπερ είποι τις 136 sq.                               |
| (p. 214) p. 86. 298, (p. 215) p. 111.                                         | ούτως intercalatum                                    |
| 299 bis, (p. 216) p. 73, (p. 218) p. 87,                                      | Hyacinthus                                            |
| (p. 219) p. 106. 300, (p. 220) p. 45.                                         |                                                       |
| (p. 219) p. 100. 300, (p. 220) p. 45.                                         | Hyadum nomina corrupta 27248                          |

| 'Υδριχόος scriptum iuxta 'Υδροχόος<br>47. alibi | Leontius mechanicus de sphaera Aratea            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| — lusus in vocis usu 266                        | λεπτός apud Aratum 2271                          |
| Hyginus Astr.                                   | κατά λεπτόν 227 sqq.                             |
| - I 18                                          |                                                  |
|                                                 | Letronne de Eudoxo . 283 <sup>a</sup> . 289 adn. |
| — II 6                                          | libatio convivalis 31830                         |
| — II 16 324                                     | libri sacrificales 243                           |
| — II 21 150                                     | licentia poetica 36                              |
| Hylas et Hercules Rhianei 336 sq.               | Livius Andronicus 319                            |
| Hymnus Hom. in Apollinem v. 165 25819           | Livius Patavinus VIII 19, 4 13026                |
| — in Cererem v. 157 45                          | Lobeckius 277                                    |
| — in Merc. v. 538 263. 265                      | Lucianus                                         |
| υποτρέχω ∼ υπεκτρέχω 96 sq.                     | Lucilius fr. 1 27039                             |
| ύποφηται Διός 341                               | Lucillius 'Anth. Pal.' XI 136 2513               |
| Π. υψους 33, 4 232                              | Lucretius                                        |
|                                                 | ludi litterarii alexandrini 319 <sup>32</sup>    |
|                                                 | Lyco peripateticus ab Antiocho invi-             |
| Ideler , 132. 136                               | tatus 245 <sup>18</sup>                          |
| — de Eudoxo 281. 288 adn. 11                    | tatus 245                                        |
| — de Hesiodi Operibus 269                       |                                                  |
| ίδιογραφήσαι 3103                               | W                                                |
| ίδιωτικῶς ∾ ίδικῶς 194                          | Macrobius de Iove 34                             |
| I. G. A. 20, 5 267 <sup>35</sup>                | — de Oceano Hom 183                              |
| Iliadis parvae libri IV 187                     | — de polo 124                                    |
| incolo summeiulus                               | — I 17,9 128 <sup>24</sup>                       |
| inventorum index (Clem. Strom. I                | Madvig Emend. Liv 130                            |
|                                                 | Maeandrius Milesius Arati coaevus 323            |
| p. 364 P.)                                      | - Milesiaca ab Apollonio adhibita 348            |
| ionicae voces 131 sq.                           | Manetho 126                                      |
| Isagoga Aratea: vide Anonymus                   | — Arati imitator 251                             |
| Isidorianus 20 sq.                              | Manilius                                         |
| luppiter e se ipso progenitus 252               | — I v. 215 sqq 364 <sup>7</sup>                  |
| — infantia cap. IX                              | — Apollonio Rhodio usus 315 <sup>18</sup>        |
| Iustitia                                        | Martianus Capella II 145 3126                    |
|                                                 | — VIII 838                                       |
| _                                               | Ματρικέτας                                       |
| Lactantius Firmianus 'Divin. instit.' I         |                                                  |
| c. 11                                           | Maximus astrologus Arati dictione                |
| Lasus Magnes Περὶ πόλου 162                     | utitur 2513. 265 adn.                            |
| <b>Latona</b> Nυχία 274                         | — Tyrius Epimenidis Vita utitur XXII             |
| Laurentius Lydus De mens. 78 187                | 344 sq.                                          |
| λέγειν idem ac σημαίνειν 37                     | — — Hesiodi Vita utitur ib. 274 adn.             |
| Leonidas Tarentinus 207 <sup>47</sup>           | Μελάγχριος vel Μελάνδριος ex Μαι-                |
| — de Arato (Anth. Pal. IX 25) 2282.             | άνδριος corruptum 323                            |
| 239. 311. 350                                   | Meleager;                                        |
| - Callimacho utitur 311                         | — Anth. Pal. IV 1, 49 230. 311                   |
| — epistula psaratea utitur 239                  | - 'Corona'                                       |
| - chibinia hatana amini 793                     | — OULUMB                                         |

| Μένανδρος ex Μαιάνδριος corruptum 323  | Myris Arati frater 233                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Menecrates poeta;                      | Negatio adfirmativo enuntiati membro         |
| — Arati magister 328                   | addita                                       |
| — grammaticus                          | Manufalamus Designus                         |
| - Heracliti studiosus 329              | Neoptolemus Parianus 185                     |
| — novum fr                             | - Dionysias                                  |
| — poeta Operum 317. 328 sq.            | - Dionysii Periegetae auctor 204-207         |
| Menedemus Eretriensis Arati Lyco-      | — nomen corruptum 205                        |
| phronis Antagorae hospes, non ma-      | — 'Trichthonia' 204—207                      |
| gister 234. 315                        | Nicander astronomus Arati amicus             |
| — quando fere                          | apud Coos 310 sq. 320                        |
|                                        | — a poeta Colophonio diversus . ib.          |
| Menodotus Περί πόλου 162               | Nicander poeta Arato usus 267 sq.            |
| Menophantus 70                         | ———— oblocutus                               |
| Merops Cous in caelo conlocatus 324    | — fr. 110 emendatur 3114                     |
| μέσφα                                  | 'Theriaca' v. 406 27754                      |
| μετά cum accus 233 <sup>12</sup>       | — ▼. 298—319 (Apollonio utitur)              |
| Meto 13. 18 sqq. 135 sqq. 222          | 359—361                                      |
| — apud Aratum 18 sqq. 240              | Niclas Milesius 323                          |
| οί μετὰ Μέτωνα 19                      | Niese de Apollodoro 201                      |
| metrica Hilbergii lex 94               | nomina;                                      |
| Milesiorum de Iovis infantia fabula    | — cum ἀγχι composita 232. 325                |
| e Cretensi coorta 348                  | — cum $\alpha \mu \varphi l$ composita 325   |
| Mnaseas Corcyraeus 2131                | - breviata apud Theocritum in -15 232        |
| - Patarensis de Musis (fr. 15. 16 M.)  | — in - ων 231 sqq. 241. 311.                 |
| 212                                    | — concisa                                    |
| Mnemosyna Attica 274 adn.              | — gentilicia apud poetas 22315               |
| Molo Arati aemulus 231                 | — pro propriis 234                           |
| montes deorum receptaculum 13846.      | - hypocoristica 323 <sup>41</sup>            |
| 274 <b>a</b> dn.                       | — cum lxέτας composits 241                   |
| monumenta;                             | — remediorum 225                             |
| — Africanum 206                        | Nonnus                                       |
| — Trevirense 240. 314                  | - Arati imitator                             |
| - vasculum Cyrenense 338               | - Epimenidea refert (XIV 23-35) 347          |
| Musa Arati magistra240                 | Nossis (Anth. Pal. VI 273) 225 <sup>17</sup> |
| Musae Arateae 211 sqq.                 | Nostorum libri V 187                         |
| — Atticae                              | novenarius numerus 171. 187 adn.             |
|                                        | nox deorum tempus ambeundi 273.              |
| — Coae                                 | 274. 275                                     |
| — indices 211 sq.                      | — prisca                                     |
| — nomina fictaib.                      |                                              |
| — Pieriae 274 adn.                     | — sacra                                      |
| - thiasus Sophocleus 319 <sup>33</sup> | Numenius grammaticus Περλπόλου 162           |
| Musaeus v. 45                          | nummi                                        |
| - v. 94                                | nuptiae Amphitritae 325                      |
| — 'Catast.' p. 102 276 <sup>52</sup>   | Nycteus 'Nocturnus' 274                      |

| Obstitores et obstetrices 349          | Patonius 'Inscript. of Cos'. 239 adn                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Oceanus Homericus mare 174. 183 sqq.   | Paullus apostolus;                                    |
| 195. 198                               | — dimicandi ratio 256                                 |
| - χοῖλος · · · · · · · · 97            | — doctus graece 255 <sup>11</sup> . 256 <sup>13</sup> |
| — χοινός 97                            | Paulus Silentiarius (Anth. Pal. IX 782                |
| ώλενίη et 'Ωλενίη 341                  | 126                                                   |
| Onirocritici 145 sq.                   | Pausanias 126                                         |
| 'Οφιοῦχος ∾ 'Οφιουχεύς 871             | - III 19, 9 367                                       |
| Oppianus 'Cyneg'. III v. 8 sqq. 26220  | - VIII 34, 5 emendatur 331                            |
| — 'De ven.' v. 3                       | - IX 20, 3 expl                                       |
| — — ▼. 20                              | - IX 29, 2 212                                        |
| optativus pro imperativo ap. Apollo-   | — IX 29, 1—4 (fons) 213                               |
| nium 75. 76                            | - IX 31, 4 (fons) 214 adn                             |
| Aratum                                 | Πειραιός portus                                       |
| — [Nicandr. 'Alex.' v. 715]            | $πέλω \sim τέλλω \cdots 13435$                        |
| Orphici;                               | πεπονείαται $\sim$ πεπονήαται 72                      |
| — Άνθοωπογονία                         | περαιόθεν ίχομες 26734                                |
| - Aratum exprimunt 254                 | pergamena philologia e Tarsensi deri-                 |
| — 'Argon.' v. 305 sqq 254              | vata                                                  |
| — v. 513 125 <sup>7</sup>              | pergamenae arae anaglypha 351 sq.                     |
| — v. 710 20644                         | περιγληνής et πυριγληνός 53                           |
| - v. 1135 (ex Odyssea) 254°            | περιστέφομαι ~ περιστρέφομαι 106                      |
| - fr. 220 Ab 185                       | περιτέλλεσθαι ~ περιτέμνεσθαι 97                      |
| — passim                               | Περσέως ∞ -ῆος                                        |
| - stoicam poesin amant 254             | 'Phaetho' ignoti poetae carmen fortasse               |
| — 'Testamentum' 131                    | Rhodium 36814                                         |
| Ovidius; Epistulae 236                 | Φαινόμενα Eudoxi et liber et libri                    |
| — (Met. XV v. 147)                     | pars 293. 303                                         |
| (20,2000)                              | Phari fabula ad Canobianam facta                      |
| D . (C . VIV)                          | 366 adn.                                              |
| Pacuvius (fr. inc. XIV) 13324          | Φάτνη sidus 259 sq.                                   |
| Παίγνια rhetorica 23211                | Pherecydes de Tiresia                                 |
| — poetica                              | — Syrius a Cratete citatus 188 <sup>27</sup>          |
| Πακτωλώ Musa (e coniectura) 211        | Phila Seleuci f 232                                   |
| Palaemo Isthmius 325 <sup>47</sup>     | Philemo fr. 91 K 25sq. 33. 173                        |
| Pan Arateus 229                        | Φιλία - Φαία                                          |
| Panaetius de divinatione 158           |                                                       |
| — num Tarsi fuerit 246 <sup>19</sup>   | Philippus canonographus 143                           |
| Pandora Hesiodea e 'Daedalis' Platae-  | Philippus Opuntius;                                   |
| ensibus intellegitur 275 <sup>49</sup> | - 975 A 259 adn.                                      |
| παρακλίνω παρεγκλίνω παρεκκλίνω 57     | — 977 B                                               |
| Παρθένος dea Taurica 31829             | — 986 B                                               |
| Parmenides                             | — 990 A 269                                           |
| v. 133 Mull. Arati exemplum 2189       | - 'Opera' Hesiodi tangit ib.                          |
| Parmeniscus Περί πόλου 162             | Philo Berytius 146                                    |
| — de'Rhesi' astronomicis 214 adn. 329  | Philochori error 14                                   |

| Philocles Arati amores a Rhiano lau-    | ποιχίλλω non intransitive usurpatum 278                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| datus                                   | Polemo fr. p. 73 Pr 274                                                                                                                                  |
| - idem ac Philinus . 230 sq. 322 sq.    | πολιτικός πολιτευσάμενος 159                                                                                                                             |
| - alter Argivus 230 sq.                 | Pollux II 38 (πόλος) 133                                                                                                                                 |
| philosophorum itinera orientalia 24620  | — II 37 sq. emendatur 223 sq.                                                                                                                            |
| phlyacographorum indices 147            | — VI 15                                                                                                                                                  |
| Phrontis Apollonii 365                  | — Rufo usus                                                                                                                                              |
| — Homeri ib.                            | πολείν 13540. 136                                                                                                                                        |
| pictores Arato nocentes 338             | πόλος in Aristophane 12                                                                                                                                  |
| picturae Arateae Basileenses ib.        | — axis 128 sqq. 239°                                                                                                                                     |
| — — Matritenses ib.                     | — caelum 124—128                                                                                                                                         |
| — — unde provenerint 313 <sup>17</sup>  | — in Colono attico 13. 135                                                                                                                               |
| pictura vascularis Cyrenensis 338       | — femininum 13. 136                                                                                                                                      |
| Πιερία ~ Πλουσία Musae mater 211        | — insigne regum 1269                                                                                                                                     |
| Pindarus; Ol. I 5—10 12. 38             | — = χύχλος · · · · · · · · · 134 <sup>39</sup>                                                                                                           |
| — Nem. II 1—3 22                        | — ~ modius 133**                                                                                                                                         |
| — IX 41 129                             | - observatorium 13. 136                                                                                                                                  |
| — Pyth. IV 6 17712                      | $- \partial \rho \nu l \vartheta \omega \nu \dots \dots$ |
| — fr. 107, 2                            | - ~ πόλις · · · · · · · · · · 137                                                                                                                        |
| planetarum motus 52                     | — in πόλις corruptum 13335                                                                                                                               |
| Planudis Arati recensio 10              | - scriptores $\pi \epsilon \varrho i \pi \ldots 141-142$                                                                                                 |
| - Anthologiae codex 11                  | — significatio triplex , 131                                                                                                                             |
| Plato:                                  | — statuarum                                                                                                                                              |
| - Cratylus 405 C emendatur 128 sq.      | <ul><li>— σφαῖρα</li></ul>                                                                                                                               |
| - Leges IV 715 E 22                     | — in titulis 123. 139                                                                                                                                    |
| — Phaedo 107 C 129                      | — veriloquium 134 <sup>39</sup>                                                                                                                          |
| — de polo                               | Polybius de Homero 19636                                                                                                                                 |
| — Rep. II 364 E X 617 A 24313. 52       | - IV 53                                                                                                                                                  |
| — Tim. 28 B                             | Pomponius Mela 244 <sup>16</sup>                                                                                                                         |
| — 40 B                                  | Porphyrius Cratete usus 172. 182 sqq.                                                                                                                    |
| Plinius N. H. VII 195 130 <sup>26</sup> | rorphyrius Cratete usus 172. 162 sqq.                                                                                                                    |
| — XVIII 87, 361 15788                   | 188. 190 sqq. — suppletur 185. 192                                                                                                                       |
| - XVII 61, 301                          |                                                                                                                                                          |
| — XXI 59                                | Posidonius;                                                                                                                                              |
| - 'De pulchrit.' p. 162 95 <sup>2</sup> | — de Canobo 363 sq.                                                                                                                                      |
| _                                       | — Cleomedis auctor 289. 3647                                                                                                                             |
| Plutarchus;                             | — Dionysii Perieg. " 206                                                                                                                                 |
| - Arati interpres 241 <sup>12</sup>     | — Gemini " 197. 289                                                                                                                                      |
| — 'De fato'                             | — Macrobii "                                                                                                                                             |
| — 'De Homeri poesi' 172 sqq. 175.       | — 'Meteorol.' 34. 97. 170                                                                                                                                |
| 187 sq.                                 | — de Oceano 19232                                                                                                                                        |
| — 'De sollertia animal.' 24112. 26431   | — in Plat. Tim 186                                                                                                                                       |
| - 'Solo' c. 12 34611                    | - schol. in Dion. P. auctor 206                                                                                                                          |
| Pnyx                                    | — de signis 154. 157 sq.                                                                                                                                 |
| poetae augustei de 'polo' 126           | — Strabonis auctor 189. 192 sqq. 199.                                                                                                                    |
| poetarum sodalicia 319                  | . 202, 363                                                                                                                                               |

| Praxiphanes de Hesiodo 214 Probus in Vergilium 174°. 179. 189. 205 Προγνώσεις ~ Prognostica 155 sq.                                                                                                                               | <ul> <li>Apollonii et Propertii auctor</li> <li>337 adn.</li> <li>Anth. Pal. XII 93 322</li> </ul>                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propertius I 20, 17 sqq. Rhianum sequitur       337 adn.         — IV 7       261         πρόσωπα et μέτωπα       57         προτέρων λόγοι       25820         προτέρη γενεή sim.       317 sqq.         πρότεροι θεοί       ib. | - Arati amicus ib.  - Cedreata fortasse 331 sq.  - apud Coos, vix Alexandriae 323. 337  - Messeniaca                                                                                      |
| πρύμνα ~ πρυμνή 108 Psellus (Boisson, III p. 210) 217. 242 psilosis                                                                                                                                                               | — victum quaerens                                                                                                                                                                         |
| 'Ptolemaeus' stella                                                                                                                                                                                                               | Rufus Ephesius fons Pollucis 223                                                                                                                                                          |
| Pyrrhus         Magnes         Arati         interpres         22.           122.         162           Pythagorei                                                                                                                | Sabidius Pollio 236 sqq. σαλευμένη falso formatum 353 Salmasius de Arato 327 adn. Scaliger;                                                                                               |
| Quintus Smyrnaeus VII 296—304 ex         Arato                                                                                                                                                                                    | - de Arati astronomia indicium 308 - de Arati fonte indicium 283 - emendationes in Achillem 9 - de epigr. Callim. XXVII 311 - exemplar Vinariense 9 σχήματα syntactica 23. 45             |
| Padices Deli       206         — insularum       205         — terrae       206 <sup>44</sup> ὁαμμή vox solitaria       224         recitatio Apollonii ficta       319       332 sqq         — Arati       318                   | σχίνος ubi abundet 316 Schinussa insula prope Delum 316 **) Schoemannus 125. 131 <sup>28</sup> . 135 Scholia; — Arati 16. 18. 19. 41. 49. 56. 65. 66. 70. 71. 72. 80. 81. 82. 85. 88. 89. |
| — Callimachi                                                                                                                                                                                                                      | 93. 95. 96. 97. 101. 105. 106. 111. 112. 167. 168. 186. 190. 197. 221. 233. 263. 264 <sup>31</sup> . 271. 275. 277. 290. 317. 353. 363                                                    |

<sup>\*)</sup> Certatim Nauckius (Mél. grécorom. IV 397 V 149) et Sittelius ('Wiener Stud.' XII p. 48) illud hemistichium repudiarunt, cum depravatum ex Homerico ποταμῷ πλήθοντι ἐοιχώς dicerent. Adiuvat vero nostram de fragmenti origine coniecturam «ψείοντι» illud Homero ignotum et e prava Homeri imitatione procusum: W. Schulze 'Quaest. ep.' p. 277. Sittelium in multis iusto iniquius Hesiodi fragmenta ibidem tractavisse nobis adparuit.

<sup>\*\*)</sup> Έχινοῦς Deli locus (Bull. corr. hell. VI 26, 217: τοῖς χωρίοις τοῖς ἐν Σχινοῦντι) W. Schulze. Lentiscus Creticus: Callim. Hymn. in Dian. v. 201.

|     | — post Sabidium composita 31317                                 | Sibyllistae Aratea dictione utuntur 260               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | — Marciana procemii 21—33. 173.                                 | - πόλος vox                                           |
|     | 317.                                                            | Simo Arati amores 231                                 |
|     | - latina procemii . 27 sqq. cap. XI                             | Simonides fr. 58 B. emend 13848                       |
| _   | — Aristarcho utuntur 201 sqq.                                   | Sminthes Περί πόλου 162                               |
|     | - Cratetis'Homericis' utuntur 186.                              | Sodinon $\sim$ Sudines 143                            |
|     | passim cap. IV                                                  | Solenses numeri 31518                                 |
|     | - Posidonio utuntur 363                                         | Soli Ciliciae 244 <sup>16</sup>                       |
|     | Aristophanis Acharn 217                                         | — nummi ib.                                           |
|     | — Av 13. 124. 135                                               | Solis religio Rhodia 325                              |
| 1   | Basilii Barocciana 21. 139. 144                                 | — — Coa 325 <sup>47</sup>                             |
|     | Dionysii Periegetae 144. 363 sqq.                               | — antrum                                              |
|     | — Thracis                                                       | Sophocles;                                            |
|     | Euripidis Hipp 26481                                            | - fr. 399 v. 3 2188                                   |
|     | — Phoen 22112                                                   | - fr. 1017 25                                         |
|     | Euripidis' Rhes 20543. 328                                      | — Trach, v. 636 129                                   |
|     | Germanici 23. 367. cap. XI                                      | — thiasi conditor                                     |
|     | Hesiodi Oper 213                                                | Sophro fr. 51 Botz                                    |
|     | — Theog 1748. 17815. 179. 2134                                  | Sotio de 'Octaëteride' 1518                           |
|     | Homeri II.;                                                     | σπονδοφόροι (ύμνοι) 229                               |
|     | — — Genevensia 172. 183 sq.                                     | Sporus ὁ ὑπομνηματιστής 95. 307                       |
|     | — — Lipsiensia 168                                              | Stephanus Apotel 126                                  |
|     | — — Parisina 181. 182. 212                                      | <ul> <li>Byzantius s. v. Τάρταρος 179 adn.</li> </ul> |
|     | — Townleyana 176. 179. 190                                      | - Byzandus s. v. Γαρταρος 179 aun.<br>s. v. Βήνη      |
| _   | - Veneta A 176. 178. 190 sq. 202                                | Stesimbrotus emendatur                                |
| _   | — Veneta B 178.13. 190                                          | — de vita Homeri 176                                  |
|     | — Od 180 <sup>16</sup> . 181. 190. 191 sq. 196                  | — de Anchiala                                         |
|     | — Od. 180~. 181. 190. 191 sq. 190 Iuvenalis Sat. I 33 160       |                                                       |
|     | Nicandri Ther 360 sq.                                           | Stobaeus Eclog. p. 39 et 120 W. 26                    |
|     |                                                                 | Stoici;                                               |
|     | Theocriti VII 105 231                                           | — Arati studiosi 158. 164                             |
| _   | Vergilii Aen. I 8 212  — — XII 402 264 <sup>31</sup> . 265 adn. | — fatum 153 <sup>62</sup>                             |
|     |                                                                 | — Heraclitum explicarunt et ediderunt                 |
|     | — Georg. I 244 270 sq.                                          | 155 <sup>66</sup> . 235                               |
|     | — — ap. Macrob. II 20, 8 230                                    | — Hesiodi et Homeri studiosi 158                      |
|     | eucus mathematicus contra Crate-                                | — de Iove                                             |
| te  | em scripsit19838                                                | — χόσμος                                              |
| Sen | eca;                                                            | — περὶ τοῦ παντός 15566                               |
| _   | de polo passim 127                                              | - πόλος 127                                           |
| _ ' | Exhort. fr. 3 2524                                              | — συντάξεις 154 <sup>64</sup>                         |
|     | Phaedr.' 961 13027                                              | - vocis definitio 26 sq.                              |
|     | vius Aen. XII 412 130 <sup>26</sup>                             | Strabo;                                               |
|     | tus Empiricus VIII 331 149                                      | - I 3 189                                             |
|     | — IX 339 180 16                                                 | — I 4 198                                             |
|     | — X 50. 93 131                                                  | - I 30 193 sq.                                        |
|     | Tarsi studuit 24621                                             | — I 37                                                |

| Strabo I 43       190 sqq.         — II 103       28912         — II 116       169         — II 119       363 sq.         — III 157       196         — VIII 364       263         — VIII 387       3411         — X 478       262         — X 484, 486       228         — fontes       170 sqq. 172. passim cap. IV | Tela sidus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studemund 'Analecta varia' I 224 cum Diodoro conlatus 346 sq. — ex Epimenide ib.                                                                                                                                                                                                                                      | - de Arato iudicium 308 - emendatur et suppletur 312 - Smyrnaeus 149. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suidas s. v. Άρατος                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Theocritus;  — II 159 328  — III 26 320  — III ubi agatur scena ib.  — VII 98—102 257 <sup>17</sup> 260. 320  — XVI 80 318  — XVII 1. 5. 136 22 254. 318  — XXII 19 259  — XXIV 77 125  — Arato usus 259 sq.  — cf. s. v. Dionys. Perieg.  Theonoe Apolloniana 362 sqq.  — Euripidea 362  Theodorus Cyrenensis 163  'Theophrasti' Signa 143 <sup>30</sup> — Arati fons 240 sqq.  — ad Arati crisin utilia 241 <sup>12</sup> — non Eudoxea 240 sqq.  — fontes 241 354  — origo 241 |
| Tarsus;  — an Aratus ibi degerit ib.  — Chrysippi patria ib.  — an Crates et Zenodotus Mallotae ibi degerint ib.  — studiorum sedes ib.                                                                                                                                                                               | - § 16       278. 354         - § 22       242adn         - § 23       260         - § 40       157°8         - § 45       355         - § 52       278         - § 55       316²°                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>\*)</sup> Coniungimus cum attica illa Phrontidis memoria 'Helenam' insulam Strab. IX 399: πρόχειται δὲ τῆς παραλίας ταύτης πρὸ μὲν τοῦ Θορικοῦ καὶ τοῦ Σουνίου νῆσος Ἑλένη τραχεῖα καὶ ἔρημος κτλ.'

zodiacale opusculum . . . . . . . . 11sq.

— Catalepton . . . . . . . . . . 228. 232

## 3. INDEX CAPITUM.

|                                                  |      |     |            |    | pag.        |
|--------------------------------------------------|------|-----|------------|----|-------------|
| I. De Achille grammatico Arati interprete        |      |     |            |    |             |
| II. De Arati codice Hipparcheo                   |      |     |            |    | 61          |
| III. De Arati interpretum qui fertur catalogo    |      |     |            | •  | 119         |
| IV. De Cratete Mallota                           | •    |     |            |    | 165         |
| EPIMETRUM: De Neoptolemo Pariano                 |      |     |            |    | 204         |
| V. De Arati scriptis deperditis                  |      |     |            |    | 209         |
| VI. Memoriae Arateae et Hesiodeae                |      |     |            | •  | 249         |
| VII. Eudoxi Cnidii fragmenta ex Hipparcho c      | onl  | ect | a          | ٠. | <b>27</b> 9 |
| VIII. De Coo poetarum sodalicio                  |      |     |            |    | 305         |
| EPIMETRUM I: De Menecrate Ephesio                | po   | eta | <b>1</b> . |    | <b>32</b> 8 |
| " II: De Rhiano                                  |      |     |            |    | 330         |
| " III: De Argonauticorum rec                     | cita | tio | ne         |    | 332         |
| " IV: De picturis Arateis .                      |      |     |            |    | 338         |
| IX. Epimenidea et Archilochea                    |      |     |            |    | 339         |
| X. De Apollonii Canobo                           |      |     |            |    | 357         |
| XI. Anecdota Basileensia et Laurentiana .        |      |     |            |    | 371         |
| (Eratosthenes — Hipparchus — Dionysius Thrax — F |      |     |            |    |             |
| XII. Indices                                     |      |     |            |    | 389         |

Lipsiae, typis I. B. Hirschfeldi.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

DATE DUE

APR 2 9 1988

PECELMSEI)

JUREC LOG 1988

THE UNIVERSITY OF MUNICAN

DEC 0 6 1988

95 95 989 989



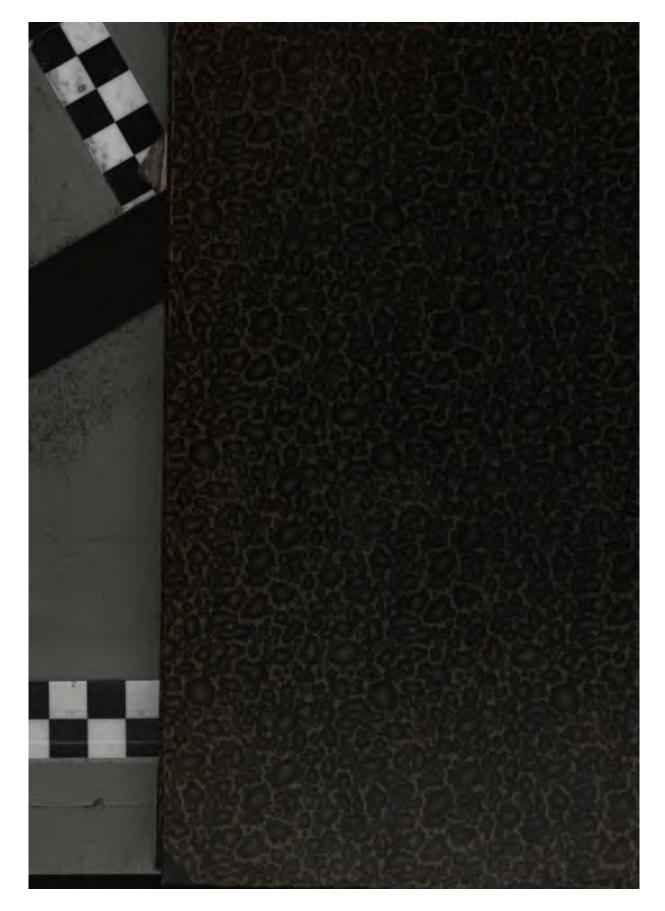